

# *Wappensammler*

Roland, Verein zur förderung der Stammkunde, Dresden



# *image* not available



Fff

# Stamm- und Wappenkunde.

# Monatsidirift

zur Feitlegung von Familiengelätlichten und Familienwappen, zum Austaulät für Familiengelätlichtsforläter, Wappen-, Extibiris-, Siegel- und Münzlammier, lowie für heralikisgenealoolikhe Vereine.

Organ des »Roland«, Vereins zur Förderung der Stammkunde.

Redigiert von fror. M. Rheude.

4. Jahrgang 1903 - 1904.



Druck und Verlag von Gebr. Vogt Papiermühle b. Roda 5.-A.

# *image* not available

# Inhalts-Verzeichnis.

Kunstbeilagen, Zu den (m. K.-B.), 9, 25, 39,

Adressbuch, Genealogisches, 103.

| von — durch Liebhaber, 65, (m. Illust).          | 183.                                                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Archivalien bayrischer Gemeinden, 177.           | Kuriositäten-Kabinett, Heraldisches, (m. Illust.)                         |
| Bacmeister » Germanistische Kleinigkeiten«,      | 9, 27, 39, 55, 89, 168, 184.                                              |
| Aus, 127.                                        | Lampadius' » Reise zu den sieben Schwestern «,                            |
| Berichtigung, 16, 32, 48, 64, 96, 112, 174, 192. | 35.                                                                       |
|                                                  |                                                                           |
| Berrsche, Exlibris Mampe und, 73 (mit Illust).   | Lehen- und Adels-Archiv, Im, 150.                                         |
| Bildnisgallerie, Eine nationale, 81.             | Liers aus Herrprotsch, Familie, 177.                                      |
| Briefkasten, 11, 28, 42, 59, 75, 93, 108, 124,   | Lombardisch-Venetianische Städtewappen,                                   |
| <u>140, 158, 171, 186.</u>                       | (m. Ilust.), <u>6</u> , <u>20</u> , <u>37</u> , <u>54</u> , <u>71</u> .   |
| Bücherschau, 10, 27, 40 (m. Illust.), 58, 75,    | Malerei, Dekorative, 90 (m. Illust.)                                      |
| 91 (m. Illust.), 105 (m. Illust.), 121, 138      | Mampe und Berrsche, Exlibris, 73, (m. Illust.)                            |
| (m. Illust.), <u>157, 170, 185.</u>              | Mathesius, Stammbaum der Familie, 182                                     |
| Buren, deutscher Abstammung, 117.                | (m. Illust.)                                                              |
| Clemen, 180.                                     | Miszellen, <u>32</u> , <u>48</u> , <u>127</u> , <u>144</u> , <u>191</u> . |
| Dobeneck von, Geschichte der Familie, 57,        | Neu-Erscheinungen auf dem Gebiete der                                     |
| (m. Illust.).                                    | Genealogie und Heraldik, sowie                                            |
| Eilendorf, Genealogisch-heraldisches aus, 131.   | Familiengeschichte, 128, 175.                                             |
| Exlibris, Beilage Zur (m. KB.), 9, 120,          | Niederdeutscher Name, seine Wandlungen                                    |
| 138, 156, 168, 184, (m. Illust.)                 | und seine Ableitung, Ein, 129, 145.                                       |
| Familienforschung, Kirche und Standesamt         | Oldenburg, Das Grossherzogliche Haus-                                     |
| im Dienste der, 116.                             | und Zentral-Archiv in, 3.                                                 |
| Familiengeschichtsforscher, Für, 48.             | Personen Ermittelungen, Ueber, 155.                                       |
| Familiengeschichtsforscher, Gemeinnütziges       | Personenstandsachen, Einführung einer Be-                                 |
|                                                  |                                                                           |
| für, 167.                                        | nachrichtigung in, 34.                                                    |
| Flagge, Eine merkwürdige, 38.                    | Plieningen, Die von, 132.                                                 |
| Freiher oder Baron? 97, 113.                     | Porträt-Ahnentafel, Eine, (m. KB.), 152.                                  |
| Genealogie von Personen und Geschlechtern,       | Reichertshausen und Reichertshofen, 84.                                   |
| 1, 17, 33, 49, 65, 81, 97, 113, 129, 145,        | Reichsfreiherren, Die deutschen, bis 1806,                                |
| 161, 177.                                        | <u>1, 17.</u>                                                             |
| Glasmalerei, Eine heraldische (m. KB.), 168,     | Seebach in Elsass, Einiges über die von,                                  |
| Glastafeln aus dem Germanischen Museum           | 119.                                                                      |
| zu Nürnberg, siehe Bücherschau (m.               | Selasinsky, Zur Genealogie der von - und                                  |
| KB.) 89.                                         | der von Zelasinsky, 154.                                                  |
| Grabinschrift, Eine merkwürdige, 86.             | Schacht, von, 64,                                                         |
| Hanau, Heraldisch-Genealogisches aus, 100.       | Schede'sche Geschlecht, Das, 68, 83.                                      |
| Hessischen Ursprungs, Familiennamen, 117.        | Schein, Familie, 22.                                                      |
| Hulbeschen, Beilage Zur (m. KB.), 10, 27,        | Spalding, Nachtrag zum Wappen von, 160                                    |
|                                                  | (m. Illust.).                                                             |
| <u>40, 55, 74, 89, 104, 120.</u>                 |                                                                           |
|                                                  |                                                                           |

Tell, Der Name, 191.

Thielisch, Tillisch, Tilesius, Tilesius v. Tilenau, Thielisch von Rüdigersdorf, Zur Geschichte und Genealogie der Familie. 24 (m. 4 Illust.).

Wappenbriefe, 88.

Wappenkalender für das Jahr 1904, Der deutsche, 56 (m. Illust.).

Wappenkunde, Heraldik, 9, 25, 37, 54, 71, 88, 104, 120, 137, 156, 168, 183,

Weinheimer Ortsgeschichte, 32.

Würzburg, Das goldene Buch der Stadt, 157. Zangmeister. Das Studenten-Stammbuch des

Pfarrers Johann Caspar, 134. Zelasinsky, siehe Selasinsky,

## Verzeichnis der Mitarbeiter des »Archiv.«

Bergmann, Wilhelm, Buchhändler, Budanest, Closs, Gustav Adolf, Kunstmaler, Stuttgart, Dobeneck, Dr. Freiherr von, Gross-Lichterfelde. Finster, kaiserl. Konsulatssekretär, Genua (Italien). Gelder, Hermann, Apotheker, Berlin S. Habbicht, H., Postsekretar a. D., Weimar. Hager, J. O., Schriftsteller und Redakteur, Basel (Schweiz).

Hake, Alexander, Zeichner, Gharlottenburg. Haken, Roderich von, Berlin SW. 46, Königrätzerstrasse 67.

Jungklaus, Rudolf, stud. theol., Pankow b. Berlin. Kloss, Dr., Amtsrichter, Eibenstock. Knüsli, Heinrich, prakt. Arzt, Enkirch (Mosel). Koerner, Dr. Bernh., Regier.-Assessor, Berlin NW. 23. Kurz, Georges, Professor em., Aachen. Liersch, F. K., Regierungsbauführer, Berlin N. 54. Mathesius, Ernst, Fabrikbesitzer, Gautzsch b, Leipzig. Müllenheim-Rechberg, Hans von, kgl. Rittmeister a. D., Karlsruhe. Nachtigall, Pastor, Güterglück.

Reichert, H., Hauptmann, Ostrowo.

Roick, Osk., Kunstmaler, Berlin S. 14, Dresdenerstr. 106. Selasinsky, Eberhard von, Leutnant, Mainz. Süren, L., Magistratssekretär, Schöneberg b. Berlin. Schimpke, Heinrich, Kunst- und Glasmaler, Tanne-

berg, Post Blottendorf, Nordböhmen,

Schwenck, Albert, k. Adjunkt, Regensburg.

Straub, Adolf, Stuttgart. Ströhl, Hugo Gerard, Heraldiker, Mödling b. Wien. Thielisch, Gerichtssekretär, Ohlau (Schlessen). Unbescheid, Dr. Hermann, Professor, Dresden.

Velden, Dr. A. von den, Weimar. Weissker, Max Adolf, Rentier, Langebrück b. Dresden.

Westermann, Oberleutnant, Heidelberg. Zeller, Dr. jur. H., Darmstadt,

## Auf dem Umschlage des »Archiv« empfehlen sich:

Henri Grand, Alt-Rahlstedt (Hamburg). (Die polnischen Stammwappen).

Haller, Standesbeamter, Heilbronn, (Stammbaumschema). Max Harrwitz, Berlin W., Potsdamerstr. 113, Villa V.

(Antiquariat). Louis Huth, Pössneck i. Thür. und Heidelberg.

(Heraldische Malereien). Paul Hüttich, Gera R. (Lederschnitt, Buchbinder-

Lehranstalt.) Karl Lubig, Berlin, Alte Leipzigerstr. 3. (Petschaft-Gravierung).

Emil Lüdke, Jena. (Stammkrüge mit Wappen.) August Marbes, Bremen. (Briefmarken).

Franz Müller, Berlin N., Linienstr, 142, (Herald-Porzellanmalereien).

Robert Neubert, Dresden A., Wettinerstrasse 5. (Monogramm-Album Gravierungen).

Anna Niederlein, Dresden-Neust., Halleschestr, 11 part, (Kunststickereien).

Carl Oehring, Kgl. Hofgraveur, München, Löwengrube 8. (Petschaftgravierungen, Wappen-Postkarten). W. Pfleiderer, Berlin W., Königin Augustastr. 13. (Lederwaren). Lorenz M. Rheude, Papiermühle bei Roda S.-A.

(Herald.-Malereien, Exlibris).
O. Roick, Berlin S., Dresdenerstr. 106. Malereien, Exlibris).

Heinrich Schimpke, Tanneberg, Post Blottendorf,

Nordböhmen. (Heraldische Malereien, Glasmalereien). Gusta: Schuppan, Berlin C. 2. Waisenstr, 16

(Wappengravierungen).

Seiden-Grieder, Zürich. (Seidenstoffe). Reinhold Tips, Berlin W. 8, Charlottenstr. 32 a

(Petschaftgravierungen). Johannes Uhlig, Dresden, Gerokstr. 46, (Porträte in

Oel). Verlag Karl R. Vogelsberg, Leipzig. (Zeitschrift

Fundgrube).

Gebr. Vogt, Verlag und Kunstdruckerei, Papiermühle bei Roda S.-A.

Eugen Wiedemann, Regensburg. (Zinngiesserei und Gravieranstalt).

Hugo Wolfs, Kunstanstalt, Berlin N., Invalidenstr. 2. (Photographische Vergrösserungen).



# Sach-Register

zum

# Archiv für Stamm- und Wappenkunde

IV. Jahrgang 1903-1904.

Alle Namen, welche sich auf einer Seite wiederholen, sind hier nur einmal angeführt. Abkürzungen sind wie folgt zu verstehen: St.-T. = Stammtafel, T.-I. = Text-Illustration, W. = Wappen, K.-B. = Kunstbeilage, EL = Exlibris, s. = siehe. - Die Zahlen bezeichnen die Seiten.

## CO CO CO

Absberg, von 150,

Abel 32.

Alberti 159.

Abtenzell, von 150. Achtsnit 150. Ackermann 13, 14, 16, 94, 112, 152, 153, St. T. Weissker. Acton 150. Adami 12, 46, 80, 139, Adelberg 188. Adelepsen, von 78. Adeler 172 Adelhausen 150. Adelmannsfelden, von 133, Adelsheim, von 78, 150. Adler 88, 150, 172, Adolph 159. Adria 6. Affenstein, von 150, Ahlers 30. Ahrens 10, 28, 30, 42, 48, 58, 75, 92, 105, 121, 138, 157. de l'Aigle 162. Albert II 166.

Alpheu, van 100. Altfillisch 185. Altheim, von 119. Althen 11. Altstätter von, (von Altstetten) 150. Alvarez, Teresa, de Azagra Ambachts 132. Amberger 14, 122. Ambre 131. Amelong, von 30. Amelung 30. Amelungus 126. Amelunxen, von 61, 96, Ammlung 111. Arimann 15. Ammon, von 30 Ampfelbrung 150 Ampringen, von 150. Amsberg, von 109, 125. Ancestor, The 128. Ancillon 116. Andipa 80 Andlau, von 19. Andlaw, von 150.

Allart 121.

Almanach 107, 175,

Anton 24. Antons 30. Anneil, von 150. April 142. Appianum 88, Archives Héraldiques Suisses 10. Arend 79, 80. Arends 188. Armata 7. Armleder 150. Armschwag 150. Arnauld 116. Arnd 11. Arndt 13, 53, 145 Arnet 174. Arneth 14. Arnoldi 47. Arnolds 47 Arnstaedt, von 43, 61, Arnstedt, von 123. Arnulf, Herzog 85 Artopaeus 147, 148. Artopoeus 147, 148, 149, Asch, von 134. Aschaffenburg 150. Aschelbrock, Ritter von 12. Aschmann 150.

--t- 7

Aufsess, Frhr. von und zu Auwensheim, von 150. Axter, von 150.

Bahenzien 32. Babo, von 150. Babst (oder Papst) 140, Bäbst von Bolsenheim 19. Bach, von 150. Bacharach 109. Bachenstein, von 150. Bachheim, von 150. Bachiene 105. Backlin 64. Bäcklin 44. Bacmeister 127. Bademer von Rohrburg 150. Baden, von 150.

Baden, Grossherzog von 2. Baden-Durlach, Markgrat von, Graf von Hochberg und Wangen, 44. Bader 128, 150, January Google

Badia 7.

Baelde 100.

| Ballenstädt, von 52                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balmer 75.                                                                                                                             |
| Balzhofer, von 150.                                                                                                                    |
| Bam 117.                                                                                                                               |
| Dam LLL                                                                                                                                |
| Bamken 48. Bannholzer 150. Bannwart 150.                                                                                               |
| Bannholzer 150.                                                                                                                        |
| Bannwart 150.                                                                                                                          |
| Bantz, von 150.                                                                                                                        |
| Bantz, von 150.<br>Barbier, von 150.                                                                                                   |
| Bardonnanche, de, de Sou-                                                                                                              |
| - Illo 116                                                                                                                             |
| Barambrunkan 30 49                                                                                                                     |
| Barenfels, von 29, 44, 78.                                                                                                             |
| Barobused von 150                                                                                                                      |
| Rarbuser 150                                                                                                                           |
| Barkhausen 48, 128.                                                                                                                    |
| Parent 120                                                                                                                             |
| Barrot 188.                                                                                                                            |
| Darrot 185.                                                                                                                            |
| Bartenstein 31.                                                                                                                        |
| Barter 150.                                                                                                                            |
| Barth 94.                                                                                                                              |
| Barter 150. Barth 94. Bartolus 150.                                                                                                    |
| Bartz 131.<br>Barz 131.                                                                                                                |
| Barz 131.                                                                                                                              |
| Basenbrunken 48,                                                                                                                       |
| Bassano Z<br>Bassanum Z                                                                                                                |
| Bassanum 7.                                                                                                                            |
| Basse, von 100,                                                                                                                        |
| Bassenheim, von 150.                                                                                                                   |
| Rossi 88                                                                                                                               |
| Bauchet 187.                                                                                                                           |
| Banchet 187.<br>Bandel, von 109.                                                                                                       |
| Baudouin 116                                                                                                                           |
| Bauer 13 70 80                                                                                                                         |
| Baudouin 116.<br>Bauer 13, 79, 80.<br>Bauer, von 105, 186.                                                                             |
| Bauer, von 105, 186. Baumain, 119. Baumeister 15, 77, 95. Baumgarten 31, 138, Baumgartner 89. Baur 13. Baute 118. Bawyr 150. Bayer 131 |
| Baumaister 15 77 05                                                                                                                    |
| Baumonden 21 120                                                                                                                       |
| Baumgarten 31, 138,                                                                                                                    |
| Daumgartner by.                                                                                                                        |
| Daur Li                                                                                                                                |
| Daute 118.                                                                                                                             |
| Bawyr 150.                                                                                                                             |
| Bayer 131.<br>Bayer von Buchholz 150.<br>Bayerhofer 93.                                                                                |
| Bayer von Buchholz 150.                                                                                                                |
| Bayernoter 93.                                                                                                                         |
| Beaufort, de 116.<br>Becherer 150.                                                                                                     |
| Becherer 150.                                                                                                                          |
| Beck 105.                                                                                                                              |
| Becker 48, 84.                                                                                                                         |
| Beckers 132                                                                                                                            |
| Beckers, von 150.                                                                                                                      |
| Beckingen, von 150,                                                                                                                    |
| Beck 105. Becker 48, 84. Beckers 132. Beckers, von 150. Beckmann 84, 125. Beckmann 171.                                                |
| Beckmon 171.<br>Beeckmann 31.                                                                                                          |
| Beeckmann 31.                                                                                                                          |
| Beelaerts von Blokland 12,                                                                                                             |
| 16 49                                                                                                                                  |
| Beger 150.<br>Beinhauer 48.                                                                                                            |
| Beinhauer 48.                                                                                                                          |
| Belderbusch, von 150.                                                                                                                  |
| Belfried 150.                                                                                                                          |
| Total Law                                                                                                                              |
|                                                                                                                                        |

| Benny (Bentjen) 30.                                                                                | Bierbaum 94.                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bensheim 109                                                                                       | Bierhaus 190.                                                          |
| Benthien 121.                                                                                      |                                                                        |
| Bentzler 16.                                                                                       | Biesenroth 124.<br>Billerbeck 126.                                     |
| Dente 142                                                                                          |                                                                        |
| Benz 142.                                                                                          | Billerbecke, de 126.                                                   |
| Ber, von 117.                                                                                      | Billung 150<br>Binder, von 78.<br>Bingen 109, 150.                     |
| Berchelmann (Berckel-                                                                              | Dinder, von 78.                                                        |
| mann) 139_                                                                                         | Bingen 109, 150.                                                       |
| Berckheim, Frhr. von 119.                                                                          | Direkenteia, rierzog voi                                               |
| Berengar III. 161,                                                                                 | 20.                                                                    |
| Berg 83.                                                                                           | Birger 150.                                                            |
| Berg, von 4, 150, 189.                                                                             | Bischoff 70.                                                           |
| Bergamo 6, 7. Bergamum 7.                                                                          | Bismarck 39, 40.<br>Bismarck, Graf von Schö                            |
| Bergamum Z                                                                                         | Bismarck, Graf von Schö                                                |
| Berge, zum 48.                                                                                     | hausen 123.                                                            |
| Bergen 105.                                                                                        | Bissingen, von 150.<br>Bissinger 14.                                   |
| Berger, von 150.<br>Berger 150, 179.                                                               | Bissinger 14.                                                          |
| Berger 150, 179.                                                                                   | Bitaubé 116.                                                           |
|                                                                                                    | Bittuer, von 173.                                                      |
| Bergmann 10, 16, 32, 46,                                                                           | Bitton 150.                                                            |
| 47, 63, 96, 109, 111, 112,                                                                         | Bitz, von 150.                                                         |
| 127, 128, 155, 175,                                                                                | Bivar, von (gen. el Ci                                                 |
| Bergmann 10, 16, 32, 46,<br>47, 63, 96, 109, 111, 112,<br>127, 128, 155, 175.<br>Bergmann, von 94. | 161.                                                                   |
| Beringer 84.                                                                                       | Blak 190.                                                              |
| Berkheim, von 19, 150.                                                                             | Blauca 164, 165,                                                       |
| Berkheim, von 19, 150.<br>Berle, de la 150.                                                        | Blankenberg 11, 47,                                                    |
| Berlepsch von 77, 123.                                                                             | Blankenberg 11, 47, Blankenburg 46, Blascheck 159,                     |
| Berlich 117.                                                                                       | Blascheck 159.                                                         |
| Berlichingen 150.                                                                                  | Blaschek 191.                                                          |
| Berlin 48.                                                                                         | Blazek 25.                                                             |
| Berm, von 88.                                                                                      | Bleichenbach, von 150.                                                 |
| Bernhardt 69.                                                                                      | Bleningen, von 132.                                                    |
| Bernhausen, von 150.                                                                               | Blesen 150.                                                            |
| Bernhold, von 150.                                                                                 | Blesen 150.<br>Bleuss 150.<br>Blieninger 132.                          |
| Bernkastel, von 150.                                                                               | Blieninger 132.                                                        |
| Bernlapp von Bolschweil                                                                            | Blittersdorf, von 150.                                                 |
| 150.                                                                                               | Blücher, von 123.                                                      |
| Bernlapp von Zähringen                                                                             | Blumeneck, von 150.                                                    |
| 150.                                                                                               | Blumingen, von 150.                                                    |
| Bernold, von 19.                                                                                   | Blumingen, von 150.<br>Blumschein 73.                                  |
| Bernstein 150.                                                                                     | Bocgemann (Boggeman                                                    |
| Bernts 76.                                                                                         | 125.                                                                   |
| Bernus 100.                                                                                        | Bochmann 126.                                                          |
| Beroldingen, von 150.                                                                              | Bochmann, von 109, 1                                                   |
| Berrsch 73.                                                                                        | Bock 70, 150.                                                          |
| Bersch 84.                                                                                         | Bock von Bläsheim 150                                                  |
| Regstett 10 150                                                                                    | Bock von Stauffenberg 1                                                |
| Berstett 19, 150,<br>Berthold L von Zähringen                                                      | Böcke, von 19.                                                         |
| (Zeringen).                                                                                        | Bockenheim, von 150.                                                   |
| Bertram 135.                                                                                       | Bockins 126.                                                           |
| Bertuch 117.                                                                                       | Böckle 31.                                                             |
| Berwangen, von 150.                                                                                | Böcklin 31 64                                                          |
| Besserer, von 94.                                                                                  | Böcklin 31, 64.<br>Böcklin von Böcklinsau                              |
| Bethemgen, Marschalk,von                                                                           | 78, 95, 150.                                                           |
|                                                                                                    | Bicklin von Bickling                                                   |
| 150.<br>Rethune 49                                                                                 | Böcklin von Wyla 21                                                    |
| Bethune 48.                                                                                        | Böcklin von Böcklisan<br>Böcklin von Wyla 31,<br>Bocks, StT. Kornbusch |
| Bettendorf, von 31.<br>Bettendorff, von 150.                                                       | Bockums-Dolffs, von                                                    |
| Dettendorn, von 130.                                                                               |                                                                        |
| Bettge 36.                                                                                         | Bodget von zu Floau 1                                                  |
| Beuggen-Commende 150.                                                                              | Bodeck, von, zu Elgau 1                                                |
| Benmelburg 125.                                                                                    | Bodenhausen, von 62                                                    |
|                                                                                                    |                                                                        |

Böhlginghausen 69. Bohringer 150. Boisen 130 Böker, St.-T. Kornbusch, Böklen 44. Bolschweil, von 150. Bolsenheim, von 150, Böltzig, von 123. von Bolza 11, 13. Bolza, de 11. Bomharde 186 Bonacossi (Bonacolsi) 30. Bonhöffer, 15. Bonk 128. chon-Bonuet 110. Boos 46 Boos von Waldeck 150. Boot 118. Bopf von Rüttlingen 150. Bordolo 150. Borgwedel 117. Cid), Born 150. Borries, von 80. Borstell, von 123. Bosch 150 Bose, von 29, 43 62 Bossart 111 Bosse 118. Bossenstein, von 150. Bôte 118. Both 118 Both, von 118, Böttcher, 48. Bottersack 13. Botzheim, von 150 Bouly de Lesdain 10, 58, 121. Bourdeaux, de 116. Boxberg, von 150. Boysen 139. nann) Brachvogel 135, 136, Brachvogell 136 Brack von Klingen 150, 125. Brager 183. Braje 30. Brakell 121. g 15C. Brand 83. Brandenstein, von 29, 43, 150. Brandenstein, Frhr. von 62. Brandenstein, Freiin von nu <u>44,</u> Brasche 53. Braun 76, 150 Braun von Schmiedberg n 19. sch 9 Bräunlingen 150. 154. Braunschweig 10. Braunschweig, Herzog und u 150. Herzogin zu 106. Brechter 150.

Bretzenheim, von 150. Breu 85. Breymann, Dr. 140. Brincken 126. Brinckmann 143. Brinkmann 48, 190, Britzenheim, von 150. Brixen 109. Brixia 7. Brockdorff 123. Bröller 141. Brombach von Tiefenau 156. Brömbsen, von 56, Brückner 31. Bruels 146. Bruer 45, 139, Bruère 139. Brügge, zur 30 Brüggen, von 150. Brughausen 100. Brühl, von 150. Brunken 48 Brunkow 52, 53 Brunner 45, 95, 112, 125, 136. Brunner, von 30. Bruns 4 Brusselle-Schaubeck, Frhr. von 64. Buch 48. Buch, von 119. Buchenau, von 150 Buchenberg, von 150. Buchholtz 32, 52, 53. Buchholz, von 53 Buchhorn 150, Bücking 70 Buechler 88. Bugé 160. Bühl, von 150. Bulach, von 150, Buler 150. Bülow, von 141, Bumken 30 Bums 30, 48 Bünau, von 30, 62. Bunne von Rafensburg 150. Buntebart 173. Bünten 95 Bunting (Bünting) 30. Buol, von 150 Burchardt 43, 94, 143, Burchardt 43. Burchardus 126, Burchner 77. Bürck 48 Burckhard 150 Büren, von 15 Burgau, von 150. Burger 112 Burgissen 48 Bur Hellen 43.

Buttenheim, von 78. Buttenkein, von 150. Buttersack 13. Buttikon, von 150 Büttner 48, 135, 173. Bützlin 150. Buwemann 150. Buwinghausen, von 78.

Buwinghausen von, und Walmerode 29. Cabrit 116. Caesar, St.-T. Kornbusch 9 Caesareus 132 Cahlenus 136, Calitz 117 Camenz 31 Camerarius 150. Camitz 31. Camp, op de 145. Canitz 31 Canitz, von 28, 29, 43, 62. Canstein, von 121 Canstein Frhr, von 121. Capler v. Oedheim, gen. Bautz, 150. Caradine, von 44, 62. Carben, von 150. Carl 11, 46. Carmer 150. Carpzov 12, 48 Coqui 116. Carpzow 3 Carstens 12 Casalmggiore 7 Casarsa 109. Caspar 15, 108, 109. Coudenhoren, von 150. Caspar, von 95 Caspari 147, 148, 158 Caspart 12, 13, 15, 63, 108, 109, 140, 142, 160. Cassel 53 Castelfranco 7. Castner 150 Catarina Cornaro, Königin von Cypern, 7. Catharina L von Russland 153 Caverzere § Ceneda 8 Chenevix, Le, de Beville 116. Chioggia 8, 20. Chodowieckis 28. Chombart 100. Chiys 126 Cicero 33 Citadella 20.

Cividale 21

Clamann 46

Classes 105.

Clarmann 46, 174.

Clemen (gen. Schuick) 182. Clément 103, 109. Clemme 46, 121, Clingenberg, von 150. Clinghart 60

Clinkarthe 60. Clinkhart 60 Cloeck 171. Closen, von 79. Closs 9, 25, 55, 74. Closs, von 15

Clugia 20 Cnoblauch (Cnobelauch, Cnobeloch) 150. Cnopen (Cnoben, Knobe)

Coburger 181. Coing 116. Coland 105 Cothagen, Frhr. von Hagen und Hagenbach, 126-

Coligny, yor, 166. Collin 116. Cologna 21.

Comburg, von 105. Como 6, 21. Comte, Le 186. Conegliane 109 Conet 132

Conrad. Bischof von Würzburg 89. Conradi 94. Coq, le 116.

Coreth, von 1 Coretti, von 150 Corfuensi 89 Corvinus 135 Cotrel 100.

Cracow 174. Crae 124. Craez 190 Cramer 59, 111, 137, 190.

Cramer von Clausbruch 190. Cramer von Clausbrück

142. Cramerus 126. Crane 90 Cras 190. Crass 190 Craz 36 Crema 21. Cremer 48 Cremers 145 Cremona 6, 7, 21, Crocium II

Crockceus 105 Croix, de la 189. Cron. 150. Cronberg, von 150 Cronenstein, von 150.

Curti, von 150. Cuvry, de 116.

D.

Dachenhausen, von 90. 133, 153 Dachsfeld 19. Dachstein, von 150. Daehne, von 170. Dalberg, von 150. Dalen, van 100, Dalheim, von 151. Dam, van 62.

Damm 42 Damm, von 44, 45, 60, 112, 141. Dampenoy, von 170.

Dankenschweil, von 151. Danuenberg 69. Darnley 164 Darpe 80. Dassel 139. Dassel, von 58. Dassel-Gering, von 139. Dasselmann 139.

Datt von Tiefenau, 151, Daub 48. Dauch 96 Dauin (Daun), von 93. Daumann 141

Dautzenberg 132. Dedam 186. Dedekind 118 Deetken (Deetjen) 30. Deetzen 15

Degelin von Wangen 151. Degenfeld, von 133, 151. Deich 188 Deichert 188 Deikdam 180

Deitermann, St.-T. Kornbusch 9. Delas 116. Delorin 16.

Delorme 12 Delsperg, von 133. Denfer 60, 140, 159, 186,

187. Denfer gen. Jansen 61. Denfer, von 43, 61, 76, 93, 140, Denfert · Rochereau 112,

Denffer 60, 112, 140, Denffer gen, Jansen 61, Derfelden, von 170. Derichweiler 112, 125, Dertelingen, von 151. Dessel 139. Dessler 11. Dette 83.

Din widey Google

Eltershofen, von zu

Schmaith 133.

Elvert, von 151.

Emerich 24, 31.

Emershoren, von 151.

Elz. von 151.

Elzach 151

Emie 30.

Emken 30.

Encke 101 Ende, am 69.

Emsighof 117.

Endingen, von 151.

Engel 11, 15, 30, 77, 96, 126, 142

Engelbrecht 30

Engelhard 95

Engelinus 126

Engelmann 136

Enngel 160.

Erb 101.

Erbe 136.

Engelborn, von 151.

Engelke, St.-T. Kornbusch

Engels, St.-T. Kornbusch 9.

Epp von Eppenstein 151,

Erbschloe (Erbslöhe) 189

Erkenprechtshausen, von

Erlenwein (Erlewin) 189.

Erthal, von 151. Erthal, Frhr. von und zu

Enschringen, von 78.

Entzberg, von 19

Enzberg, von 151

Enzenberg, von 151.

Epen, van 170, 190.

Eptingen, von 151.

Erbach, von 151.

Erckenbrecht 100.

Erdmann 4, 70

Erffurdt 136

Erichius 127

Erlach 151.

Erman 116.

Erlangen 112

Erlickein, von 151.

Ernst, B. z., Nr. 6.

Erhardt 93.

143

Endingen (Stadt) 151. Endorf 11.

Dhann, von 151, Dhann, von der 58. Didam 186. Diedenheim, von 151. Diederich 14. Diederichs, von 112 Diedrich 14. Diefenau, von 151. Diemer 186. Diemeringen 186. Dienheim, von 151. Diersberg, von 151. Diesbach, de 10. Diest, von 96. Dietburg Pfister 14. Dieterich 15, 95 Dieterich, von 15. Dietrichson 172 Diettrich 14. Dietz 62 Dighon 131, Dimmer (oder Dimer) 186. Dimpfel 13, 174. Dirckes (Dierks) 30. Dirickse 145. Dittigkoven, von 151. Dobbe, von 12 Dobeneck, von 40, 57, 83. Dobeneck, Freiherr von K.-B. 6 Dobler 95 Dobra-Voda, von 175. Doering 139 Dofern, von 141. Dogenfeld, Graf von 15. Dohna, Burggraf und Orai zu, 123, Doitsma 171 Dolle, von 185. Dollen, v. d. 185 Dollinger 106, 175, Donners (Donders) 146. Dopff, von 170. Dormentz, von 19. Dorscheus 135 Dorth, von 170 Dortu 116, Douglas 16 Drach, von 151. Drais von Sauerbronn 151. Dransfeld 16. Dranten, von 30. Drausfeld 16. Drechsel, von 58. Drescher 151, Dreschow 10 Drescovius (Danos) 16 Dresky, von 12, 45, 112. Dressel 23, 83. Dreymüller 151 Dubois, von 151. Ducrest 58. Duhn 179. Duminique, von 151.

Dürmenz, von 151. Dürr von Oestringen 151. Dürrkopp & Co. 174. Dusch, von 151. Düssel 139. Düsslingen, von 151. Duttenstein, von 151. Dweting 30 Dyckmann 30. Dydam 186 Eberbach, von 151. Eberhardt 111. Eberhard von Württemberg 132 Eberhard, Graf 134, Eberhard III., Herzog 134 Eberstein, Frhr. von Eberstein, Graf von 151. Ebhardt 185 Ebinger von der Burg (von Ebingen) 151. Ebold, von 151 Echbegg, von 151. Echter von Mespelbrunn

Eckartsberg, von 123. Eckendorff, von 151. Eckenwalder 109. Eckstaedt, Witzthum von 29, 43, Edelsheim, von 100 Eckfoot (Eichfuchs) 42. Eggensperger 189. Eggers 27. Eggers L 139.

Eggers, von 27, 139, Eggers, Frhr. von 27. Eggerss 139. Egli 79. Egs (Eggs), von 151. Ehenheim, von 151. Ehingen, von 134, 151. Ehinger 14. Ehlers 30, Ehrenberg, von 151. Ehrer 151.

Ehrmann 151.

Eickten, van 101. Eilendorff 131. Eillendorff 131. Einhaus (gen. Feldhaus). St.-T. Kornbusch 9 Einsiedel, von 62 Eiselin 14 Eisenach 101. Eisenbeiss 109, 110.

Ertingen, Leutromin von 29. Ertlingen, von 44. Erzingen, von 151. Eschebach 46. Eschenbach, von 85 Eisenhoit 10, 47 Eisenhut 62, 95. Escher von Berg 151 Esel von Eselsberg 151. Eisenhuth 12, 32, Eisenmenger 151. Esser 131. Este 21. Eiting 30 Everhard, von 100 Fifers 47. Everhardi von 100

Fabarius (Faberius) 171,

Faber 108 Faberius 172 Fabricius 181. Fabro 12 Faesch 122 Fages 30 Fahlbeck 175 Fähndrich 140. Fahnenberg, von 151, Fahse 70 Fais, du 116. Falk 48. Falkenberg, von 9. Falkenstein, von 151 Faller 148. Fant 118. Engelhardt 59, 95, 112, 126, Fargel, von 101. Fargel, Freiherr von, zu

Rückingen 101. Farthöfer 186. Fassolt 151. Faucqué 101. Fauereau 12 Faur, du 108 Favreau 12, 32. Favro 12 Fay, du 101,

Fechenbach, von 151. Fehr 48, 62, Feld 132, Felden, von 30. Fels, von 151. Feltre 21.

Feltz, von der 170. Fend 118 Fent 118. Ferber 48, 88, Ferckel (Forckel) 189 Ferdinand L 6, 7, 8,

89, 165 Ferdinand der Katholische Festenberg, von 151,

Ficarolo 21 Fichtel 181. Fick 112 Ficker 2 Ficquelmont, Graf de, di Vyle 4 Fideler 15

Fidler 1 Fieker 30, 95, 173. Fien 112 Filding, von 151. Finck 181. Fink 132 Finke 30, 48

Finster 48, 108, 139, Finstigen, von 151. Fiorentin (von Blumingen) 500gle 151. Firmas de Peires 151

Flach von Schwarzenberg | 151 Flachsland, von 151, Flade 12. Fleckenstein, von 19, 151. Flehingen, von 151, Fleiner 62 Eleischner 47. Flesch 10 Floher 151. Flörsheim, von 151. Flückiger 28 Flugi von Aspermont 124. Fom 171. Fomm 171. Foris, von 159, 191. Foris, Marquis de 159. Forner 159, 160, 189. Forrer, K. B. z., Nr. 6, 90. Förstemann 147. Forster 151. Forsterus 126. Forstmeister von Geinhausen 151. Forstner 170. Förtsch 86 Fossa Claudia 20. Francke 111. Franke 30, 45, 48, 111. Frankenberg, von Ludwigsdorf 123. und von Frankenberg, von Proschlitz 123 170 und Frankenstein 119, 151, 170, Frank Schultze 11. Franquen (Franken) 145. Frantz 137. Frantz 79, 190. Frantzen 13 Franz, A.-T. Weissker 152. Franz I. 6, 7, 20, 166. Franz II. 1, 18, 97. Franz Joseph I. 6, 7, Frauenberg 1. Frauenberg, von 151. Frayss, von 151. Frech, von 95 Freiberg, von zu Kammer-berg 133. Freiburg 151. Fresie Freudenberg, von 151. Freyberg, von 151. Freyberg zu Justingen 1. Freystedt, von 151. Freytag 160. Fridagh, von 170. Friderich 95 Fridingen, von 151. Fried 151 Frieden 151. Friedmannn 185.

Frölling (Frölje) 30. Frowler 151. Fuchs 89, 151, Fuchs von Lemnitz 78. Fuchs zu Bimbach 151. Fuchs von Selbich 151. Fucke 137. Fuge 53. Fugger 121. Fugger, von 151. Fugger »vom Reh« 14. Fügner von Budmersbach Fuhrmann 179. Fum 151. Fumm 171. Fürbringer, A.-T. Weissker Fürhenvelt, von 151. Furnow zur Sunnen 151. Fürst 150. Fürsten zu Fürstenberg 151. Fürter 151. Gabler 23 Gabo, Freiin von 96, Gaetke 139 Gail. von 151. Gaisberg, von auf Schnaith Galbreath 60, 109, Gallahahn, von 151. Gallatin 116. Gambs 151 Gamersfelder 151. Gametz 31. Oang 151, Gäng von Grünholz 151. Gans 53 Gantersmann von Plettenberg 32. Ganz 5 Ganzmann 151. Garcia V. 164. Garnholz 48. Garsdorf 172 Garzarolli, Edle von Thurnlack 13 Gaston IV. 165. Gaudeck, von 151. Gayling von Altheim 151. Gebhard 89, 95, Gebsattel 151 Geelen 108, 189. Geerken 15 Geffcken 172 Oehlich 118. Geiser 151.

Geismar, von 151.

Gemmingen, von 44, 78, Gemmingen, Freiin von Gemmingen-Hornberg. Frhr. von 46. Gemona 22 Gendertheim, von 80. Gendt 110. Gent 110 Gente 110 Genth 110 Genthe 110. Gentz 109 Gentzen 109. Genz 174. Georg oder Gregor 110. Georg, Herzog von Bayern Georg, Herzog der Reiche 86. Geran, Gr. 109. Gerbelius 151. Gercke 136. Gercken 15, 30. Gerckie 15. Gerdes 30. Gereon, von 151. Gerhard 80, 111, 149. Gerhard V., Herzog 9. Gerhardus 116. Gerken 15. Gerkinger von Rothenstein 151. Gerlach 36, 83. Geroldseck, von 151. Gerster 121 Gertmann 94. Gertringen, von 151. Gertze 15 Gerwig, R. 138. Geschmeidler (von Geschmeide) 158, 159, Gessler 151 Geulger 149 Geulicher 149 Geusau, von 170. Geusen 131. Gewin 77. Gevr 151. Giech, von 78. Giemer 178. Gilbert 48 Gildemeister 48. Gilgenberg, von 151. Gillhuber 141. Gippichen, von 151. Girard 116. Girardi, von zu Castell 151. Giselmann 151.

Glabbek 129

Glaubitz, von 151.

Ooblinus 130. Gördde 12, 46. Godet 186 Goeddaeus 12 Goedecke, von Goethe 33, 65, 11 Goldberg, von 170. Göldli 12 Göldlin 95, 122 Goldmann 16, 140 Goldmann, von 170. Goldschmidt 94 Göler von Ravensburg 151. Goll, von 151. Gollmann 79 Goltstein 135 Goltstein, von 170 Goltz, von der 170 Gomeringen, von 151, Gonsrod, von 151. Gorkom, Van 105. Gorkum, Van 105. 171. Görz 151. Götz 95, 151. Götzen, von 151, Gotzwiller 190. Göttingen 112. Grabeau, von 151. Grabner 111. Graevius 93 Graf, A.-T Weissker 152. Graff 28. Grand 107 Grandmont, von 151, Grange, de la 19 Grappendorff, von 31. Grastein 151. Grätzel von Grätz 109, 125, Grau 151, Graumeister 28 Graveneck 151. Grebe 118. Grebel von Maur 58. Grebner 84. Greck von Kochendorff 78. Greckin von Kochendorff 44. Greeff 48. Greiffen, von 151. Greiffenberg, von 101, Greil 12. Greiss 151 Greith 151. Grellet 121 Gremlich von Jungingen 151. Gremp 15, 46. Gremp von Freudenstein 15, 19, Gramper 15

Hattorff, von 48.

Groe 160. Haffner, von 119. Gronower 48. Hagedorn 151 Gronsfeld, von 151. Hagen, vom 123, Hagen, von 123 Gropp 48 Oroschen 100, 101. Hagen, von der 123. Groschlag, von 151. Hagenbach, von 15. Grosse 70 Hagendorn 31. Grosse, von 62 Hager 192. Grossherzgl, Haus- und Hagklin 89. Zental-Archiv in Olden-Hahm 32 Hahn 112, 121, 152, A,-T. burg 3, Grössler 175. Weissker. Grote 80 Haideck, von 151. Grovermann 36. Haidt (Hardt) 48. Grube 79. Hainckelin 116. Orülen 63. Hake, von 62 Hake (Hacke), von 45 Grünberg, von 151, Oründel 4 Haken, von 9, 55, 89, 170, Grüner 111 184, 190 Oryfft, van der 94. Halber von Hergern 101. Oschmeidler 191 Halbmayer 151. Gualtieri, de 116. Häler 9 Oube 43 Hallberg, von 151. Haller 8, 89, 103, 137, 143, Quericke 158 Guilhem de La Taillade 116. 175 Guillaume 116. Haller von Hallerstein 151. Quillaumot de la Bergerie Hallweil, von 78, 151, Halmann 94. Gülcher 148, 149, 150 Gülger 148, 149, 150. Hainer 151. Hamel 101, Hamelbeck 48. Güllicher 149. Hamelmann 126. Gültlingen, von 151 Gümbel 148, Hamer 100 Gummlich 84. Hämerlin 151. Gumppenberg, von 15. Hamilton, von 151. Gundermann 45, 76. Hammegger 151. Gundlach 63, Hammer 59. Gündt 151. Hammerer 151. Guntermann 12 Hammerschmidt 188, St.-T. Günther 130, 151. Kornbusch 9. Güntzer, von 151. Hammerstein, von 43, 61, Gustav Adolph von Schwe-Hammerstein-Gesmold, v. den 86. Han von Bleidegg 151. **Gut 151**. Guth von Winterbach 151. Hanau, Graf von und Outjahr 151. Leiningen 20. Outtenberg, von 110. Hanckel 45. Gysser 48. Handschuhsheim, von 151. Hane, von 151. Rummels-Hänel von H. weiller 19. Hannecker 151 Haaff 132 Haag 135. Hanniske 178. Haak 138. Hanstein 179 Hantlinger 151. Haake 104, 120, 125, 138, 157, 168 Hardegg, von 156. Haas 138 Hardenberg, Fürst von 115. Haas von Katzenmoos 151. Hargard 149. Habbicht 22, 68, 83, 117. Harmjansen 31. Haberland 70 Harpe, de la 101, Habern, von 151. Harrach, Grafen 122 Habich 13 Harrant von Hohenburg Habicht 13.

151.

Harrwitz 122

Harsch, von 151.

Hartheim, von 151

Habsberg, von 151.

Hacke, von 45, 151.

Hachenburg 118.

Hattstadt, von 151. Hatzel, von 151. Hatzfeldt, von 151. Hauben, v. d. 151. Haubtum (Hauthumb) 151. Hauck (Glauck) 48. Hauenstein 151 Hauff 144. Hauptmann, F. 110, 143, Hauptvogel 171. Haus, von 61. Hausen 139. Hausen, von 151. Hausen, Frhr. von 34. Hautt 79 Hautzenberg, von 151. Havd 31 Haynisch 152, Ahnen-Tafel Weissker. Hebel Assmannsvon hausen 151. Hecht 53 Heckler 151. Hecklin von Schöneck 151. Hecklin von Steineck 151. Heddersdorf, von 151. Hedemann 30, 118. Hedeni 76. Hedenus 32. Hedio 31. Heeln 75. Heermann 14. Heermann, von 151. Hees, von 151. Hees, von der 44, 78 Hees, von und zu der 64. Hefingen, von 151, Hefner 80. Hefner, von 80, Hegenicht 31 Heggelbach 151. Heggetzer 151. Hegi 121 Hehel 75 Helienried, von 151. Heid 31 Heide 31, 42, 63, 109. Heide, von 5 Heide, von der 42, 126. Heideck, von 151. Heiden, 42, 63. Heiden, von der 63 Heidenreich 16, 160, Heidt 12, 96, 109. Heigl 13. Heilka 80 Heilt (Held) 151. Heimenhofen, von 151. Heimig 131. Heinrich 1, 164 Heinrich II. 165, Heinrich VII. 164. Heinrich XXIV. 166. Heinrich II., Herzog von

Heise 103. Hel 75 Held 130 Henriette Katharina. Herkt 141

Heitz 80, 175 Heitzig 124, 173, Helbling 151. Held von Holzhausen 151. Held von Tiefenau 151. Helfenstein, von 151. Helffant 151. Hell, von 75 Hellberger 76. Helle, ter 9 Helle, tor 60, 76 Helle, van der 75 Helle, zur 60, 75, 76. Hellen 42 7 Hellen, for 60 Hellen, van Hellen, von Hellen, van der 60, Hellen, von der,

Mönnecke 60, 75. Hellen, von der 76, 8 Hellen, von und zur 75. Hellen, zur 60, 62, 80. Hellenius 76. Helln 75 Hellwingen, von 151. Helmerichs 31. Helmoet 117. Helmstatt, von 133, 151. Helwig 111. Hellwig 45 Hencke, 46, 62, Henke 46 Hênkel 118 Henking 151. Henné 100. Hennig 31. Henneberg, Grafen von 121. Hennin, Graf 48 Hennin, von 151. Henning 31. Henrici 36

Fürstin von Anhalt-Dessau 28. Henry 116 Heraeus 109. Herboltzheim, von 151. Hercht 108 Herda von 78, Herdegen 88 Herding, von 151. Hergett 108, Hergt 13, 108 Heringen, von 151.

Herma 151. Hermens 131, Hermes, St. - T. Kornbusch 9. Herold, der deutsche 10. Herrgott 108, (Hergt.) 141.

Herdneck, von. zu Duss-1 lingen 133. Hoeln 75 Hertzberg, von 123, Hoenn 12, 48 Herwig 48 Hess 152 Hofer, von 152 Höfflinger 186 Hesse 125, 188 Hesse, von 10 Hessemer 31, EO. Hestermann 101. Hettikeim, von (von Hettigheim) 152 hofen 69. Hettler 58, 175, Heubel 172. Höfingen, von 133. Hofmann 152 Heudorf, von 133. Heuel, von 152. Heusenstein, von 152. Heyd 31. Heyd, von der. St.-T. Kornbusch 9 Hogrewe 48. Hohenau, von 142. Heyde 31, 42, 63, 109, Heyde, von 126 Heyde, von der 31, 63, 96, 126. Heydeck, von 152 Heyden 13, 31, 80 Hohenfels 1. Heyden, von 13, 80. Heyden-Linden, von 80. Heydenreich 95, 173. Heydenrick 173 Heyder 31 Bombast 152 Heydt 31, 109, Heydte 42 Heymann 12 Heyne 125, 142 Heynemann 101. Heyse 158. Heyl 109. Holder-Erligheim Heyte 109. Hiebnep 117. stein 152 Holl 83 Hiersemann 17 Hölle, Zur 80. Hildebrandt 139. Hil 79 Höller 95. Hill 79 Höllperger 76. Hille 11, 14, 31, 47, 79, 80, 94, 112. Hille, von 11, 47, 80, 112. Hölner 95 Holnstein 175. Holste 48 Hille, von der 9 Holstein, von 123. Hillen 11, 79, 80. Hölty 😘 Hillen III. Holtz 170 Hillen, von 11. Holzapfel 152 Hilerin 137. Hillesheim, von 152, Hilliger 130 Holzing, von 152 Honburg, von 152. Honecker 152. Hönn 32, 48. Hilling (Hillje) 30. Hilteprandt 152 Hinderer, von 152 Hindrichs, St.-T. Korn-Hönnig 131. busch 9 Hinnerk 130. Hipschmann 152. 167. Hirsch 28. Horben, von 152, Hirsch, von 48. Horck 79, Hirschberg, von 152 Hörde, von 152 Hirschfeld 40. Hirschhorn, von 152 Hirsji 15, Horn, von 121. Hobben 30. Hornau, von 152

Hochberg 152.

Hodenberg, von 139, Hoffmann 48, 58, 69, 70 St.-T. Kornbusch 9 Hoffmann, von 76, 93, 159. Hoffmann, vom Hofe 76. Hoffmann von Weiss-Hofmann gen. Messer-schmidt 93. Höfner-Alteneck, von 27. Hofwart von Kirchheim Hohenburg, von 152. Hoheneck, von 152 Hohenegg (Nix) 152 Hohenembs, von 152 Hohenfels, von 152. Hohenfirst, von 152. Hohengeroldseck, von 152 Hohenheim, von genannt Hohenklingen, von 152. Hohenlohe, von 152 Hohenwart, von 152 Hohenzollern-Sigmaringen von, Fürst 152. Holderbaum 79, 150 Holdermann von Holder-Holzapfel von Herxheim 19. Holzhausen, von 101, 152. Honselmann 59, 94, Hoorne-Houtekerke, von Jagstfeld 109. jagstheim, von 152. Jamnitzer, St.-T. Kornbusch 9. Jan 187. Horn 48, 152, 159, Ahnen-tafel Weissker. lanin 154 Jansen 48, 61, 187, Jansohn 61, 187 јапson 187 Hornberg, von 152 Janssen 61, 187.

Horstmann 158. leurgen 130. Hösel 22 leversches Aktenarchiv 4. Hoting 30 loachim, Bischof zu Brandenburg, geb. Howenstein, von 152. Hübbsch von Dudenroth von Bredow 53 174 Johann L von Castilien 16. Hubsch 174. Hübsch 108, 125, 160, 174, Hübschmann (Hibsch) 152 Hücker 69 Hüfel, von und Neuwindeck 78. Hüffel, von 19, 152. Hüfner 70. Hug 152 Hug von Mollesheim 80. Hugenholtz 13. Hulbe 10, 40, 55, 74, 89, 104, 120, Hüllen, von 47. Humblot 116. Hummel von Staufenberg 152 Humvil, von 152. Hund 152. Hund von Bernshofen 152 Hund von Wenkheim 152. Hundbiss von Waltrams Hundheim, von 152. Hundt von Saulnheim 152. Hungerstein, von 152, Hunolt 152 Hunoltstein, von 152. Hupp 28, 90, 171. Hurlin 186. Hurnus 152 Huss 152 Hütterott, Ritter von 25. Hüttich 13 Hüttner 191 Huyssen 58, 171, Hyll 47. Hyls 79 Hyssy (Hisje) 30, L und L Jachmann 30, 46, 63, Jachmann, von 112. Jackmann 4 Jacob I., König 164. Jacob IV., Stuart 165. Jacob V., Stuart 165. Jacobi 48, 111, 148. acobs, von 184. Jagmann 46. Jagow, von 45,

lohann II. 165, 167. Johann Friedrich der Großmütige 105 Iohann Georg L 166 lohann von Mundoltzheim Johanna 1, 165. Johanna II. 165 Johannes, Markgraf zu Brandenburg 53. John II, 192 lolinen 132. Jolg 152 ordan 96, 115, 152. Jordan, von 115, 116. lorg, de 121 Jörgens, St.-T. Kornbusch 2. lost 152. Jühren, zu 30. lulicher 149 unckersdorf 75, 188. lung 84. ungbluth 132 lunghaun 186. Jungklaus 77, 127, lunker 30 lurissen 145. Ichtersheim, von (Ichtraz) Ichtersheim, von, Pannerherr von Hochfelden 19. Iffling von Granegg 152. Illingen, von 152 Illzach, von 152. Imhof (Im Hof) 152. Im Holtz 152 Immich 79 Im Thurn 152 Inferno, de 80 Ingelheim von 152. Ingolt 15 Institut für Genealogie und Heraldik 30. Irmer 188 Irzaska, von 109. Ischl 109 Iselbach, von 152, Isenthal 10. Isingen, von 152, Israel 152. Ittersum, von 43. Ittersum, Frhr. von 61.

Käfernburg-Schwarzburg, Graf von 58 Kageneck, von 19, 78, 95, 119, 152, Kah 152. Kähdorf 91. Kahrweg, St.-T. KornKalbe 36 Kalhart 88 Kaltenthal, von 152 Kändler 124. Kanne, von 9 Kannenberg 76, 94, 96. Kapfer 152 Karl der Grosse 2. Karl II. 165 Karl III. 165, Karl V. 89, 96, 97, Karlbuch 137. Karmarsch 175. Karpfen, Ritter von 133. Karras, von 62 Karsten 48. Kastiel 53 Kastner 152 Kattenbusch St.-T. Kornbusch 9. Katzenelnbogen, von 152. Kaudelka 190, 191, Kauffmann 31, 59, 63, 96, 159, 160, T88, Kaufmann 96, 159. Kaussen 131. Kechler von Schwandorf Kechlerin 134. Keida 31. Keil 42, 62, 77, 80 95 Kekule, von 163, 164, 165, 166, Keller, 95, 131, 152 Kellner von Hall 152. Kemel, von 143. Kemmler 91 Kempffer 19. Keppenbach, von 152 Kerer 131, 152, Kerkove, 27 Kerkovius 27 Kerren 131. Kerssenbrock, von 61 Keser von Rütlingen 152. Kesselstadt, von 152. Kessler 131. Kessler von Saremsheim 29, 44, 78, Kessler von Sarmsheim 64. Ketteler, von 61. Kettenheim, von 152. Kettermann 80. Kettler 48. Kettler, von 125 Kettner, von 152 Keudell, von 10. Keusch 131. Keylenberg 83 Kieckhoefer 188 Kiefer 152. Kieningen, von 152. Kieritz 70.

Kirnbauer 156. Kirser 152 Kisel 88. Klaar 80. Klaarmann 108. Klabuude 173. Klamann 46 Klarmann 46, 108, Klasing 16, 96. Klaus 30. Klein 23 43 Kleinbrod, von 152 Klem 12 Klemm 24, 42, 46, 121 126, Klengel, von 84 Klermass 84. Klett von Uttenheim 152. Klinckart 60. Klinckhard 60 Klingen, v. d. hohen 152. Klingenberg, von 152. Klinghardt 60, 139. Klinghart 60, 139. Klingmüller 12, 46, 47, 96, 140. Klinker 190 Klinkhard 139 Klinkhardt 139 Klinkehart 60. Klitzing 53. Klöden, von 32 Kloss 35 Klötze 53 Klötzner 23, Klug 188 Kluge 188 Knaudt <u>59.</u> Knaut <u>59.</u> 190. Knauth <u>59.</u> Knauthe 126 Knautho 126, Knebel 152. Knebel, von 154 Kneschke 47, 80, 125. Knevsel 95 Kniestedt, von 64, 123, Knopf 45 Knorr 15 Knothe 31. Knüsli 80, 150, 158, Knüttel 152 Koch 14, 48, 125, 137, 140, 148, 152, A.-T. Weissker. Koerner 103, 180. Koester 88. Kohler 10. Kohlhagen, von 110, 126, 190 Kohlmann 189 Kohlschütter (Kolschütter) 93. Kolb 88

Kolb von Stauffenberg 152.

Kondratowicz 171 König 14, 77, 111, 152 König von Königsthal 77. Königsbach, von 152 Königsberg i. Fr. (Küngsberg, Kungsperg, Küngsperg) 15 Konigsegg-Aulendorf 1. Königsegg-Aulendorff, von Königshofen 26. Konstanz 152. Kopf 100 Kopp 88 Kopriva 186 Korback, St.-T. Kornbusch 9 Korbusch, St.-T Kornbusch 9 Kordebusch St.-T. Kornbusch 9 Kordenbusch 28 St.-T. Kornbusch 9 Kordenbusch v. Buschenau. St.-T. Kornbusch. Korf 43. Korff 13 Korff, de 62 Kornbusch 28, St.-T. Kornbusch 9 Körner 13, 14, 15, 95 111, 139, 140 Körner V 159. Kost 109 Kottwitz, von 123. Kottwitz von Aulenbach Kotz 152 Krafft, von 152 Krah 124, 160, 190, 191. Krahe 124 Krahl 105, 120, 138 156, 168 Krahn 45, 54 Kranch von Kirchheim 152. Kranzenau, von 152 Kranz von Geispoltzheim Kratz 45, 59, 190. Krause 45, 84. Krebs 152 Krebs von Bach 152. Krei 124. Kreige 124. Kreiss von Lindenfels 152. Kreith, von 152. Kremer 131, Kremerz 131 Krempler 70. Kretzschmer 75. Kreulin 152 Kreusse 180.

Kreuzenach, von 89,

Kroneck, von 152 Kronenstein 152. Krosigk 69. Krotzingen, von 152 Krowelsheim, von 152. Krüll 14, 59, 62, Krüll, von 59. Krusenstern 25. Küchly 152 Kueffer 152 Kueffstein, von 152 Küenper 48 Kufstein 100 Kuhler, St.-T. Kornbusch 9. Kühnel 152. Kühnemund 30. Kuhnt 69. Kulmann 157. Külp 108. Kummerau 93. Kunelin 152. Kunrath 137. Künsberg, von 152. Künssberg, von 29, 44, 78 Kunstenbach 4, s. Sammlg Künzler 152. Kupfer 109 Küppers 15. Kürnberg, von 152. Kürtell 4 Kurtz (Kurz, von Kurtz) 139, 159, Kurtzwig 12, 45, 139, 173 Kurz 63, 124, 159, 168 173, 174, Kurz von Senftenau 152 Küstner 69. Kyaw von 123. Ladmetinger 14.

Shirt.

Ster

-138

- 12

:7270

77188

wes.

\*Testa

-2000

:2004

. 728

- 24

26.

302 1

:Tager

200

CR, V

-Cities

Distr.

-Turb

The

- XIII

"shard

- marc

76, W

rider

Stille

-veberg

mes.

-TETOET

Title

destc.

Mens

inens

1 10

dena

-bear

.thenr

-toe 1

JU 17

-03 (1

179

-esch

-osch

-6750

-1000

-пре

Inde

ade.

Joden

ade

inde

inde

abdo

vik .

Lnne

-102

Ladndorff, von 170.
Lamingen, von 133.
Lamberts 76.
Lamp 76.
Lampa 76.
Lampadius 35, 36.
Lamperent 117.
Landes-Archiv, Grossherzogl, General- 49.
Landsberg, von 19.
Landsberg, von 19.
Landsberg, 190.
Langbein 143.
Lange 125, 142, 173, 174, 190.
Langbein 143.

Langen, von 28.
Langenberg 13, 15.
Langendorff, von 180.
Langenmantel 14.
Langenn,von, und LangennSteinkeller 123.
Langerbein 143

Maquet 116.

Markwardes 47

Märcker 44

Mariit 171

Ledebur, von 29, 43, 61. Ledebur 80, 125 Leer 178. Leers 178 Legnago 22 Lehmann 48, 189, Leiggen, von 13. Leinenkugel 93 Leinensicks 143. Leinhos 23 Leiningen-Westerburg,von Leipold, St.-T. Kornbusch 0 Leipzig 25, 112, K.-B. Leipziger, von 45. Leisten 191. Leithe, von (der) 12 Leitzmann 158. Lendinara 37. Lennartz 131. Lentner 16 Leo XIII., Papst 122 Leonhard 94 Leonhardt 94 Lepel, von 43, 64. Lerender 88. Lerse 178. Lescaillet 102 Leseberg 60. Lettow, von 154. Leutromin von Ertingen 78. Leutzke, von 154, Lichtenheld 76. Lichtenstein, von 28, 29, 43, 61, Lichtenstein, Oraf von 133. Lidl. von 14. Liebenau, von 13. Liebenrood 124 Liebenroth 124. Liepe 140. Lier 178 Liers (Liersz) 177, 178, Liersch 160, 177, 178, 180. Lierschin 180 Lierse 177, 178 Limoges, von 167. Limper 48. Linde 182. Linde, von der 126. Lindemannn 13 Lindenau, von 123, Lindenblatt 191, Lindenfels, von 44 Lindow, Graf von 53. Link 48. Linnenkohl 93, 111. Mach 48 Linz 24 Mack 45. Lipp 141, 160, 174. Maecke 142 List 175 Mahieu 102 Mahneke 172 Lobeck 173. Lobecks, von 173. Mahnke 172, 173, Mailand 6, 37, Lobenstein 23. Lodi 37. Mairose 30.

Loe von 10

Loignay 132. Lombardei 6 Lomersheim 133, 134, Lommer 171. Lonigo 37 Lonyay 156. Lorband 70 Lorenz 13, 92, 122, 153. Loreo 37. Lorinchavia, de 32. Lortz 157. Loskiel 93 Lossius 95 Losthin, von 154. Loureus 117. Lucas 111, 139 Lübbers 30. Lücke-Lindemann 13. Lücken, von 123. Lüderitz 52, 53 Lüdersdorf 30 Ludwig der Baertige 86. Ludwig der Hoeckrichte Ludwig der Strenge, Herzog 8 Ludwig II., Herzog 86 Ludwig der Bayer, Kaiser Ludwig, Markgraf zu Brandenburg und Lausitz 86. Ludwig X. 165 Ludwig XV., König 19, 114, 123. Lugge 15. Luig 12 Lukowien, von 62. Lüneburg, Herzog und Herzogin 106 Lüninck, von 43, 61. Lür 178 Lürs 178 Lürsen 178 Luther 14, 70, 182. Lutterodt 142. Luttig 117. Lützelburg, von 19 Lützendorf, von 53 Luyts von Rittenstein 121. Lyer 178. Lyncker 48. Lyon 108. Lysman 102. Macco 76.

Mamoo 72

Marlatie, de 119. Marlborough 105 Maröhnin, yon 178. Marostica 38. Marpach 96. Marschalk von Hohen-Reichen 15. Mertin 83 Martin Le 77. Marung 48 Maschke 179 Massalin 100, 101, Massenbach, von 44, 78, Matern 171 Mathesius 182, 184, 189, Mathis 116. Matthias 77 Matthiass 77 Mauchart 44, 62 Maul 23 Maurer 124, 125 May 111 Mayer 105, 138. Meck 45. Mecke, von 139 Meding, von 173. Meene 11. Meerboth 15. Megenzer, von 134. Meier (Meier von Urach, von Meier) 139. Mejer 48 Meinicke 10. Meininghaus 139. Meininghusen, von 139. Melanchthon 14. Melchers 48 Memersweiler, von 133 Mensinger(Meusinger)143. Merbitz 44 Merbot 14. Mercken 135. Merckert 181 Merica, de 42. Merkel 180. Mertens 130. Merx 131. Merzenich 189. Mestre 38. Mette 48 Metternich 1 Metternich-Winneburg-Ochsenhausen, von 2 Metz 46. Metz, von 62. Metzsch, von 28 Meyer 30, 35, T43, 144. Mevermann 158 Meyffarth 77. Meynen 30 Meysz 131. Michael von Loën 1. Michelet 116

Milke 154. Miltenberg, von 89. Mincken 79. Minckwitz, von 29, 43, 44, Minckwitz, Frhr. von 44. Mirano 3 Mittenhoferin 105. Moeran 109. Moeschler 48. Möhl 131. Molière 116. Molitor 160. Molitor von Mühlfeld 124. Molitor, von 173. Mollinger 135. Molre 53 Momberz 131. Mone 147. Mönnich 111. Mönnig 16. Monroy, de, du Verger 102. Monselice 38 Montclair, de 20. Montfort-Bregenz, Graf von 63 Montmartin, du Max de 116. Monza 38 Mörbitz 31 Moreau 116 Morhard, die 88. Moring 53. Morsch 62 Mosch 102 Mosebach 83 Moser 126 Muldorfer 89 Mülheim, von (Müllenheim) 19. Mülinen, von 58 Müllejans 131.

Müllenheim, von 80, 119, Müllenheim-Rechberg, von 1, 15, 17, 32, 46, 80, 90, 95, 119, 123, Müller 28, 51, 59, 102, 125, 142, 172. Müller, von 109

Münch 69, 83. München 112 Münchhausen, von 29, 43, Münchhausen, Frhr. von 28. Münchingen, von 133

Mülnheim, von 119.

Münchingen,von, zu Hochdorf 133 Mündel 80 Mundolsheim, Joham von 152.

Münster, von 32. Münster, Frhr. von 28, 29, GOOGLE 43, 61, Munster Graf zu 29, 44.

Pesl 28.

Mussotter 186. Mütter 131. Mylius, von 16, 86, 126,

Nachtigal 48 Nachtigall 53 Narregg, von 170, Nauendorff, von 123, Naumann 94. Napoleon L 1, 6, 16, 19. Neckarelz 109. Neckargemund 109, Neefe 30, Neessmann 48 Neipperg, von 1, 2, 29, 44, 78, Neipperg, Frhr. von 44. Neitschütz, von 43, 62. Nekarschipf 12 Netke 31. Olwagen 117. Nettwall 30, 62 Neuendorf 43, 64, Neuendorff 154. Neuenstein, von 19. Neuenwindeck, von Hüfel und 44. Neufville, de 100. Orlick 154. Neumann 91, 115, 154, 155. Örttl 111. New York 109 Nibler 44. Nicolai 11, 47, 48, 101. Nicolay 102 Nieberding 4. Niehoffs 13 Nietzschmann 31. Nijlend 105. Nikolai 96. Nippenburg, von 134. Noale 54. Nocré 116. Noits 131. Noll 118. Pabst 140. Nolle 132 Packbusch 187. Nölle 191. Padua 6, 54, Pahlke 141. Nollenberg 42 Nollenberger 31, 42, 126. Noller 118. Nöller 83, 118. Nolte 142, 158, 160, 171, 186, 189, Nordeck, von zu Rabenau Northausen, von 135.

Nuñez, Juan de Lara 166.

Noter 30, 48. Nückel 48.

Nuss, von 16.

Nützel 91

Obbarius 45, Ober 95 Oberkirch, von 19, Oberländer 14, 28, 31, 111, Obrecht 79 Obstfelder 175. Ochs 69. Ochsenbach 133. Oderzo 54. Oedenkoven 94. Oefele, von 28

Oegg 157. Ochmichen 14. Oehmig 68. Oehring 30, 46. Oelenheinz 190 Oer, von 29, 43. Oer, Frhr. von 61. Oldenburgischer Landes-

Archiv 4 Olearius 136 Oligry, d' 119. Öljen (Oellien) 30. Olte 135 Oltmer 30

Oncken 130. Onsorg 15 Oppen Dick (oder Dick) 186. Oppen von 179. Ordemann 175

Ostergo 129. Osterhausen, von 29, 44, Osterheld von, von der

Lippe 96. Ostermair 85, 171. Ostermayer 121, Overmeer 105. Ovie 30 Oye, Freiin von 61.

Palm 44, 62, Palm, Frhr. von 29. Pantorff 137. Papst 174. Paradies 30 Pauer 172 Pauer (Pauer), von 142. Pauer-Wolfsbach 172 Pauer-Wolfsbach, Ritter und Edler von 110. Paumgartner 88. Passerin 30, 31. Pavia 6, 54. Peffenhausen (Pfeffen-

hausen), von 85. Peissel 141. Pejacsevich 186. Pélisson 116. Pellestrina 54.

Pels 102, Pelser-Berensberg, von 142. Pesne 115. Pestalozzi 43, 95 Pestalozzi, von 95. Pestalutz 95 Peters 145 Petersdorff, von 123. Petersen, St.-T. Korn-

busch 9 Petzold 155. Pfeffel 62

Pfeffinger 173 Pfeifer, 152 A.-T. Weissker. Pfintzinger, die 88. Pfleiderer 191. Pflücksburg, von 101, 102

Pförtner von der Hölle 95. Pfuel 53 Pfützer 135 Philipp IV. 164. Philipp von Frankreich 165

Phillipp von Hessen 167 Phillipp, Prinz von Hessen 1.

Pibrac, Jean de 108. Pierre 112 Pietsch 16, 31, Pietzker T3 Pieverling 53. Piove de Sacco 54.

Pirkheimer 88 Pius X., Pabst 121, 122. Pito 32 Placentius 127

Plantagenet 164. Plarer 88. Platen, von 10, 27, 154, Plathner 188, Platner 18

Platzig 137. Plieningen, von 132, 133, 134. Plieningen-Hohenstein,

von 134. Plieninger 134 Pogenstecher 109, Polenz, von 123 Pöllnitz, von 133. Pontebba 109 Poppen 175 Pordenone 54. Portogruaro 54. Posse 58

Preiser 77. Preisinger 86 Preisser 77, 95. Prenckenhoff 136. Pressel 36. Preusse 16.

Proeck, von 123. Proell 160. Proeller 141, 173, Proessel 36, Priefer 75 Prigge 58, 139. Priselius 117.

Pröll 141, 174,

Pröller 141.

Prössel 36

Ramirez 161. Ramiro 161.

Rapel 111. Rathenow 123. Rauber 88. Rauch 69 Rauchhaubt 135.

Rauchhaupt, von 62 Rauschenplat, von 141. Rauterberg 4 Ravanel 116.

Recker 13 Redekin, von 59. Reder 4

Rehling, von 59. Reichard 143. Reichardt (Ahnentafel

> by Google Reichen, von 14.

Püttrich von Reicherts-

hausen 85

Pyrmont 109.

Quabusch, St.-T. Kornbusch 9

Quabusch (Quambusch) 28. Quadbusch, St.-T. Kornbusch 9 Quadebeck, St.-T. Korn-

busch 9 Quadenbusch am bösen Busche, St.-T. Korn-

busch § Quadenbusch im bösen Busche, St.-T. Kornbusch 9

Quadenbusch zum bösen Busche, St.-T. Korn-

busch 9 Qualen, von 142. Quambusch, St.-T. Korn-

busch 9. Quast, von 123 Queis, von 123 Quillfeld, von 77

Quistorp (von Quistorp und Ritter und Edler von Quistorp 139. Quitzow, von 123 Quoss, von 123.

Radendorfer 89. Radermacher 132

Raesfeld, von 43. Raesfeld, Frhr. von 61. Rahn 143 Rahsamhausen von 19 Raitz, von Frentz, Frhr. 123.

Ramon 164.

Rechenberg, von 93.

Réfugiés 47

Weissker) 152. Reichen von Blatz 19.

Reichershoven, de 86. Reichert 84, 109, 117, 139,

| Reichertshoven 86.                                                      | Posenthal 14 31 126                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Reichertsried 85.                                                       | Rosenthal 14, 31, 126.<br>Ross 189, 190.                             |
| Reichertswalde 85.                                                      | Rössler 102.                                                         |
| Reichhelm 141, 173.                                                     | Rostock 187.                                                         |
| Reimann 13, 14, 45, 111,                                                | Rostocki 177.                                                        |
| Reimers 48.                                                             | Rostok 187.                                                          |
| Reinach, von 19.                                                        | Rosztok 187, 188,                                                    |
| Reinach, von 19.<br>Reinach, Frhr. von 119.<br>Reiners 30.              | Rotenhahn, von 64.                                                   |
| Reiners 30.                                                             | Rotenhan, von 44, 62, 7                                              |
| Reinhold 139.                                                           | Rotenhan, von 44, 62, 7<br>Rotenhan, Freiin von 2                    |
| Reinholdsen 139.                                                        | Roter 48.                                                            |
| Reischach, von zu Ried 133.                                             | Roth 100, 185.<br>Roth von Schreckenstein 1                          |
| Reiter 125.                                                             | Roth von Schreckenstein 1                                            |
| Remagen 109.                                                            | Rothenburg, von 19.                                                  |
| Rembs der Elter 109.                                                    | Rothmann 69.                                                         |
| Remchingen, von 78.                                                     | Rottsieper, StT. Korn                                                |
| Ressel 48.<br>Resseler 131.                                             | Roveredo 109,                                                        |
| Pattich 100                                                             | Rovigo 55.                                                           |
| Rettich 109,<br>Retzlaff 15.                                            | Povigo (Polesine) 6 7                                                |
| Reuendorff 179.                                                         | Rovigo (Polesine) 6, 7.<br>Ruben 30.                                 |
| Revel 116.                                                              | Rudelsheim 121.                                                      |
| Revel 116.<br>Reymann 14.                                               | Rüdesheim 109.                                                       |
| Rheindorff, von 78.                                                     | Rudolff 136.                                                         |
| Phende 16 73 168 183                                                    | Rudolph 152. Ahnentaf                                                |
| 184, 185,                                                               | Weissker.                                                            |
| Rhode 31, 160.                                                          | Rueff (Ruef) 142, 173, 17                                            |
| 184, 185,<br>Rhode 31, 160,<br>Rhodins 31,                              | Ruff 142 160 174                                                     |
| Rhodinz 31.                                                             | Ruhl 95,                                                             |
| Rhodinz 31.<br>Rhodius 95.                                              | Ruhl 95.<br>Rühl 30, 47.<br>Rühle 30, 47.<br>Rühle von Lilienstern 6 |
| Khote 31.                                                               | Rühle 30, 47.                                                        |
| Richard 85.                                                             | Ruhle von Lilienstern                                                |
| Richemond 187.                                                          | Rump 13.                                                             |
| Richkerishoffen, von 86.                                                | Rumpf 102.                                                           |
| Richter 16, 68, 127.                                                    | Runde 4.                                                             |
| Rickershofen, de 86.<br>Riedel 70.                                      | Rundstedt, von 53.<br>Runge 14, 112, 186.                            |
| Riefenstahl 48,                                                         | Ruof (Ruoff) 142                                                     |
| Riegler 175.                                                            | Rupprecht 130.                                                       |
| Riehl 30.                                                               | Rusche 12, 109,                                                      |
| Riel 47.                                                                | Ruscherweg 118.                                                      |
| Riele 47.                                                               | Ruseler 30.                                                          |
| Riensberg 186.<br>Rietstap 175.                                         | Ruseler 30.<br>Rustock 187.                                          |
| Rietstap 175.                                                           | Rutschweg 118.                                                       |
| Rinping 63.                                                             | Ruvigny and Raineval 17                                              |
| Rippenheim, von 119.                                                    | Ryn, von 119.                                                        |
| Riestap 175. Rinping 63. Rippenheim, von 119. Rischweg 118. Ritter 141. |                                                                      |
| Ritter 141.                                                             | S.                                                                   |
| ROHB M                                                                  |                                                                      |
| Röbber 30.<br>Röben 30.                                                 | Saalfeld 159.                                                        |
| Robert II. 165.                                                         | Sachs 91.<br>Sachse 111.                                             |
| Robert des 121                                                          | Sachsen Prinzessin                                                   |
| Röder 14, 93, 107.                                                      | Sachsen, Prinzessin<br>Christine von 110.                            |
| Röder 14, 93, 107,<br>Röder van Stats 105,                              | Sacile 55,                                                           |
| Röderer von Tierhsperg 19.                                              | Saengerfeld 110,                                                     |
| Roeseler 96.                                                            | Saengerfels 110.                                                     |
| Roggemann 30.                                                           | Saer 145.                                                            |
| Rohau, von 167.                                                         |                                                                      |
| Rohde 31, 160.                                                          | Saeren 129, 145.<br>Saerens 129,                                     |
| Rogemann 30.<br>Rohau, von 167.<br>Rohde 31, 160.<br>Rohje 31.          | Saerens 129.                                                         |
| ROICK 9, 11, 47, 104, 120,                                              | Sahrer von Sahr 43, 62,                                              |
| 137.                                                                    | Salbach 84.                                                          |
|                                                                         |                                                                      |

Rosenthal 14, 31, 126, Sandfort, van 146. Ross 189, 19 Sandizell, von 85 Rössler 102 Sandmann 23. Rostock 187 Sandstede 15, 30, 48. Rostocki 177 San Vito 72 Saren 129, 130, 145. Sarnholz 48. Rostok 187 Rosztok 187, 188 Sarnholz (Sarenholt) 30. Rotenhahn, von 64. Rotenhan, von 44, 62, 78. Rotenhan, Freiin von 29. Sartorius 83 Sattler <u>86.</u> Sauer <u>79, 129, 131.</u> Saur <u>130.</u> Roter 48 Roth 100, 185, Roth von Schreckenstein 19. Saure 129 Rothenburg, von 19. Sauren 129, 130, 140. Rothmann 69 Sauren, von 146 St.-T. Korn-Rottsieper, Sauren, van 146. busch 9 Schacht 22, 78. Schacht, von 44, 64, Roveredo 109. Rovigo 55 Schacht, Frhr. von 29. Rovigo (Polesine) 6, 7. Schachten, von 10. Ruben 30 Schachtius 126. Rudelsheim 121. Rüdesheim 109. Schaefer 28 Rudolff 136. Schaeffer 28. Rudolph 152, Ahnentafel Schäfer 11, 30, 93, 168, Schäffer 12, 28, 31, 136, Schalleck 170. Weissker. Rueff (Ruef) 142, 173, 174, Ruff 142, 160, 174. Scharwächter 118 Ruhl 95 Schatter 70, 118. Rühl 30, 47. Rühle 30, 47 Rühle von Lilienstern 62. Rump 13 Schede 68, 69, 70. Rumpf 102 Schefer 135. Runde 4 Scheferling (Schäferling, Rundstedt, von 53 Scheverling) 139. Runge 14, 112, 186 Scheffel 63. Ruof (Ruoff) 142 Scheffer 2 Scheibe 83 Rupprecht 130. Rusche 12, 109 Ruscherweg 118. Schein 22, 23, 24, Ruseler 30 Scheins 132 Rustock 187. Schelhoren 174 Rutschweg 118. Schelhörn, von 110, Ruvigny and Raineval 176. Scheller 48, 118, Schellhorn 93, 110, Ryn, von 119. Schemmel 16. S. Saalfeld 159. 10 Sachs 91. Sachse 111 Sachsen, Prinzessin Frhr. 61. Schenck (Schenk) zu Christine von 119. Sacile 55 Saengerfeld 110. Scherer 48 Saengerfels 110. Schern 141. Saer 145. Scheven, von 176. Saere <u>145.</u> Saeren <u>129,</u> <u>145.</u> Schiller, von 30. Saerens 129

Schadewachten.von dem 52. Schauenburg, von 19, 119, Schauenburg, Frhr. von 119, Schauinsland 124, Scheibler, St.-T. Kornbusch, Schelm von Bergen 102, Schenck von Schmiedberg Schenck von Winterstedt 43. Schenck von Winterstedt, Schweinsberg, Frhr. 92. Schiller, 16, 30, 97, 191, 192. Schiller, Frha von 30. Schilling von Cannstadt 28, 29, 45, 78, 123,

Schlemmer 12, 79, 80, 112, Schleswig-Holstein. Prinzessin von 78. Schlettwein 48 Schlobach 11. Schlothauer 48. Schlütters 189 Schmalenbach 59 Schmalenbecke 58 Schmalenberch 59 Schmalenberg 59. Schmalenberg, van der 59. Schmalenbroch 59. Schmalenbrock 59 Schmalenbroick 59. Schmalkader 77. Schmeidel 159 Schmeidler 158, 159. Schmeil 59, 160. Schmelzer 93, 111. Schmerbauch 31. Schmidt 23, 70, 102, 148, 152, A.-T. Weissker. Schmied 136. Schmieden, von 44, 78, Schmieder 64. Schmitt 135. Schmitz 48 Schneider 111. Schoemann 117. Schoepflin 59. Scholz 186 Schomburg 45. Schön 64, 95. Schönau, von 19, 133 Schönberg, von 43, 62, 69, Schönberg-Poetting 123. Schönborn 1 Schondorf-Oberschondorf Schönegg, de 170. Schönemann 65 Schönemarck 14. Schönemarck, von 14. Schönemarke 45. Schönermarck, 45 Schönermark, 59 Schönermarks 63 Schönfelder 11 Schönhausen 53 Schöppenthau 190 Schortinghuis 105 Schrader 158, 160, Schraderr 190, Schrater 190 Schreckenstein, Roth v. 19. Schreiber 48. Schreukh 143 Schreyer 111. Schrickel 39. Schrickel, von 40. Schrienert 176.

Schüchtermann 16. Schulenburg, von der 53. Schüler 149 Schulte 6, 12, 47, 112, 174. Schultze 12, 48, 158, 173. Schulze 45, 174. Schütz 149. Schütz, von 123. Schütze 139 Schwabe 24. Schwarting 30. Schweicker 91. Schweinitz von. 123. Schweitzer 142, 173, 174, Schweizer 138. Schwenck 172, 177, 191, Schwendi, von. Frhr. zu Hohenlandsberg 119. Schwenke 139. Schwertzel, von zu Willinghausen 75. Schweyer, von 29, 44, 62. Schweytzer 173 Schwigger 132 Scipio 84 Seckendorff, von 144. Seebach, Frhr. von 119, Seffcken 109. Segger, von 126. Seggern, von 47 142, 173, 174, 190. Seidl 122. Seiffardt 136. Seiffert 69. Seitz 46. Selasinsky, von 154. Selasinsky-Schimmernitz. von 154. Selasintzken 154. Selb 80. Seligmann 69, 70. Sellasen 154. Sello, 4. Sellusen 154 Seltosen 154 Seltzmann 135 Senden 132. Senden, van 173, Senff 89. Senfftin von Sulburg 78. Sengerfeld 110. Sengerfels 110. Seravalle 8 Serlin 141. Serravalle 71 Servaas, St. 129. Sethe 48 Settie (Settje) 30. Setzepfandt 130. Seuers 147. Seufert 100. Seume 23. Seur 147 Seure 147. Seure, van 145. Seuren 129, 140, 145, 147, Seurens 145,

Sevboltstorff, von, zu Schenkenau und Giebing 15. Seybott 2 Seyfart 135, 136. Seyffart 136. Sevrich 125. Seyrich (oder Seurich) 108 Sibmacher 14. Sickingen 19. Siebert 92, 122 Siebmacher 60, 77, 79, 80. Siegert 141, 160. Siefert 93, 141, 188. Sieren 129 Sierens 129. Sievie 30. Silder 100 Simon 116. Siren, van 129. Skell 23 Skell <u>43.</u> Soer <u>145, 146.</u> Soeren <u>129, 130, 140, 145.</u> Soeren, van <u>146.</u> Soiron 129, 147. Solckhlerin 135. Soller 158 Someren, von 121. Someren, van 105, 109, 171. Sommer 76. Sommerfeldt (Sommerfeld) 139 Sommerschu 36. Sonderhof 23. Sondrio 71. Sonneveld, von 105. Sooren, van 146. Sostmann 83. Soudrio 6. Sour 145 Souren 129, 130, 140, 145, 147. Souren van 146 Spaeth 13, 15, 46, 80, 95, Spalding, von 169. Spangenberg 48. Späth 125. Spatz 45, 63. Spazzo 62. Spellenberg 94. Spelsberg, St.-T. Kornbusch 9 Spener 51, 140, Sperber 83 Sperberseck, von 79. Sperl 141, 143, 160, 186, Sperl von Sperlsberg 186. Sperlin 141 Sperlin von Holeschow 191. Sperling 141. Sperling, von 188. Speth 94 Spetzin 62 Spiessen 125, 176. Spörl 141. Spörlein 141.

Staimer (Stammer) 77. Stain, vom zu Niederstotzingen u. Schwarzenwang 133. Stain, vom zu Waldsberg Staingriff und Weichs. Edle von 85. Stammbach, von 43, 62. Stammer, von 61. Staringer 95 Starke 179 Starschedel, von 44, 78. Stassen, von 75. Statmut 89. Staudacher, St.-T. Kornbusch 9 Steenkamp 47. Stein, von 78. Stein, von, zu Nord- und Ostheim 43, 61, Steinbrecht 176. Steiner-Wischenbart 176. Steinhans, von 12. Steinkamp 109 Steinkopf 45, 110. Steinkopff 15, 45, 110. Steinlinger 91 Steinmar 77. Steinmayr 77 Steinmayr (Staimer) 95. Stemler 11. Stenglin 14. Sternberg, von 96. Sternegg, von 43. Sternenfels, von 78. Sterzing 109 Steuber 140. Steuber, von 140, 173. Steymeiger 77 Steymer 55, 77, 89. Stillfried - Alcantara, Graf Stocker 46, Stockheim, Frhr. von 79 Stockheim, Freiin von 44. Stoll 109, 141, Stölting 48 Stolzhirsch 14. Stor von Ostrach 88. Stork 148, 149, Strackerjan 4. Stradonítz, von 161, Straub 16, 43, 133, 141. Strauch 132. Strauss 103 Strauss, von 139, Strieder 12 Striegel 30, 32 Strietten von Immendingen Ströhl 6, 20, 37, 120, 138, Stroje 30 Struensee 153 Stuart Mary 164

Stückelberg 121.

Styrum 109. Suelmann 14 Suer 145, 174, Sueren 145. Sueren, von 145. Suhr 129, 131. Sühr 129, 131. Suhre 129, Suhren 129, 130, Sühren 146 Suhring 129 Sulzburg 88 Sünderhauf 23. Suntheim, von 186 Sure 130, 131, Suren 130, 140, 145 Süren 140, 142, 146, 147. Surgen 154 Surin 146. Süring 130 Surinx 146 Suvren 145, 146, Suyren, van 145 Swappach, von 88. Swelcher 86. Syre 130 Syrée 129, 146. Syrehn 146. Syren 130, 146, Szczepanski, von 9.

T. Tabor 135. Tampe 89. Tanneck, von 133. Tarvisium 71. Tatje 30 Taube, Graf 15. Tanerschmidt 13 Taupadel, von 43, 62 Tegernau, von gen. König Tegernau, von gen. Königin Teich 188 Teichert 188 Teichen 188 Teichmann 180 Tekelenborgh 47. Telchus 47. Telchuys 47. Telghus 47, Tell 191. Terhellen 43, 60, 75. Tesskin 16.

Tetzel 89. Teufel 48. Teufel von Gundersdorf 48. Thamm 143. Theissing 48. Theoderich 1., Graf 121. Theuerling, von 143. Theurer 141.

Thibau V. 164. Google Thiel 125. Thielen 12, 47, 79, 96.

| ŧ.        | Thielmann (Thiell) Scheffer                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.        | Thielsen 32.                                                                                                             |
| 145.      | Thiene 71.                                                                                                               |
| 1.        | Thieriot 116.                                                                                                            |
| 1.        | Thies 36.<br>Thilo 178, 192                                                                                              |
|           | Tholen, von 105.                                                                                                         |
| 130.      | I nomas II, 192                                                                                                          |
|           | Thun 186.                                                                                                                |
|           | Thüngen, von 61.<br>Thümen, von 107.                                                                                     |
| 3.        | Thurmayr 48.                                                                                                             |
| 1 180     | Thye 30.                                                                                                                 |
| . 147     | Thyes 76.                                                                                                                |
| 0, 145.   | Thyriot 100.                                                                                                             |
| 2, 140, 5 | Tieffenbach 45.                                                                                                          |
|           | Tiel 79.<br>Tiele 192.                                                                                                   |
|           | Tilesius 24, 25, 174,                                                                                                    |
|           | Tilesius 24, 25, 174. Tilesius von Tilenau 24.                                                                           |
| 10.       | Tilisch 25.                                                                                                              |
| £ 88      | Till 192.<br>Tillisch 24.<br>Tillisch, von 24.                                                                           |
| 500       | Tillisch, von 24.                                                                                                        |
|           | Tillmann 192,                                                                                                            |
|           | Tillmanns, StT. Korn-                                                                                                    |
|           | busch 9.                                                                                                                 |
| n 9.      | Tintelnot 77.                                                                                                            |
| 3 4.      | Titscher 93, 111.<br>Tiwis 145.                                                                                          |
|           | Tobler Mayer 121                                                                                                         |
|           | Tobler-Meyer 121,<br>Toepke 176.                                                                                         |
|           | Tongres, de 130.                                                                                                         |
|           | Tongres, de 130.<br>Töpken 30.                                                                                           |
| 3.        |                                                                                                                          |
|           | Tor Helle 60, 75.<br>Torhellen 75.                                                                                       |
|           | Töring - Outenzell - letten-                                                                                             |
|           | Töring - Outenzell - Jetten-<br>bach, von 15.<br>Torney 139.<br>Tötern 125.<br>Tottien 93.<br>Trabert 70.<br>Trescho 16. |
| . 62      | Torney 139.                                                                                                              |
| n. Kint   | Tötern 125.                                                                                                              |
| Konge     | Tottien 93.                                                                                                              |
| Mr. 3     | Traccho 16                                                                                                               |
|           | Treschoh 16.                                                                                                             |
|           | T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                  |
|           | Treschow 16.                                                                                                             |
|           | Treskow 31, 32.                                                                                                          |
|           | Treskow, von 31, 123.                                                                                                    |
|           | Treviso 6, 7, 8, 71.                                                                                                     |
|           | Treschow 16. Treskow 31, 32. Treskow, von 31, 123. Treskow, von 31, 123. Treixo 6, 7, 8, 71. Triadó 28, 75. Triller 142. |
|           | Trilling 76, 126,                                                                                                        |
| 5.        | Trilling 76, 126.<br>Trinkler 70.                                                                                        |
|           | Trinks 77.                                                                                                               |
|           | Troll, 94, 112, 125, 160.<br>Troll, von 154.                                                                             |
| lori 45   | Trusheese von Wetshausen                                                                                                 |
|           | Truchsess von Wetzhausen 61,                                                                                             |
| 121-      | Tschudi 192                                                                                                              |
| 1.11      | T 3 161 160                                                                                                              |
|           |                                                                                                                          |

| _ XI                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U. 1                                                                                                                                                    |
| Uden 47.<br>Udine 6, 71.<br>Uland 136.                                                                                                                  |
| Uljánski 122.<br>Ulm, von 19.<br>Ulme, von 14.<br>Ulrich 13, 100, 140, 190.<br>Ulrich VIII., 10.<br>Ulrich von Württemberg                              |
|                                                                                                                                                         |
| Umbescheid 112.<br>Unbescheid 33, 46, 111, 113, 129, 161.<br>Unna 109.                                                                                  |
| Unruh, Oraf 154.<br>Unterschüpf 63.<br>Upden Dyck 186.<br>Urraqua 162.<br>Utenhove 100.                                                                 |
| v.                                                                                                                                                      |
| Valkenstein, von 41.<br>Valois, et (Fallois) 159.<br>Varela 75.<br>Varese 72.                                                                           |
| Varlut 100.<br>Varnhagen 48.<br>Vasmann 41.                                                                                                             |
| Vaux, de 138.<br>Veil 132.<br>Velden, von den 12, 68, 100.<br>Veldentz, Fürst von 20.                                                                   |
| Velkmer von Adelineen 63                                                                                                                                |
| Velldorf, von 133. Veltheim, von 43, 61. Venedig 6, 8, 72. Venezia 72. Venezia 72.                                                                      |
| venne, van de 121.                                                                                                                                      |
| Venningen, von 133,<br>Vent 118,<br>Venzone 72,<br>Vequel, von 85,<br>Verckel (Vorckel) 189,<br>Verona 6, 72,<br>Verschner, Frhr. von 75,<br>Vetter 48, |
| Verschner, Frhr. von 75.<br>Vetter 48.<br>Vicewza 6, 7, 72.                                                                                             |
| Vicewza 6, 7, 72<br>Victoria von Coburg 166,<br>Vierabendin, di 15,<br>Vilmar 119.                                                                      |
| Vinsonhaler 94.<br>Vischer 171.<br>Vitingk (von) 12.<br>Vittorio 8.                                                                                     |
| Vitzthumb, von 19.<br>Vitzthum von Eckstaedt 62.<br>Vliet, van der 105.                                                                                 |
| Voerckel 189.                                                                                                                                           |

YIII Vollhardt 69. Voltzen von Altenau 19. Vorwerk 94. Vos. de 105. Voss, von 61. Vote 53. Wächter 179. Wackenreuder 48 Wacker 11, 42, 62 Wadsack 118. Wagner 63, 139, 148, 149, 179, 180, Wagner-lachmann 63. Wahl 117. Waldauf, von 105. Waldbott v. Rassenheim 1. Waldeck 48 Waldeck, Fürst zu 92 Waldenburg, von 133. Waldersee, Graf 10. Walle, van der 100, 103, Waller 15, 95. Walmerode und Buwinghausen, von 44. Walpurcher 83. Walpurg von Haren 61. Walt 46 Walter 62 Walterscheid 12, 45, 176, Walther 176. Wambolt von Umstadt. Frhr. 121. Wambold, Freiin von und zu Umstadt 62 Wangen, von 19, 29. Wangen, von, zu Geroldseck 133 Wanschaffe 118. Wansleben 109 Warburg, von 123. Wate 48 Weber, St.-T. Kornbusch 9. Wecke 186. Wecker (Ritter von Wecker) 139. Wedel 15, 176. Weech, von 52 Weger 63, 123, Wehr 139. Wehren, von 48, Weiler 9 Weilinger 22 Weinhardt 96 Weis, von 93. Weis (Weiss) 93. 152. A.-T. Weissker, Weissen 137,

Weissenborn 23.

Weller 13, 31, 109, 112, 125, 168, 173, 174. Welser 14. Welzer 14. Wendisch 160. Wenge, von (zur Beck) 12. Wenke, von 30, Wense, von der 43, 61. Wense-Hollerstedt, von der 96. Wenz 48 Werner 13, 172 Westarp, Gräfin 154. Westergo 129. Westermann 137, 140, 141, 142, 174, Westernach, von 134. Westhausen, von 88. Westmeyer 48 Westphalus 109 Wettstein 96 Wetzel von Marsilien 19 Weydenberg, Edlervon173. Weydmann 121. Wiatkina, Fürstin 125. Wickersheim, von 19. Widemann 89. Wider 181. Wieding, von 109. Wiegmann 109, Wieland 135. Wieldrecht, von 121. Wienstruck 180. Wildberg 32 Wildenauer 30, 63, Wildenaw, von, genannt Vohlen 63 Wilhelm II., Kaiser 153, 161, 164, 165, 166, Wilhelm, Herzog zu Thüringen 53. Wille 88 Wilmes 60 Wilms 77, 186. Wilmsdorff, von 123. Wilscheck 159 Wilscheck, von 159. Winckel, ans dem 43, 44, 62. Winckelmann 80. Windeck, von 133. Windisch 11, 47, 160. Windthorst 48. Winkelmann 118 Winken, von 154 Winter 80, 106. Winterfeld(t), von 123. Winterhoff, St.-T. Kornbusch 9 Wirth 45. Wirth, von (Würth) 173.

Wittgenstein Berleburg 100 Wittig 122. Witzleben, von 43, 133. Wladislaw II. 165. Woeste 28. Woldau 59. Wolden, von 123. Wolf 95. Wolferts 45. Wolfertz 45 Wolff 48, 95. Wolff von Gudenberg 106. Wolffart 45. Wölffer 93. Wolffert 45. Wolfferts 45. Wolffhart 45. Wolfhart 14. Wölflin 88. Wolffstein 1. Wolfstein, von, Freiherr zu Obern-Sulzburg 88. Wöllwarth-Lauterburg, von 134. Woltersdorf 63, 76, Wörgl 109, Woyrsch, von 121. Wrisberg, von 96. Wulff 48, 93, 111.

Wulffen von 154. Zangenmeisterin 137. Wulffert 100 Zangmeister 134, 135, 137, Wullenweber 159, 190. Zehntbauer 186. Wunderer 89. Zeiler 60, 89. Wunderlich 14, 109, 111, Zelasinski, von 154. 112, 174, Zelasinski-Zelasen-Nawitz. Wündisch 46. von 154. Zelis, St.-T. Kornbusch 9. Zeller 35. Wurmb, Lutze von 124. Wurzbach 46. Wuth 83. Zellner 91, 105, Zelta 46. Wyers 121. Wyricks 145. Zenger 110, 142, 191. Zengerfeld 110. Zengerfels 110. Zennefels 143, 172. Yaprès, d' 109. Zennefelser 172. Zennefelss, von 172. Zentgreff 47. Z. Zernecke 32. Zahern 59. Zemicki-Seliga 176. Zernicki-Szeliga, v. 107, 187. Zabern, von 59, 80, 158, 171. Zettner 77. Zadow 172. Zeuren 145. Zevenvolden 129. Zaeren 145. Zaiic 157. Ziersch 14. Zander 14, 63, 112, Zimansky (Schimansky) 77. Zandt, von 123. Zincgraf 11, 79. Zinckgreff 11. Zangemeister 137, 140, 160, Zinkgräf 11, 46, 79, 124, 174. Zangenfels 160. 139, 168.

Zinkgreff 46. Zint von Kintzingen 19. Zintgraf 46. Zintgraff 79. Zobel 15, 31, 32, 142, Zobel, von 31. Zobel von Giebelstadt 13. Zobel von Waidhofen 15. Zoer 129. Zofinger, die 88. Zohren 129, 146. Zorn, von 80. Zornen von Blopsheim 19. Zornen von Bulach 19. Zschärn 141. Zucchi 96. Zuckmantel, von 119. Zuckmantel v. Brumath 19. Zuerinx (Zuerinc) 129, 130, 146, 147, Zuersz 129. Zülch 160. Züllenhard, von 29, 44, 78, Züllig 63. Zumbusch 16. Zündt 28. Zurhelle 60, 65, 126. Zuure 146. Zyll, Van 105.

Zvllenhard, von 46.



## Nie deutschen Reichsfreiherren his 1806

Von Hans Freiherrn von Müllenheim-Rechberg

Den Adel des Deutschen Reiches kann man heute in einen hohen und niederen. in einen vormals reichsfreien und landsässigen, in einen Stadt- und Landadel teilen. -Gesetzlich ist der Ausdruck «Hoher Adel» nicht begründet; er findet sich zum ersten Male im Jahre 1815 in der deutschen Bundesacte vom 8. luni. Art. 14. wo er anlässlich der Mediatisierung der ehemalig reichsständischen Häuser gebraucht wird: er ist somit jüngsten Datums. In früheren Zeiten unterschied man zwischen einem reichsständischen und einem nicht reichsständischen Adel, in der Mitte stand die freie Reichs-Ritterschaft Zum reichsständischen Adel gehörten die Fürsten, Prälaten, Grafen und Herren mit Reichsstandschaft, zu diesen Herrengeschlechtern zählten die Hohenfels, Königsegg-Aulendorff, Frauenberg, Zimbern, Metternich, Wolffstein, Waldbott v. Bassenheim, Schönborn, Freyberg zu Justingen, Boemelberg. Die freie Reichs-Ritterschaft gehörte, obgleich sie keinen Sitz und Stimme auf den Reichstagen hatte, ebenfalls zu den unmittelbaren Gliedern des deutschen Reiches Die stetigen Kämpfe der im Entstehen begriffenen Schweizer Eidgenossenschaft mit dem deutschen Reiche, die schliesslich zur völligen Losreissung führten, gaben den ersten Anlass zur Gründung dieser Ritter-

der freien Ritterschaft schlagen! Sollten die Bistümer und die Reichs-Ritterschaft eingehen - Adieu l'Empire, ruft Michael von Loën 1752 aus! Napoléon I, hatte dies auch richtig erkannt, und eine seiner ersten Handlungen war die gewaltsame Mediatisierung der Reichs-Ritterschaft und die Einziehung der Bistümer. Dieser gegen die katholische Kirche geführte Schlag traf indirekt ebenso hart den katholischen Adel. da die Stiftsstellen verloren waren. Gegen jedes Recht und ohne die geringste Entschädigung wurden die Reichs-Rittergeschlechter unter die Souveränität der süddeutschen Staaten gestellt, welche schon in den Koalitionskriegen auf französischer Seite stehend, als Lohn die Souveränität empfangen hatten. Umsonst nahm Kaiser Franz II. noch 1803 Partei für seine Ritterschaft gegen Bayern und die übrigen süddeutschen Staaten, Napoléon l. erkannte, nachdem sich vierzehn deutsche Fürsten losgesagt, das Reich nicht mehr an, und am 6. August 1806 erfolgte die Bekanntmachung von der Auflösung des heiligen Reiches deutscher Nation an die einzelnen Stände. In welcher Art dieselbe bei den kleineren reichsständischen Häusern aufgenommen wurde und wie hier die stellenweise eingetretene Entschädigung geschah, zeigt eine Erklärung des Grafen Adam Albert von Neipperg. Diese lautet: Nachdem durch die - zwischen Seiner Maiestät dem Kaiser von Österreich, König von Ungarn . . . . . . Oh wed by Google

zu erklären, ob er Unterthan des ihm durch ienen Vertrag gegebenen Souveräns oder ob er österreichischer Unterthan sevn und die im Gebiete der Rheinischen Conföderation besitzenden vormals unmittelbaren Güter an ein Glied seiner Familie, welches Unterthan der Conföderation werden würde, abtretten, oder gegen andre Güter vertauschen oder verkaufen wolle: Als gebe ich hiemit infolge der von meinem Bruder, dem Grafen Karl von Neipperg, K. K. Kämmerer und Maltheser Ordens Ritter, unter 4. Februar 1811 an mich geschehenen Abtrettung der vormals unmittelbaren gräflich Neinnergischen Familiengüter, welche unter die Souveränität Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs von Baaden sich befinden. meine allerunterthänigste Erklärung dahin, dass ich österreichischer Unterthan bleiben und von der obigen durch den 5. und 6. Artikel des besagten Staats-Vertrages mir zugestandenen Abtrettung jener Güter in dem bestimmten Zeitraume von sechs lahren vom 1. Januar 1810 gerechnet. Gebrauch machen will Urkundlich dessen habe ich diese Frklärung eigenhändig unterzeichnet, und meinem Bevollmächtigten aufgetragen, solche Seiner Königlichen Hoheit dem Grosherzoge von Baaden mit der allersubmissesten Bitte. um derselben allergnädigste Annahme in meinem Nahmen ehrfurchtsvollest vorzu-So geschehen Wien den 11. Merz 1811, gez. Adam Albert Graf von Neipperg, Ritter des Ma. Theres, Ordens, Offizier der französischen Ehrenlegion. K. Österr, Kämmerer, Generalfeldwachtmeister und Bevollmächtigter Gesandter am Kgl, Schwedischen Als erbetener Zeuge gez, Philipp Hofe. Prinz von Hessen. Generalfeldwachtmeister. gez, Clemens Graf von Metternich-Winnehura-Ochsenhausen Staateminister der aus-

macht worden ist, sich vor dem 1. Juli 1811

Glanzes in historischer wie kultureller Hinsicht gehabt. Kaiser Karl der Grosse gründete das Reich im Einverständnis mit dem Papste Leo III. auf einer christlichen Ritterschaft, in dem Gedanken, ein Reich Gottes auf Erden zu stiften. Dieses alte deutsche Reich sollte für jeden Deutschen unantastbar dastehen, zweifellos aber wenigstens so lange, bis sich das neue Reich ihm an Dauer wird ebenbürtig zur Seite stellen können.

Wir haben gesehen, dass für die Gründung der Ritterkreise in erster Linie die auswärtige Politik des Reiches massgebend war. aber man wird nicht fehl gehen, wenn auch die inneren Verhältnisse genügenden Anlass boten, zu einer gemeinsamen Konsolidierung der Interessen gegen die immer mehr anwachsenden Ansprüche der Reichsfürsten. Es bedarf keines besonderen Beweises, um einzusehen, dass dem Kaiser eine derartige Unterstützung seitens vieler durch Jahrhunderte in Treue erprobter Ritterfamilien nur erwünscht sein konnte, und dass er von Anfang an diese Bestrebungen, welche in erster Linie dem Wohle des Reiches dienten. durch viele Gnaden und Privilegien unterstützte. Ursprünglich hatten der Kaiser und die Stände die von vielen adeligen Familien. welche durch ihre Güter unmittelbar unter dem Reiche standen, gegründete Korporation stillschweigend anerkannt; später bestätigte er ausdrücklich alle Rechte und Pflichten derselben. Die Reichsfreiheit der Ritterschaft wurde zuerst durch Friedrich III. anerkannt. indem der Kaiser den Verband aufforderte. zur Erhaltung des Landfriedens dem schwäbischen Bunde beizutreten. Das wesentliche Recht derselben lag in der Reichsunmittelbarkeit, welche sich, wie wir später hören werden, in persönlicher und dinglicher Weise äusserte.

Die tet Dell Die - 1 to Die die Google

nahmen gemacht, besonders bei kaiserlichen Beamten, die gegen Erledigung einer Taxe aufgenommen wurden.

Die Reichs-Ritterschaft teilte sich in drei Klassen oder Ritterkreise.

- A. den Schwäbischen,
- B. den Fränkischen.
- C. den Rheinischen Kreis, zu letzterem gehörte auch die Reichs-Ritterschaft im Unter-Elsass, welche später unter die Krone Frankreich kam.

Jeder Ritterschaftskreis wurde in Kantons, Viertel oder Orte geteilt; so Kreis A. (Schwäbischer) in

- a. an der Donau.
- b. in Hegau, Allgau und Bodensee,
- c. am Neckar, Schwarzwald und in der Ortenau,
- d. am Kocher,
- e. im Craichgau.

Kreis B. (Fränkischer) in

- a. am Odenwald,
- b. am Steigerwald,
- c. am Gebürg,
- d. Altmühl,
- e. Buchenau, Rhön und Werra.

Kreis C. (Rheinischer) in

- am Ober-, Mittel- und Nieder-Rheinstrom oder
- 2. a. im Gau und Wasgau,
  - Nieder-Rheinstrom, Hundsrück und Eberwald,
  - Wetterau, Westerwald und Rheingau.

Der schwäbische Kreis erhielt 1560, der Fränkische 1590, und der Kreis am Rhein 1652 eine Ritterordnung. Alle drei Kreise vereinigten sich 1760 mit kaiserlichter Genehmigung zu einem Bund, hatten ein gemeinsames Direktorium, welches alle drei Jahre werschalterier unschlicht. torien oder Ausschüsse aller Ritterkreise oder aller Kantone zusammenkamen: ferner gab es Zusammenkünfte eines einzelnen Ritterkreises, wo sich die Direktorien oder die Ausschüsse eines ganzen Ritterkreises versammelten Fin Orts-Konvent umfasste alle Mitglieder eines Kantons und ein Ausschusstag sah nur aus iedem Kanton den Hauptmann und die Ausschüsse mit den Konsulenten Die Direktorien eines Kantons wurden vom Kaiser und der Reichs-Kanzlei Wohlgeborene und Edles tituliert: die Ritterhauptleute und Ausschüsse iedes Ritter-Kantons waren kaiserliche (Titular) Wirkliche Räte. Die Mitglieder führten sämtlich erblich den Freiherrentitel. Derselbe wurde aber zuerst mehr als criterium des Standes aufgefasst. man findet hier sehr häufig, dass Glieder ein und derselben Familie ihn bei Unterschriften teils gebrauchen, teils nicht, obgleich er allen Namensträgern gleichmässig zustand: erst Ende des 17. Jahrhunderts beginnt die Regelmässigkeit, welche ihren hauptsächlichsten Grund darin hatte, dass alle Reichslehen und die standschaftlichen Lehen der Ritterschaft zur gesamten Hand an die Familie, an den Namen, vergeben wurden. Die Familien stellten Senioren für die Mutung und Huldigung und regelten selbständig den Umgang der Lehen. Alle Familienglieder führten daher denselben Titel als Zeichen der Lehenanwartschaft und der Lehensfähigkeit.

(Schluss folgt.)

# Das Grossherzogliche Haus- und Zentral-Archiv in Oldenburg.")

Gelegentlich der jetzigen Ausstellung im Archiv zu Oldenburg wird den Lesern eine kurze Mitteilung über die Entstehung für den Grossherzog und das Staats-Ministerium in staatsrechtlichen, politischen und familienrechtlichen Fragen des Grossherzoglichen Hauses eine Aussonderung aus den sogenannten Provinzialarchiven vereinigt werden. Die letzteren sollten daneben bestehen bleiben. Diese neue Organisation, zu welcher nach einem späteren Plane auch die Kabinettsregistratur und die Registraturen der übrigen Kollegien beisteuern sollten. ist praktisch nie ins Leben getreten, fehlte u. a. auch an passenden Räumlichkeiten. Nachdem im lahre 1846 das ietzige Archiv- und Bibliotheksgebäude vollendet, und das bisher in ungenügenden Räumen untergebracht gewesene Oldenburgische Landesarchiv (Regierungsarchiv) dort hinein verlegt worden war, wurde mit diesem das nur aus Verzeichnissen über die auszusondernden Archivalien bestehende Haus- und Zentral-Archiv vereinigt. Damit wurde die seit 17 Jahren vorbereitete Errichtung eines besonderen Haus- und Zentral-Staatsarchivs aufgegeben. Statt dessen wurden die Archive der übrigen Landesteile des Grossherzogtums und die älteren Registraturbestände der Staatsbehörden nach und nach dem vom Oldenburgischen Landesarchive gebildeten Stamme angereiht. Das Jahr 1846 ist also das eigentliche Entstehungsjahr des Haus- und Zentral-Archivs.

Die systematische Ordnung der allmählich in das Archiv gelangten, aber nur rein äusserlich nebeneinander gestellten Archivalien-Gruppen wurde 1889 in Angriff genommen und zwar durch den am 1. Juni unter Ernennung zum Archivrat mit der Leitung betrauten Herrn Dr. Georg Sello. Da damit eine Erhöhung und zweckmässigere Neu-Aufstellung sämtlicher Archivalienschränke, Umlegung und Signierung aller Archivalien selbst, sowie der Einbau eines

nötig, durch welche erreicht wurde, dass in Zukunft alle Azzessionen ohne Schwierigkeiten in die bestehende Ordnung eingefügt werden können, soweit der knapp gewordene Raum dies zulässt.

Nach der neuen Ordnung gliedern die Bestände des Haus- und Zentralarchivs sich folgendermassen:

a. Grossh. Hausarchiv, b. Staatsarchiv, c. Territorialarchiv, d. Manuskripte, e. Kartenarchiv, f. Stempelsammlung, g. Deposita (darunter von Elmendorfsche genealogische und Urkundensammlung, h. Archivalische Privatsammlungen, von Berg, Erdmann, Nieberding, Runde, Strackerjan. (Die Kunstenbachsche Sammlung bildet einen Teil des jeverschen Aktenarchivs; die Schleifersche Sammlung ist der Abt. d. eingeordnet, j. i. wissenschaftlicher Apparat, Registratur Abt. A Dienstakten, Registratur Abt. B Repertorien.

Die Publikation einer detaillierten Uebersicht über die Bestände des Haus- und Zentralarchivs mit Angabe der Provenienz derselben und Literatur-Nachweis ist in Vorbereitung.

Von der Auffassung, die der jetzige Leiter des Archivs, Herr Archivrat Dr. Sello, von seinem Amte hat, gibt eine Ansprache an die Primaner des Gymnasiums und der Oberrealschule, sowie an die Schüler der ersten Klasse des Seminars Kenntnis, weshalb wir sie im Wortlaut wiedergeben:

Die Staatsarchive sind grosse Reservoirs, in denen der Strom schriftlicher geschichtlicher Ueberlieferung sich gesammelt und beruhigt hat, nachdem er durch die weitverzweigten Kanäle des Saatsorganismus geflossen.

Die Staatsarchive verdanken ihre Entstehung zunächst einem Naturgesetz. Lange Zeit haben sie sich auch mehr oder weniger europäischen Kontinents auf eigenen Archivschulen technische und fachwissenschaftliche Ausbildung erhalten.

Eine solche Ausbildung ist notwendig. wenn die Staatsarchive die ihnen heute in Staat und Wissenschaft zuerteilte Aufgabe erfüllen sollen. Da haben die Archivare zunächst den Kampf mit den elementaren Mächten auszufechten, welche von ie an der Zerstörung der Schriftdenkmäler gearbeitet haben und noch arbeiten. Es gilt, alles Zerstörte dauerhaft wiederherzustellen. das Schutzbedürftige für die Zukunft zu sichern, Unsere Kampf- und Abwehrmittel sind jetzt hochausgebildet, trotzdem müssen wir stets sorgsam Wacht halten. Haben wir hier unsere Schuldigkeit getan, so müssen wir uns unverweilt unserer höheren Aufgabe widmen.

Die Archive sind der Quell, zu dem die Geschichtsforschung drängt, um aus ihnde geschichtliche Wahrheit zu trinken. Aber diese Quelle fliesst nicht rein. Sie ist getrübt durch die menschlichen Leidenschaften, welche im Laufe hundertjähriger Geschichte ihren Einfluss darauf gehabt haben.

Wer unbedacht davon genossen, dem hat sich der Trunk oft genug in Gift gewandelt, ihm selbst, und wein er davon mitgeteilt. Die historische Kritik hat die Aufgabe, die archivalisch-historische Ueberlieferung zu reinigen und zu klären, dass die Wahrheit unverfälscht aus ihr uns entgegenleuchte.

Wir Archivare haben den hohen Beruf, diesen Läuterungsprozess vorzubereiten, zu fördern und selbst auszuüben. Das ist die schöne ideele Seite unseres Amtes.

Was aber ist ein Archiv in der Praxis?
Zunächst springt in die Augen, dass die
Archive eine gewisse Verwandtschaft mit

Verschiedenartigkeit ihrer Aufgaben, sondern schon äusserlich durch die Verschiedenheit ihres Ordnungsprinzips.

Während z.B. der Verwaltungsregistrator seine Akten in erster Linie sachlich ordnet, innerhalb dieses Rahmens erst etwa topographisch und dann chronologisch, stellt der Archivar in diesem Falle das topographische Prinzip an die Spitze. Gerade das Umgekehrte findet statt bei den Gerichts-Registraturen.

Die archivalische Ordnung darf aber nicht einseitig sein. Sie muss allen Interessentensphären gerecht werden, den topographischen, chronologischen, persönlichen Fragen gleichermassen; zu dem Zwecke hat sie ihre Hauptordnung durch zuverlässige und erschöpfende, auf jenen anderen Ordnungsprinzipien beruhende Register zu ergänzen.

Wir sind damit schon mitten in die Frage nach der Organisation der Archive eingetreten.

Alle Archive zerfallen formell in Urkunden und Akten; eine Nebengruppe bilden die Manuskripte im archivalischen Sinne, im wesentlichen aus Sammlungen von Urkundenabschriften bestehend. Ob andere Manuskripte — insbes. Chroniken und historische Darstellungen, in die Archive oder die Landesbibliotheken gehören, ist eine Frage der Opportunität. Dasselbe ist der Fall mit den Karten.

Inhaltlich pflegen Hauptarchive, wie das oldenburgische in drei Gruppen zu gliedern:
1) Das Archiv des Fürstenhauses, das Hausarchiv. 2) Die älteren Archive der einzelnen Landesteile, aus denen der Staat historisch erwachsen ist. In Preussen und in Bayern z. B. bestehen diese Archive als Provinzialund Kreisarchive gesondert; bei uns sind sie zum sorgen. Territorial-Archiv vereinist.

mit dem Anhang der Manuskriptengruppe.

Das Territorialarchiv erscheint als ein historisch geschlossenes Ganzes, welches nur durch gelegentliche Erwerbungen ergänzt wird. Haus- und Staatsarchiv dagegen befinden sich naturgemäss in unausgesetzter Fortbildung. Ueber die Urkunden geben topographisch-chronologisch geordnete Regestensammlungen Auskunft, über die Akten Repertorien in topographisch- sachlicher Ordnung. Diese werden weiter erschlossen durch Orts-, Personen- und Sachregister, sowie durch generelle chronologische Uebersichten

In den Archiven gründet sich die Geschichte der Heimat; die Vertrautheit mit der Heimatsgeschichte entzündét die wahre, echte, selbstlose Liebe zur Heimat, ohne die wir, mögen wir im Leben zu wirken haben, was es auch sei, nur mehr oder wenige geschickte Routiniers bleiben. Nicht jeder kann und soll Erforscher der Geschichte seiner Heimat sein. Auch hier scheinen viele berufen; aber nur wenige sind auserwählt.

Aber ein jeder, wes Standes er sei, soll, kann und muss ein warmes Herz haben für die Geschichte seiner Heimat, ein offenes Ohr für die Wahrheit in derselben, und, wenn nötig, auch eine offene Hand zu ihrer Förderung.

Es bedarf aber auch eines selbständigen, unbefangenen Urteils über den quellenmässigen Wert der heimischen Geschichtsforschung. Auf den unter ehrlichen Freunden ihrer Heimat dafür in Betracht kommenden Massstab auch die werdenden Staatsbürger hinzuweisen, schien mir Ehrenpflicht meines Amtes.

# Lombardisch - Venetianische Städtewannen.

Dombardisch-Venetianische Königreich ∈ gebildet wurde, waren für den österreichischen Kaiserstaat nur ein Danaergeschenk, das seinen Besitzer nie zur Ruhe kommen liess.

Als im Jahre 1859 die Lombardei und 1866 Venetien vom Reiche getrennt wurden, dürften den Beiden wohl wenige Tränen nachgeweint worden sein.

Die Lombardei umfasste die Provinzen: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mailand, Mantua, Pavia und Soudrio; Venetien die Provinzen: Belluno, Padua, Rovigo (Polesine), Treviso, Udine, Venedig, Verona und Vicenza.

Eine grössere Anzahl von Orten dieser Provinzen liessen sich von den österreichischen Kaisern ihre alten, seither geführten Wappen bestätigen, einige Orte erhielten auch neue Wappen verliehen, wieder andere, so die \*königlichen: Städte, wurden mit einer besonderen Aussendekoration des Wappens ausgezeichnet.

Die Wappenbilder auf den vorliegenden fünf Tafeln wurden den Originalentwürfen in den betreffenden Akten des Adelsarchivs im k. k. Ministerium des Innern nachgebildet, wobei nur die ganz nebensächlichen, meist nach einer nichts weniger als schönen Schablone aufgerissenen Arabeskeneinfassungen der Schilde in Wegfall kamen.

## Tafel L\*)

Adria, die Stadt der sieben Meere-, in der Provinz Rovigo, nach der das Adriatische Meer seinen Namen erhielt, führt in Blau auf grünem Rasen eine weisse Stadtmauer mit drei runden Türmen, deren mittlerer höher als die beiden Seitentürme erscheint. Jeder der Türme, der mittlere mit vier, die seitlichen mit je drei welschen Zinnen, ist mit zwei nebeneinanderstehenden rundbogigen Fenstern versehen und im oberen Teile rosarot gefärbt. Das Stadttor 1000 per 1000

# Lombardisch-Venetianische Städtewappen I.









Belluno.















Bassano.



# *image* not available

Asolo, Distriktshauptort in der Provinz Treviso, einst Aufenthalt der verwitweten Königin von Cypern, Catarina Cornaro (1489–1510), führt in Rot einen rotgezungten, mit Hermelinschwänzchen belegten, silbernen Leoparden mit durchgeschlagenem Schweife.

Die Bestätigung des Wappens erfolgte vom Kaiser Ferdinand I. ddo. 19. Mai 1845.

Badia (Badia Polesine, Badia-Abtei), Distriktshauptstadt in der Provinz Rovigo, führt in Blau drei gezinnte, weisse Türme von gleicher Höhe, die mit ihren schräg ansteigenden Untersätzen an einander geschoben sind. Jeder Turm ist mit einem viereckigen, offenen, schwarzen Tore und drei ebensolchen, 2, 1 gestellten Fenstern versehen. Die Bestätigung des Wappens erfolgte vom Kaiser Franz Joseph I. ddo. 31. August 1854.

Bassano, das alte Bassanum, Distriktshauptstadt in der Provinz Vicenza, führt in Gold auf einer fünfstufigen Treppe einen runden, mit vier welschen Zinnen versehenen Turm mit geschlossenem Tore und vier Fenstern, 2, 2 gestellt, alles in roter Farbe. Auf der obersten Stufe erscheinen zu Seiten des Turmes zwei aufgerichtete, den Turm mit ihren Vorderpranken stützende, goldgekrönte rote Löwen. Im Diplome umzieht die Seiten und den Fussrand des Schildes eine goldene Arabeskeneinfassung, während auf dem oberen Schildrande eine goldene, mit Edelsteinen geschmückte fünfblätterige Krone ruht, aus der ein mit Königskronen gekrönter, goldbewehrter, schwarzer Doppeladler emporwächst, eine auszeichnende Dekoration, die unter der Regierung des Kaisers Franz Joseph I. allen »königlichen« Städten verliehen wurde.

Das Wappen wurde vom Kaiser Franz I. ddo. 25. Juli 1826 bestätigt und vom Kaiser Franz Joseph J. ddo. 7. Nov. 1854 mit der

Krone mit dem Doppeladler. Das Wappen wurde vom Kaiser Franz I. ddo. 26. Juli 1825 bestätigt und vom Kaiser Franz Joseph I. ddo. 7. Nov. 1854 mit der Krone und dem Doppeladler gebessert.

Bergamo, das alte Bergamum, Hauptstadt der Provinz Bergamo, führt einen von Gold und Rot gespaltenen Schild. Als «königliche« Stadt trägt Bergamo im Diplome die Krone mit dem Doppeladler.

Das Wappen wurde vom Kaiser Franz I. ddo, 11. Okt. 1817 bestätigt und vom Kaiser Franz Joseph I. ddo, 7. Nov. 1855 mit der Krone und dem Doppeladler gebessert.

Brescia, das alte Brixia, wegen den altberühmten Waffenfabriken auch »Armata« genannt, Hauptstadt der Provinz Brescia, führt in Silber einen rot bewehrten und gezungten, blauen Löwen mit rotem Schweife. Als »königliche« Stadt trägt ihr Schild im Diplome die Krone mit dem Doppeladler.

Das Wappen wurde vom Kaiser Franz I. ddo. 5. April 1815 bestätigt und vom Kaiser Franz Joseph I. ddo. 30. Sept. 1854 mit der Krone und dem Doppeladler gebessert.

Casalmaggiore, Kreishauptstadt in der Provinz Cremona, führt unter einem goldenen Schildhaupte mit nach links gekehrtem, gekrönten, schwarzen Adler in Blau auf grünem Boden ein offenes, aus naturfarbenen Quadersteinen erbautes Stadttor, das oben an den Ecken je eine welsche Zinne trägt. Den Schild im Diplome ziert die Krone der königlichen Städte. Das Wappen wurde vom Kaiser Franz l. ddo. 10. Juli 1824 bestätigt und vom Kaiser Franz Joseph l. ddo. 7. November 1855 mit der Krone und dem Doppeladler gebessert.

Castelfranco (Castelfranco Veneto) Distriktshauptstadt in der Provinz Treviso, führt in Rot ein silbernes Kreuz, das im 1. und 4 Kantone von einem ganz goldenen

h was by Google

Comunis. Castri. Franchi. zeigt einen Baum als Siegelbild. Castelfranco wurde vom Kaiser Franz Joseph I. ddo. 5. Novbr. 1860 zur Stadt erhoben und ihr ddo. 6. Juni 1861 das vorliegende Wappen verliehen.

Cavarzere in der Provinz Venedig, (Distrikt Chioggia) führt in Silber eine schwarze Stadtmauer mit einem ebensolchen Torturme in der Mitte, Turm und Mauer mit welschen Zinnen versehen. Das rundbogige Tor und die vier viereckigen, 2, 2 gestellten Fenster des Turmes und jene der Mauer, je zwei zu Seiten des Turmes, sind offen. Mit allerhöchster Entschliessung des Kaisers Ferdinand I. ddo. 9. August 1840 wurde die Weiterführung dieses alten Wappens gestattet.

Ceneda in der Provinz Treviso, derzeit mit Serravalle die Distriktshauptstadt Vittorio bildend, führte in Rot ein silbernes Kreuz, welches Wappen ihr vom Kaiser Ferdinand I. nit allerhöchster Entschliessung vom 15. Okt. 1836 bewilligt wurde. Die Ausfertigung des Diploms erfolgte am 4. Nov. 1837.

(Fortsetzung folgt.)

# Ein praktisches Stammbaum-Formular.")

Mancher unserer werten Leser wird sich schon gewünscht haben, das Ergebnis seiner genealogischen Forschungen in übersichtlicher Weise so zusammengestellt zu erhalten.

 Siehe das Inserat mit Abbildung auf dem Umschlag dieses Heftes. dass der hienach aufgebaute Stammbaum als Wandschmuck dienen könnte. Die zeichnerische Ausgestaltung eines solchen Stammbaumes gehört gerade nicht zu den einfachsten Dingen. Die nicht unerheblichen Kosten schrecken auch manchen Familiengeschichtsforscher ab, einen sachverständigen Künstler mit der Aufgabe zu betrauen. In solchen Fällen kann ein von Herrn Standesbeamten Haller in Heilbronn (Württemberg) glücklich erdachtes Stammbaumschema praktisch angewendet werden. Das vom Zeichenlehrer Beck in Heilbronn gemalte Original ist durch die Kunstanstalt Carl Rembold & Co. dortselbst in guter Lithographie (Grösse 90 × 120 cm) reproduziert worden. — Das Tableau zeigt in einer baroken Umrahmung einen kräftigen Eichbaum, an dessen 10 Aesten 100 Namensschilder für 8-10 Generationen hängen. In die einzelnen Schilder können die Namen von Ehenaaren eingetragen, der Familienzusammenhang durch Nachziehen roter Linien ersichtlich gemacht werden. Für die Seitenlinien väterlich- und mütterlichseits sind 2 Nebenstämme angebracht, die für 4-6 Generationen eingerichtet werden können. Für Widmungen, Porträte, Ansichten von Stamm- und Geschäftshäusern oder für landschaftliche Darstellungen, für Wappen etc. sind entsprechende Plätze ausgespart. Der Preis von Mk. 10 per Stück ist in Anbetracht des Gebotenen mässig zu nennen. Das Schema können wir wärmstens empfehlen.

(Für die Richtigkeit der genealogischen Artikel übernimmt die Redaktion keine Verantwortung, da dieselben das Ergebnis der persönlichen Forschungen der Einsender sind.)



Ledby Google

# *image* not available



# *image* not available



# Zu den Kunstbeilagen.

Wir bringen heute ein Kunstblatt, das von den in den bisherigen Jahrgången publizierten farbigen Beilagen in der Auffassung erheblich abweicht. Die im Heft 1, Ill. Jahrgausgeschriebene Konkurrenz (s. auch S. 121, Ill. Jahrg.) führte nur zu dem Ergebnisse, dass zwei der eingeschickten Kalender-umschlag-Entwürfe angekauft werden konnten. Das hier auf etwa 4/3 Höhe des Originals verkleinerte Aquarell ist in streng romanischem Stile gehalten und kennzeichnet sich durch kräftige schwarze Umrisslinien (Bleiruten) als Glasgemälde.

Der in Kettenpanzer, Beckenhaube und Purpurmantel gekleidete trutzige Ritter trägt an der Schildfessel den Reichsadler. Darunter das Wappen der Stadt Leipzig. Der Ausblick über dem den Hintergrund bildenden Brokatteppich erinnert an die alte Pleissenburg in Leipzig, an deren Stelle das neue Rathaus dortselbst gebaut wird. Der Entwurf hat Herrn Glasmaler E. Weiler, früher in Freiburg i. B., nun in Wiesbaden zum Urheber.

Die zweite Kunstbeilage rührt von Herrn Kunstmaler O. A. Closs in Stuttgart her und zeigt in mittelalterlicher Auffassung einen mit den heraldischen Insignien der Wittelsbacher ausgestatteten Geharnischten zu Pferde. Schild, Standarte und Pferdedecke sind mit weiss-blauen Rauten überzogen. Die Helmigte hesteht aus 2 eborfalle weisewird: In Treu vaste, Dieser Orden wurde vom Herzoge Gerhard V. von Jülich Berg 1444 zur Erinnerung des Sieges bei Ravensberg am Hubertustage 1444 über Arnold von Egmont gestiftet.

# Heraldisches Kuriositäten-Kabinett.

Haben wir schon in No. 12 des ab gelaufenen Jahrganges eine heraldisch verwertete Kinderwiege gebracht, so publizieren wir heute ein Wappen, das wieder ein Möbestück, einen gedeckten Esstisch enthält. Es ist dies das Wappen des schon im geschon im



XIII. Jahrhundert genannten, schlesischen Geschlechtes derer von Falkenberg; dasselbe führt im schwarzen Schilde einen weissgedeckten Tisch mit goldenem Gestell, besetzt mit 8 in zwei Reihen gelegten Tellern; der gekrönte Helm trägt als Zimier einen Edelfalken. guirlanden dekorierten Empire-Umrahmung eine weibliche Figur, die Harfe spielend,

No. 2. Exlibris Kurt Meinicke (Stud. jur. in Halle) enthält in schmalem Bildformat, von einem Lorbeerzweig umrahmt, eine Justizia, Wage und Schwert haltend.

No. 3. Exlibris Georg Isenthal, Techniker in Berlin, ist in modernem Stil entworfen, Eine hübsche, modern in der Linie gehaltene Ranke von La France-Rosen bildet den Rahmen zu einem Bildausschnitt. Ein Studierzimmer mit Laboratorium, in welchem an einem Tisch ein Gelehrter über eine neue Erfindung nachgrübelt und diese in technischer Zeichnung zu Papier zu bringen sucht. Die Liebhaberei des Besitzers für Experimente und Probleme sollte damit zum Ausdruck gebracht werden

# Zur Hulbeschen Beilage.

Unsere heutige Nummer bringt wieder Abbildungen zweier Prachtstücke aus der kunstgewerblichen Werkstatt von Georg Hulbe in Hamburg.

Das erste stellt eine nach dem Vorbilde des alten deutschen Meisters Eisenhoit in Rindsleder modellierte Kassette dar. Das Mittelfeld zeigt das Wappen des Papstes Leo XIII., überragt von der Tiara, unterlegt mit den päpstlichen Schlüsseln und getragen von zwei Engeln. Darunter die lahreszahlen 1843 - 1893. In dieser Kassette (32 × 22 cm gross) wurde dem Papst durch den General von Loe der vom Deutschen Kaiser gestiftete Pontifikalring anlässlich des 50 jähr. Bischofsjubiliäums überreicht,

Das zweite versinnbildlicht die von den Offizieren der Eisenbahn-Brigade dem Grafen Waldersee gewidmete Adressmappe, deren ganze Breite von dem gräfl, Vollwappen eingenommen wird. Darüber in einem geflügelten und gekrönten Rade der Gardestern. Man beachte die schildhaltenden Löwen, welche die beiden äusseren Kleinod-Helme über den Kopf gestülpt tragen.



Archives Héraldiques Suisses (Schweizer Archiv für Heraldik) 1993. Jahrgang XVII. Heft 2. Inhalt: Les armes de Fribourg en Uechtland, par Max de Diesbach. — Les sceaux Westphaliens du Moven-Age, par L. Bouly de Lesdain. - Leaux académiques vaudois, par André Kohler. — Das Wappen des Abtes Ulrich VIII. Rösch von St. Gallen, von E. A. S. (Hierzu Tafel VI). — Nécrologie. Kleinere Nachrichten. Bücherchronik. Beilage: Genealogisches Handbuch zur Schweizergeschichte, p. 177-192.

Staatsbücher, welche sich in der Sammlung des Herrn C. v. Hesse in St. Petersburg befinden, (Schluss). — Bücherschau, — Vermischtes. — Zur Kunstbeilage. — Anfragen. — Anworten. Heraldische Mitteilungen, Monatsschrift für Wappenkunde und Wappenkunst. Herausgegeben von H. Ahrens in Hannover. Inhalt: Veränderung Google

berücksichtigen. - Nachrichten über die in Russland

lebenden von Braunschweig, - Verzeichnis der

einer Wappendarstellung an einem stattlichen Ge-bäude. Die Stadt Wismar und ihr Wappen.



No. 3.

RG JSEN

EX-LIBRIS ©

No. 2.

No. 1

Druck und Verlag von Gebr. Vogt, Papiermühle b. Roda S.-A

w v IV. lahrg. No. 1.

# *image* not available

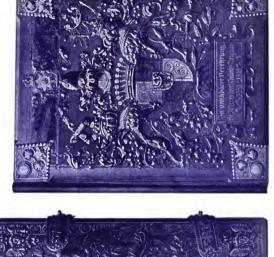

Ehrengabe für den Grafen Walderfee.

Druck and Verlag von Gebr. Vogt, Papiermahle b. Roda S.-R.

gederkassette mit dem papitischen Wappen.

# *image* not available

Max Harrwitz, Berlin W., Potsdamerstr. 113, Villa V, enthaltend Varia. Rara, Curiosa.

Nationale Kultur- und Familien-Gemeinschaften. Ein/orschlag zur Lösungder Nationalitätenfrage. Von Hermann Wacker. — Leipzig 1903. Kommiss. Verlag von Schäfer & Schönfelder. — 35 Seiten. Das lessenswerte Schriftehen entwickelt in klarer Weise Grundsätze, nach welchen die Nationalitätenfrage einer Lösung entgegengeführt werden könnte. Zu diesem Zwecke eunffelht der Herr Verfasser zumächst Gründung nationaler Kultur- und Familiengemeinschaften, wie solche in ähnlicher Weise bereits in adeligen (unseres Wissens auch in bürgerlichen) Kreisen als Familienverbände bestehen. Wenn auch die Hoffnungen, die der Autor an seine, von schönen Idealinus getragenen Folgerungen knüpft, etwas weitgehende sein nögen, so ist doch nicht zu verkennen, dass olche Familiengemeinschaften auf die Stärkung des Heimats- und dadurch auch des Nationalgefühles befruchtend einwirken können. Unseren Lesern die sich mit genealogischen Studien belassen, empfehlen wir das Büdhelien bestens.

# BRIEFKASTEN.

Anfragen bis zu 15 Zeilen einspaltig werden kostenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wird mit 10 Pfg. berechnet. — N.B.! Im Interesse unserer verehnl. Leser liegt es, Nannen und Daten in Briefsendungen möglichst deutlich zu schreiben.

### Anfragen

### von Mitgliedern des Vereins Roland.

- 1. Die Herren Mitglieder des -Roland Vereins zur F\u00f6rderung der Stammkunde, sowie s\u00e4nntliche Leser dieses Blaftes hitte hoflichst bei Forschungen in Archiven, Kirchenbüchern etc. auf jedes Vorkommen des Namens Bodenstein g\u00fctigstachten und nich unter genauer Stellenangabe des Findes aufmerksam machen zu wollen. Auf Winsch bin gern bereit aus dieser Veranlassung entstehende Portokosten zu ersetzen.
  - H. F. W. Bodenstein, Weddersleben (Harz).
- 2. Einer Überlieferung verdanke ich ein Familienwappen (durch Zackenschlidhaupt von Rot über Silber geteilt; nnten ein schwarzes Andreaskreuz; Helmzier: Flug mit Andreaskreuz), das der Rechtsgelehrte und churpfällzische Kriegsrat Laurentins Zincgraf, 1541, \*1010 in Irtedieberg führte. Derselbe war als Sohn des Pfalz-Simmerschen Münzmeisters Lorenz Enckgreff in Simmern geboren und war sein Lehen lang in pfalzischen Diensten. Wo kann ich über das Wappen etwas finden? Gleichzeitig wäre für Mittelning über die Bedeutung des Wappens, sowie für Erklärung des Namens Zinkgräf dankbar.

### Zinkgräf, Weinheim i. B.

3. Wer sucht die Bildnisse folgeuder Personen; 1. Joh. Arnd, Generalsuperintendent; 24. 6, 1555, † 11. 5. 1621 zu Celle. 2. Wolfgang Christoph Dessler, Komrektor, Nürnberg, † 1660, † 1722. 3. Jo. Christian Stemler D. theol., Professor ord. Konsistorii Assessor et ad. D. Thomae Pastor (nm 1740). 4. Heinrich Meene, Konsistorialrat und Superintendent, Jever nm 1758. Antwort an F. W. Frank Schultze, Gerichtsaktura zu Eisleben, Familie ursprünglich? Kann mir jemand diese Fragen beantworten oder mir mitteilen, wo ich Näheres finden kann? Meinen Dank im Voraus! Antwort durch Archiv oder an

> Bolza, Oberleutnant im 4. Bad. Feldartillerie-Regiment 66, Lahr.

 Behufs Aufstellung einer Stammtafel sind mir jegliche Nachrichten über das Vorkommen der Namen Roick, Blankenberg, Windisch und Carl erwünscht. Für gütige Unterstützung wäre sehr dankbar.

Oskar Rojck, Kunstmaler und Heraldiker, Berlin S., Dresdenerstr, 106.

- 6. Kann mir einer der verehrl. Leser Auskunft erteilen bis wann das "Amt Endorf" (im Mansfelder Gebirgskreis) bestanden hat, und wo sich die Akten, Grund- und Schulbücher etc. desselben befinden. Für direkte Zuschriften dankt im Voraus. Portound sonstige Auslagen erstatte bereitwilligst zurück.
  - A. M. Engel, Hofbuchbinder, Kiel, Markt 21.
- 7. Kennt jemand den Todestag und ev. Nachkommenschaft des Gottfried Heinrich Voged, Jägers zu Choren bei Nossen i. Sa., später Erb-Braus, und Schaukwit zu. Kirbiz (tz), (\* 25. April 1734 zu Choren), das Wappen, das er oder sein Vater Johann August Vogel, Königl. Poln. Churf. Sachs, Hegereiter zu Choren (getauft 15. Marz 1900, † 12. Juli 1758), oder sein Bruder Ernst Heinrich Vogel, erit. Förster zu Dobra bei Liebenwerda Pr. Sa. (\* 8. Nov. 1790, † 10. Nov. 1800) geführt hat? Curt Vogel, Glauchau i. Sa.
- 8. Nachrichten über früheres Vorkommen von Familien Hille, Hillen, von Hille, von Hillen, über deren Wappen, Erwähnung in Urkunden, Litteratur usw. sowie gleiche Nachrichten und auch

11. Wer erteilt Auskunft über Jacob Klingmiller aus Luckau, 1637 getraut in der Oberkirche in Cottbus? Auch jede andere Nachricht betr. die Familie Klingmüller ist sehr willkommen. Auslagen werden gern vergütet.

Dr. Max Klingmüller, Arzt, Strehlen i. Schl.

## Anfragen

### von Nichtmitgliedern des Vereins Roland.

- 12. Kann mir Jemand Auskunft geben, wohin ich mich zu wenden habe, um über Geburtstag und Vorfahren des im Jahre 1652 von Grougy bei St. Quentin nach Mannheim mit seinen Söhnen Jacob und Isaac ausgewanderten Isaac (David?) Favreau (Fabro, Favro, Fauereau) näheres zu erfahren? Wer erteilt Auskunft über Ursprung etc. von Refugies-Wappen?
  - Dr. Favreau, Rechtsanwalt, Neuhaldensleben.

    13. Familiengeschichtliche Nachrichten über den
- Namen Thielen, Nachweis von Urkunden etc. werden erbeten. Die bekannten Nachrichten weisen nach dem Rheinland und Holland hin.

Carl von Thielen, Leutnant kommandiert zur Artillerie Werkstatt Danzig.

14. Nähere Angaben über die Familie Eise nhuth erbitte und erteile ich. — Ferner bitte ich um Nachrichten über die Familie Hoenn, speziell über die Vorfahren der Magdalene Apollonie Hoenn, '11. Febr. 1671 zu?, '10. April 1730, verehel, am 31. März 1692 mit August Carpzov, Herzogl. Sächs. Weissenfelssischer Rat und Amtmann. Wappen: In silb. Schilde 6 schwarze Berge (3, 2, 1). Helmzier: Hahnenstoss.

Heinrich Claus, cand. oec. et cam., Leipzig, Stephanstr. 22, Eg. r.

- 15. Erwünscht werden Nachrichten über die rheinische Familie Walterscheid und die westl. Guntermann, Gödde und Luig. Wappen und ältere Angaben über die adligen Rittergntsbesitzer von Dobbe zu Lieren (Lyren) bei Wattenscheid; Kriter von Sevinghausen (Kirchspiel Wattenscheid) und Grafen von Wenge (zur Beck) auf Sevinghausen; Ritter von Sevinghausen (Riter hier Wattenscheid) und Grafen von Wenge (zur Beck) auf Sevinghausen; Ritter von (der) Leithe auf Leithe (Kirchspiel Wattenscheid) Ritter von Aschebrock, (von) Vitingk, Eduard Schulte, Wattenscheid, Oststr.
- 16. Wer waren die Eltern des Christian Friedr. Flade, Pfarrer in Gross-Kmehlen um 1705, und von dessen Ehefrau Christina Eleonore Schäffer. Beelaerts von Bloklaud, Haag.
- 17. Wer gjebt Auskunft iber den Mühlennueister Gottfried Adami? er lebte 1750 zu Zühlsdorf bei Wandlitz i. Mark und seiner Ehefran geb. Ladeburg. Woher stammt diese Familie Adami? Ferner nehme ich alle somstigen Nachrichten über die Familie Adami mit Dank entgegen. Zu Gegendiensten gern bereit.
  - A. Kurtzwig, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 58.
- 18. Am 3. Juli 1755 geb. Johann Friedrich Ang. Benndorf in ?, besuchte das Gymnasium zu Eisleben, studierte in Halle und Leipzig, ward als

gelehrter und † 1830. Er hinterliess eine Tochter Louisa und 2 Söhne Friedrich August und Friedrich August Eduard Louis. Welches sind die Nachkommen der Tochter und des zweiten Sohnes. Antwort eventuell direkt an

stud, jur. Paul Benndorf, Heidelberg, Schlossberg 3 ptr.

- 19. Wo lag das badisch-durlachsche Infanterieregiment im Jahre 1070, giebt es eine Regimentsbeschreibung und existiert es noch? 2. Gibt es heute noch einen Ort Nekarschipf im Franken evwo hat derselbe früher gelegen (d. h. bei Welcher erüsseren Stadt)? X. V.
- Um n\u00e4here Angaben \u00fcber den Namen Heidt, sowie genealogische Nachrichten desselben sind erw\u00fcnscht. Hans Heidt, cand. med. dent.

inscht. Hans Heidt, cand. med. dent. z. Zt. Assistent bei Herrn Zahnarzt W. Rusche, Weinheim, Baden.

21. Der Unterzeichnete ersucht um Einsendung von genalogischen Aufzeichnungen, Testamenten, Verträgen und sonstigen Behelfen, die sich auf Glieder der uradeligen, schlesischen Familie von Dresky, sowie auf solche adeligen Familien beziehen, die mit den von Dresky in verwandtschaftliche Verbindungen stehen; Unkosen für Anlertigung beglanbigten Abschriften werden auf Wunsch erstattet.

Hermann von Dresky, Chemnitz (Sachsen), Reitbahnstr. 48 111.

22. Myburg. Kennt ein Leser das Wappen oder eine Genealogie einer Familie Myburg? Ich besitze einen alten Siegelstock mit Wappen; dasselbe zeigt einen Turm; am Finse des Turmes befinden sich zwei Erhebungen (Berge?), woraus 2 Bäume (oder 2dreiblättrige, hochgestielte Kleestengel), je 1 auf jeder Turmseite wachsen. Ueber dem Schilde schwebt eine Krone mit 5 Blättern und den Initialen I. A. M. Der Tradition zufolge stammt die Familie aus Köln oder der Nachbarschaft hiervon. Güttige Mitteilungen direkt erbeten an

Leo Culleton, 92 Piccadilly, London W.

NB. Die verehrl. Einsender von Antworten werden gebeten, in Zukunft stets die laufende Nummer den Anfragen voranzustellen.

Redaktion.

# Antworten

- von Mitgliedern des Vereins Roland.

  NB. Die hier vorangestellten Nummern beziehen sich auf diejenigen der im vorigen Jahrgange durchlaufend mit Ordnungsziffern versehenen An-
- 301. Nachrichten über Gödde zu Schwerte in Westfalen im 15. und 16. Jahrh, enthält Strieders hess, Gelehrtengeschichte unter Goeddaeus.

311. Der Name Schlem mer kommt im 18. Jahrhundert in Hanan, später in Frankfurt a. M. vor. Dr. A. von den Velden, Weimar.

328. Melchior Zobel v. Giebelstadt 1544 -1558 Bischof von Würzburg. Ämilian Zobel v. Giebelstadt, Domherr in Fulda und Propst zu Zella 1753 1761. Alexander Zobel v. Giebelstadt, Domherr in Fulda u. Propst zu Zella, 1795-1802.

340, Bernhard Hergt, Oberlehrer in Weimar.

343. Tauerschmidt, um 1870 Inhaber einer Buchhandlung in Naumburg a. d. S., jetzt lautet die Firma: Albin Schirmer,

361. Bottersack. Der bekannte Ritter von Lang nenut in seinen Memoiren, seinen Grossvater mütterlicherseits, den württembergischen Oberamtmann Buttersack zu Weitlingen. Diese Familie stammte aus dem damals noch württembergischen Mömpelgard (Montbéliard), ihr Name ist angeblich verstümmelt aus dem der französischen Stadt Podensac an der Garonne.

Arthur Dimpfel, Leipzig,

357. I. Gerh, Wilh. von Leiggen, \* 1639, † 1671, heyr. Lücke Lindemann zu Lücken, 1 Sohn, 1 Tochter. 11. Joh. Adolph Lindemann, Bürgermeister zu Schütdorf in Westfalen, verh, an Aleida Niehoffs, lebte 1649, † 1728, 8 Kinder erster, 4 zweiter Ehe. den vermutlichen Nachkommen nur bekannt: III. Hinrich Lindemann, Pastor zu Schütdorf, lebte gegen Ende des 17. Jahrhunderts, verh. an Elisabeth Rnmp. 1V. Joh. Wilhelm Lindemann, Rector zu Schütdorf, † 1723 im Juni, verh. an Anna Elis. Frantzen, diese \* 1666, † 1753, 19. Dec. Kinder: 1) Johann, succed. den Vatter, heyr. 1743 an Jgfr. Hngenholtz. 2) Amelia, heyr. an H. Veldmann in Leyden. 3) Margreta, geb. 1700, verh. 1743 an H. A. Rump, Pastor zu Ibbenbühren. 4) Lucas, jung gestorben. Obige Notizen finden sich im Büchlein: Bremen c. 659 in der Bremer Stadtbibliothek. Ernst Rump, Hamburg 24.

340. Ein Leutnant Hergt steht im 8. Badischen Infanterie-Regiment Nr. 169 in Lahr. Näheres brieflich. Oberleutnant Bolza, Lahr (Baden),

185. Ulrich: Joh. Aug. Heinr. Ulrich, Dr. phil., Goth, geh. and Cob. Hofrat, 66 Jahr 9 Monate 12 Tage alt. Er war der älteste Sohn des Gym.-Dir. Friedr. Nicolaus Ulrichs in Rudolstadt, † 1813 in Jena, Carl Christ. cand., jur., Sohn des Joh, Gottfr, Ulrich, Gntsverwalter in Synderstedt bei Weimar, † 1756 in Jena. Nicodemus Ulrich, Fähndrich und Messerschmidt in Jena, † 1721 in Jena. Nicodemus Ulrich, Leutnant und Kaufmann in Jena, † 1735 in Jena.

192. Lorenz: Joh. Georg Lorenz, stud. theol., von Reichenbach, † 1743 in Iena.

193. Bauer: Joh. Gottfr. Bauer. Collega V, Stadtschule zu Jena, † 1765 in Jena. Joh. Br. Heinr. Bauer, stud. jnr. ans Leipzig, † 1756 in Jena. Baur: Peter Baur, Stud., † 1621 zu Jena.

194. Hartung, Joh. Chr., phil. et jur. ntr. Doct., † 1694 in Jena. Joh. Wilh. H., Buchhändler in Jena, Sohn des Hofbuchh. Joh. Bernh, H. in Jena, † 1773 in Jena. Joh. Heinr., stud. theol., von Leckring in Holstein, † 1738 in Jena, Joh. Bernh. Hofbuchh. in Jena, Sohn des Papiermachers Joh, Ad. Hartung in der Krimpelmühle bei Dornburg, + 1738 in Iena. Esaias H., stud. aus Gotha, † 1660 in Jena. Christoph Friedr. H., Stud. med., aus Holzmünden, † 25. Okt,

206. Spaeth: Joh. Marc. Spath, stud. theol., \* Dietfurt im Pappenheimschen, † 21. Febr. 1741 in Jena.

200. Wite: F. Heinr, W., stud. jur., aus Lüneburg, † 28. Novbr. 1690 in Jena.

215. Ackermann, Friedr, Sam, Wilh, A., Schreibmeister in Jena. 51 Jahre alt, † 22. Dezbr. 1805 in Iena. M. E. Seb. A., Adjunct d. phil. Facult., in Jena, Pastor zu Dobritschen, † 27. Dezbr. 1808 in Jena. 216. Langenberg: Joh. Casp. L., Landgeometer in Jena, 84 J. alt, † 12. Febr. 1797 in Jena.

228. Friedrich: Joh. Joseph Fr., Viertelsmeister, gab 100 Dukaten z. Vergoldung des Stadtturmes zu

Jena. † 12. Jan. 1796. 233. Herrmann: Joh. Christ. Aug. H., Rentamtsassist., 37 J. alt, geb. 2. März 1765 in Jena (sein Vater Joh. Christ. H., Hofapotheker), † 5. Jan. 1802 in Jena. Gottl. H., Stadtschreiber in Jena, † 23. Jan. in Jena. Gotti, T., Statuschreiber in Jena, 1 22. jan. 1763 in Jena. Joh. Georg H., Not. publ. in Jena, † 22. Febr. 1746 in Jena. Joh. Herm. H., Baumeister aus Gera, † 23. Mårz 1755 in Jena. Joh. Hieronym. H., aus Dünkelsbühl. 78 J. alt, ledig. † 25. April 1762. Joh. Friedr. H., Rechtsbefliss, aus Breslau, † 3. Mai 1741 in Jena. Caspar H., Dr. jur., † 26. Mai 1611 in Iena, Wilh, Christ, Baukunstbeflissener, † 12. Mai 1753 in Jena. Wolf Heinr. Ludw. H., stud. jur., aus Plön, † 1. Juni 1767 in Jena. Joh. Christ, H., Univ.-Apotheker, † 4. Septbr. 1772 in

235. Werner: Ernst Valentin W., Stud. theol., älterer Sohn des Pastors Joh. v. Werner in Lumpzig bei Altenburg, 1917, J. alt. + 3. Juni 1807 in Jena. Weller, W.-lena,

5. II. Inspector M. Reimann, meist auf Reisen, Briefe für ihn durch Bürgermeister Heigl in Innsbruck-Wilten. M. Reimann stammt aus Böhmen oder Mähren.

11a. Il. Louise Garzarolli, Edle von Thurnlack nicht Parzarolli) wohnt Innsbruck I, Burggraben 6. Pauline von Garzarolli, Edle von Thurnlack, Innsbruck 1, Maria Theresienstr, 17

3. II. A. Korff, Kaufm. in Warschau, Kroléwska, Nr. 10.

25. II. Otto Pietzker, Besitzer der Moserschen Antiquariatsbuchhandlung in Tübingen. 16, 11. Körner, Bierbrauereibesitzer in Ludwigs-

24. II. Freiherr v. Liebenau, Oberamtsrichter in Leutkirch, Württemberg,

Caspart, Innsbruck.

Arndt betr.: Dem Schlosser Wilhelm Arndt aus Crossen wurde unterm 30. Dezember 1837 (auf 10 Jahre) auf die Konstruktion eines Schettemessers das preussische Patent erteilt. Arndt, Rittergutspächter in Aberwerthe b. Cossebaude (Sachsen) 1893. Biener betr.: Biener, W. Rentier aus Cassel, 1857 im Fremdenbericht des Polizeiamts Dresden er-

wähnt. Fischer betr.; Dr. N. W. Fischer, ord. Professor der Chemie in Breslau, 19. Aug. 1850 ge-

Habicht betr.: Handlungsreisender Habich aus Cassel wird 1857 im Fremclenbericht des Polizeiamts Dresden aufgeführt. Habicht, Kaufmann aus Lud- ,000 le wigslust, St. Gotha 1857 daselbst aufgeführt.

Heyden betr.: Graf L. P. von Heyden, kaiserl.

Hille betr.: Gustav Bruno Hille, vorm, Gefreiter im 3. Inf.-Reg. 102. erhielt 1870 den Militär-St. Heinrichsorden.

Körner betr.: Johann Körner, wird 1533 als Pfarrer zu Dittersdorf aufgeführt.

Oberländer betr.: A. Oberländer, Fabrikant aus Werdau wird 1857 im Dresdener Fremdenbericht

aufgeführt. Ochmichen betr.: Friedrich Ochmichen, Gemeinderatsmitglied 1878 in Erdmannshain (Kreishauptmannschaft Leipzig). B. Franz Oehmichen, im

Jahre 1882 auf Rittergut Beireuth gestorben. Oehmichen, 1882 Brandversicherungs-Inspektor in Nossen, 1hm wurde im lanuar 1882 ein Madchen geboren.

Reimann betr.: Herr Johann Reymann, Pfarrer zu Werda, visitierte mit anderen Herren am 8, Sept.

1533 das Kloster zum heiligen Kreuz bei Saalburg. Roscher betr.: Karl Friedrich Roscher wurde November 1839 Lehrer in Neudörfel bei Ortmannsdorf. Christian Gotthelf Roscher, Gerichtsverwalter des Gerichts Grossporitzsch, Wohnort Zittan 1845. Karl Ed. Roscher, 1857 Gemeindevorstand und Gutsbesitzer in Mittelhennerdorf.

Röder betr.: Ueber Röder kann ich Interessen-

ten viel mitteilen.

Runge betr.: Runge war 1878 Gemeindevorstand in Erdmannshain (Kreishauptmannschaft Leipzig), Schönemarck betr.: Ludwig von Schönemarck,

Oberstleutnant und Theresiens-Ordens-Ritter im Jahre 1816 zum Freiherrn geadelt.

Weissker betr.: Im Januar 1882 wurde Herrn Paul Weissker in Waldheim ein Knabe geboren. Weissker, Kammergutspächter, 1893, Pahren b. Zeulenroda, R. j. L.

Wunderlich betr.: Karl Wilhelm Wunderlich

iun, 1871 Bankier tn Meerane.

Zander betr.: In Oktober 1869 Herr Gustav Ziersch mit Fräul. Zander in Leipzig getraut.

Zu weiteren Mitteilungen gern bereit. Emil Süss, Waldenburg (Sachsen).

215. Ackermann, Siche Katalog XCVI von Ludwig Rosenthals Antiquariat in München. Im 11. Band von Sibmachers Wapp.-S. findet sich "Hans Ackermann bürgerl, Geschlecht in Tyrol um 1600" Wappen: 3. 2. 1 Wecken, Kleinod: 2 Büffelhörner, dazwischen ein männliches Bild mit der Schildesfigur. Desgleichen findet sich im IV. Band ein

Wappen Ackermann vor.

254. Amberger: Im "Sibmacher" kommt ein Franz Amberger, Bürger zu Ingolstadt († 1675) vor. Wappen: ein Hufeisen, Kleinod: ebenso, Farben: unbekannt. Magister Andreas Gottlieb Amberger, geb. 12. Jan. 1678 zu Altdorf, hat in Altdorf, Halle studiert, besuchte Wittenberg, Berlin, Hamburg, Lübeck u. s. w., war Pastor in Reichenschwand und von 1736 au Diakonus in Lauf († 9. Aug. 1743 zu Lauf, ausführliche Lebensbeschreibung vorhanden). 3 Träger dieses Namens wurden auf dem Sct. Joh. Friedhof in Nürnberg beerdigt (Beschreibung der Grabsteine, darunter einer mit Wappen liegt vor).

250. Herrmann: Heinrich Hermann, Schulmeister zu Augsburg von 1560 91 zählte zu den Meistersingern. Johann Heermann, \* 1585 zu Raudten bei Wohlau, war Prediger in Köben, † 1647 zu Lissa. Johann Ernst Hermann, geb. 1709 zu Lauf wurde 1741, Pastor zu Odensoos (ausführliche Lebensbeschreibung liegt vor). 5 Träger des Namens Herwann wurden auf dam Friedhof Set Johannie in

Herrmann Johann, geb. 1707 zu Alt-Jessnitz (Sachsen). war 45 Jahre lang Oberhofprediger in Dresden, verstarb dort 1791.

183, Diedrich: Johann Samuel Dieterich, geb. 1721 zu Berlin, verstarb dortselbst 1797 als Pastor. Wolfgang Dietrich, geb. 1642 zu Goldkronach, wurde 1695 Diakonus in Lauf; verstarb 1720. (Ausführliche Lebensbeschreibung ist vorhanden. Magister Jacob Andreas Dietrich, geb. 1674, † 1713 war Pfarrer in Kirchensittenbach und später Pastor in Kögeldorf (ausführliche Lebensbeschreibung ist vorhanden). Mag. Veit Dieterich, geb. 1506 zn Nnrnberg, † 1549, berühmter Prediger bei Sct. Sebald in Nürnberg, Zeitgenosse und Freund der Reformatoren Luthers and Melanchthon. (Bild, Wappen und ausführliche Lebensbeschreibung vorhanden). Dessen Sohn Philipp Dietrich, geb. ?, wurde 1577 Diakonus bei Sct. Lorenz verstarb 1585. (Bild und Biographie vorhanden). Johann Samuel Dieterich, 1721 zu Berlin geboren, verstarb 1797 dortselbst als Pastor, Im Sibmacher kommen eine ganze Reihe bürgerliche Wappen der Familien Dietrich, Diederich, Diettrich u, s, w. vor. Für 4 Grabsteine (alte), deren Inhaber · Dietriche« auf dem Sct. Johannis-Friedhof beerdigt wurden, liegen ausführliche Beschreibungen der Epitaphien mit Wappen (verschiedene) vor. Näheres zu erfahren bei

Hans Arneth, Nürnberg, Meuschelstr. 60.

3. II. Marx Stenglin, um 1480-1500 in Augsburg, heiratet I. Anna Bissinger, II. Anna König, Witwe des Balthasar Fugger vom Reh . - Leonhard Weiss, geb. in Augsburg 1398, reicher Kauf-mann, heiratet I. Anna König, II. Dietburg Pfister. Caspar Koch, geb, in Memmingen um 1620, heiratete I. Helena König von Kempten, 11. Elisabeth Ehinger, Nachkommen noch 1762 in Memmingen. Eine Familie König war im 17. Jahrhundert in

der Mehreren Gesellschaft- in Augsburg. 5. II. Heinrich der Merbot kauft an St. Mattias

Abend 1393 in Augsburg ein Gut vor dem Strövinger Tor von Hermann dem Ladmetinger,

27. 11. Eiselin waren im 16. Jahrhundert in der Mehreren Gesellschaft- in Augsburg.

26. II. Wolfhart gab es schon vor 1342 in Augsburg. Schon daraus, dass 1292 der Augsburger Bischof Wolfhart (Vorname) hiess, geht hervor, dass dieser Name in der Gegend gebränchlich war. Ob dieser zu der späteren Familie Wolfhart gehört, ist nicht zu entscheiden, aber wohl möglich. An S. Katharinen-Abend 1329 kauft der beschaiden Mann Friepolt Wolfhart, Burger zu Augsburg-, von den Brüdern Heinrich und Hiliprant Snelmann einen Hof zn Schwab-Menchingen als ein rechtes Lehen vom Bischof zu Augsburg.

3. III. Sollte der Name Krüll nicht mit Grill

identisch sein? (Familie in Württemberg), 4. III. Welzer ist vielleicht ein Zweig der Augsburger Patrizierfamilie Welser, da viele Augsburger

Patrizier in Kärnten begüteit waren. 122. III. Eine Familie von Lidl war in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts in der «Mehreren Gesellschaft- in Augsburg. 127. III. Albrecht der Stolzhirsch in Augsburg

verkauft 1303 einen Hof zu Gablingen an Heinrich von Ulme. 129. III. In Augsburg erscheinen als Zeugen:

1927 Fheebard von Beichen 1984 III

Marschalk von Hohen-Reichen (1459 an die Marschalle von Pappenheim verkauft).

130. III. Conrad der Amman, Burger zu Werd (Donauwörth) verkauft S. Mangen-Tag 1328 das Einkommen aus verschiedenen Gütern an Frau Muze di Vierabendiu.

140. III. Die Fidler sind eine alte Augsburger Patrizierfamilie. Schon 1319 lebte dort Conrad Fideler. Bei der Trennung der Geschlechter und Zinfte 1366 begaben sich die Fidler tells nuter diese, teils unter jene. 1370, 1373 und 1374 erscheint in Augsburg Heinrich Fideler; dersehe kauft 1375 von Hartmann Onsorg den -Nachbann- (Abgabe der Bierund Weinschenken). Hans Fydeler war der erste Ratsherr aus der Zunft der Kaufleute und wurde 1377 Bürgermeister in Augsburg. 1438 veranlasste Herbert Fideler durch -Kipperein- eine Kornteuerung in Augsburg. Wappen: In rotem Schildeen von Gold und Schwarz gespalten Raute; Helmzier: roter Flug mit dem Schildbilde; Decken; rotsilbern und schwarz-golden.

161. Ein Engel erscheint schon 1355 im Achtbuch der Stadt Augsburg.

183. Dieterich, alte Ulmer Familie, blüht noch in Württemberg. Dietrich, Buchdrucker in Tübingen; dessen Tochter Anna Sabina heiratet dort 13, Juni 1636 den Rudolf Caspar, Handelsmann und des Gerichts (\* dort 31. August 1603, † dort 4. Oktober 1671), von Dieterich, 1896 Buchhandlung In Klagenfurt (Kärnten). Dietrich, Moriz, k. u. k. Oberstleutnant-Auditor, † 1903, aus einer evangelischen Familie in Kronstadt (Siebenbürgen).

194. Eybach, Oberant Geislingen, Württem-

berg, mit Schloss der Grafen von Degenfeld, 236b. Familie Bon höffer in Württemberg dürfte hierher gehören.

257. Kraft Waller, bayrischer Edelmann, befehdet 1370 Augsburg. Caspart, Sarajevo.

307. In dem 1303 angelegten Lehenbuch des Bischofs Andreas von Wirzburg kommt Königsberg in Franken als Küngsberg, Kungsperg, Küngsperg mehrfach vor. Das Lehenbuch ist abgedruckt im Arch. d. hist, Vereins f. Unterfranken. 24. Als Personemame findet sich Küngsberg a. Q. nieht.

sonenname findet sich K\u00e4ngsberg a. a. O. nicht. 317. Da Steinkopff s\u00e4chsischer Beamter war, so

wird das Hauptstaatsarchiv in Dresden eine Nachricht über seine Anstellung bewahren.

313. Die Familie Oerken, früher Gercken, auch Geerken und als Diminutivorm Gertze (aus Gercige abgeschliffen) ist auf dem Ammerlande, Herzogtum Oldenburg, alteingesessen. Ein Sprichwort, hier üblich, heisst! "Wi sänd noch nich vör Gercken Door äwer, d. h. Wir sind noch nicht an Gerken Hoftor vorbei. Diese Redensart stammt aus dem 11. oder 12. Jahrhundert. Das gesamte Ammerland war nach Wiefelstedt eingepfart (Kirche erbaut 1957), auch die Gegend südlich bis nach Hatten hinaut gehört hier hin. Für die Kirchgänger waren Knüppeldamme durchs Moor gelegt, erst hei Nuttel, wenn

ist unterzeichnet Johan Gercken, wie Handt und Marck. – Oltman Gercken, wie Handt und Marck – und Trina Deetzen, dess schreibens nicht erfahren, zog eigenhändig dies marck – Johann Gerken war der Vater von Oltmann, auch dessen Ehevertrag mit Anna Hirsji aus Torsholt 8, Nov. 1717 liegt vor. – Näheres felle ich gem mit.

Heinr, Sandstede, Zwischenahn (Oldenb.).

269. Der Kopf sowie die beiden Arme des im Jahre 1474 zu Breisach hingerichteten Peter v. Hagenbach befinden sich im Museum zu Colmar i. E.

A C---4h

 In Jena lebte ein Wedel, Geh. Medizinalrat, welcher 2 Kinder hatte: 1. Domänenrat Wedel in Goldbach bei Gotha, + im Okt. 1900 kinderlos; 2. Frau A. Vogt, geb. Wedel, lebt auf Rittergut Tümpling bei Kamburg a. S.

1. II. Boeddinghaus: buntes Wappen und Stammbaum in dem demnächst erscheinenden Bd. 11 des Geneal, Handbuchs bürgerl. Familien.

Dr. Körner, Konitz.

225. Die Familie Gremp, die im Elsass urkundlich nie als Gremper erscheint, bereits 1445 in Strassburg. Dass diese Familie aus Württemberg stammt, ist zu bezweifeln. Ludwig Gremp ist 1509 allerdings zu Stuttgart geboren, was jedoch nichts beweist, da z. B. Johann Gremp, Cleriker zu Strassburg, in Heidelberg studiert. Warum sollte also ein Gremp nicht nach Stuttgart gekommen sein? Derselbe Ludwig Gremp, der seinen Reichsadel wohl dem damals hochangesehenen Doctorbut verdankt - die doctores hatten eine dem Adel ähnliche Stellung, daher auch wohl der gebrauchte Ausdruck Reichsadelbestätigung - macht in Strassburg eine Familienstiftung, hätte er keine alten Beziehungen dort gehabt, wiirde er sie wohl in Stuttgart gemacht haben. Ferner liess er sich mit seinem in Padua gestorbenen Sohne und seiner Gattin im Elsass beisetzen; bei seinen anscheinenden Mitteln hätte er dies ebenso gut in Stuttgart haben können. Seine Töchter heirateten fast ansschliesslich elsässische Edelleute. Eine württembergische Linie der Gremp v. Freudenstein wird erst 1656 bemerkbar.

Freiherr v. M. R.

00. Zobel: Laut Urkunde vom 12. Mai 1583 verkanft Leonbart Zobel von Waidhofen mehrere Aecker, bei Wolfshof (dem edlen von Gumppenberg gehörig) gelegen, an den edlen und vesten Ludwig von Seyboltstorff zu Schenkenau und Giebing um 2516 n. rheinisch. (Urkunde im gräfflich von Törring-Gutenzell-Jettenbachschen Archiv zu Schenkenau bei Schrobenhaussen).

104. Zahnarzt Retzlaff in Jerusalem, Deutsche Post.

227. Apothekenbesitzer Dr. Küppers, Vorsitzender des Deutschen Vereins in Cairo (neben Hôtel Continental, Opernplatz).

300. Bruno Meerbot H. Juwelier in Villach (Kärnthen). Caspart, Innsbruck.

Digitation Google

309. Bauunternehmer Johann Herrig, 1840 zu Fensdorf, verm. mit Marg. Flesch, † 1898 zu Freisenbruch; Anton Herrig, Wirt in Freisenbruch bei Königsteele (Kreis Hattingen, Westf.).

 Heidenreich, Bruno in Gelsenkirchen (Westf.) Hochstr. 65. Heidenreich Heinrich, Schreiner

in Günnigfeld bei Wattenscheid.

339. Anton Dunkermann. Licentiat in Werl

(Westf.) anno 1583. 00. F. Mönnig, Dechant in Westönnen bei Werl (Westf.)

Eduard Schulte, Wattenscheid, Oststr.

326. Eine ans Deutschland herkommende

Familie Rose konunt heut zu Tage in Holland vor. Sie stammt ab von Christian Rose, med. Dr. \* zu Neu-Ruppin den 18. Febr. 1713. Wappen: in Silber drei rote Rosen. 330. Die Familien Weitzel und Delorm

kommen auch in Holland vor. Ein General

Weitzel war Kriegsminister 1883.

Beelaerts van Blokland, Haag.

29. II. Familie Dransfeld, Förster zu Altendorf und Langschede, Amtmann Drausfeld zu Bestrig. — Ein Hartung Dr. med, wohnt hier.

00. von Mylins zu Jülich. Fran Kom.-Rat Schüchtermann hier, war eine geb. Schiller. Bedeutendes Vermögen nachgelassen und zu Stiftungen

in der Stadt Dortmund vermacht. Ferdinand Zumbuch, Oberrentmeister, Dortmund,

284, Dreschow, Treschoh. Da ein Träger dieses Namens zu einem meiner Ahnen in Beziehung gestanden, so habe ich mich auch für die Familie interessiert und kann mitteilen, dass Sebastian Treschow und Treschoviss en Fürstl. Braunschw. fürnehmer Rat und Bürgermeister der Stadt Hildesheim war, '25. Nov. 1509 zu Braunschweig als Sohn des wohlhabenden Bürgers Hans Trescho. Sein Sohn Sehastian Treschow jun. war Kämmerer der Alten Stadt Hildesheim. Am 24. November 1649 ist insinibit in der Helmstedter Matrikel. Gerhardus Drescovins Danus, also aus Dänemark stammende.

338. Stadtphysikus Dr. med. Gottfried von Thielisch zu Breslau, v. 4. 1. 1620, † 19. 0. 1095 heiratete (nach dem Tode seiner ersten Eltefrau) am 27. Nov. 1057 Helena, † 22. Mai 1084), Tochter des Gottfried Roetelii, Herm von Reichenau und hatte 10 Kinder: Helena Mariana † 2. Mai 1095, verm. 20. Mai 1081 mit Dr. phil. und med. Maximilian Preusse, Gottfr. Wilh., Gottfried Christian, Maria Elisabeth, Maria Sophie, verm. mit Pantaleon Leutner, verm. mit von Nuss, Gottfried Freithand, Gottfried Siegismund und Gottfried Leopold von Thielisch. 340. Ein Antsperichts-Sekretar Gold man nr. 340. Ein Antsperichts-Sekretar Gold man nr.

(Bruder ist Pastor) in Neumarkt Schles. 264. Steuerinspektor Pietsch und Sohn Gerichts-Assessor) in Ohlau.

Gerichtssekretär Thielisch, Ohlau.

gendes: 1) Balthasar Clausing, Melchior Clausings Sohn, leistete am 25, Aug. 1626 zu Lemgo den Bürgereid. 2) a. Alhard (Allert) Cl., 1669 Bürger zu Lemgo, begraben am 14. Jan, 1714. b. Zacharias Cl. leistete am 16. März 1655 zn Lemgo den Bürgereid. Dessen Kinder: 3) a. Anna Elisabeth Cl., \* 1685 zu Lemgo, verh, am 6, Febr. 1715 mit Herm, Hinrich Schemmel, b. ungenannte Schwester: \* 1676, † 1683. c. Hilmar Cl., \* 1679, leistete am 31. Dez. 1709 den Bürgereid. verh, am 6, Febr. 1710 mit Margar, Elisabeth Richter: d. Anna Katharina, \* 1683, verh. am 14. Dez. 1702 mit Johann Anton Bentzler, - Anna Elisabeth Cl. (3a.) scheint die in Frage stehende Persönlichkeit und 2-mal verheiratet gewesen zu sein. Von Hilmar Cl. (3, c.) stammt die Familie des bekannten Buchhändlers ab. Benndorf.

245. Granden (span, Grandes) waren die Titel der königlichen Anverwandten und des höchsten Adels und stammt dieser aus dem 13. lahrhundert aus der Zeit des Königs Johann I, von Castilien. Ihnen waren die höchsten Staatsämter vorbehalten, sie waren anch im Besitze gewisser königlicher Lehen und daher dem König zum Kriegsdienst unter einer verhältnismässiger Zahl Lanzen verpflichtet. Diese Würde war erblich, sie waren frei von Steuern, durften ohne besonderen Befehl des Königs vor keinen Gerichtshof gezogen werden. Sie hatten das Recht in Gegenwart des Königs das Haupt bedeckt zu halten und wurde an diesem mit »Mi primo» (mein Vetter) angesprochen. Die Cortes bestand anfangs blos aus ihnen und den Bischöfen. Unter Isabella und Ferdinand dem Katholischen wurde die Macht des hohen Lehnsadels durch limenes gebrochen und Carl V. teilte dieselben in einen von der Krone abhängigen Hofadel in drei Klassen ein. Den Granden erster Klasse befahl der König sich zu bedecken, ehe sie angeredet hatten: die der zweiten Klasse durften sich bedecken nachdem sie gesprochen hatten und erhielten des Königs Antwort mit bedecktem Haupte, die der dritten Klasse durften sich erst nach Vernehmung der Antwort des Königs bedecken. Diese Granden führten den Titel Excellenz. Während der kurzen Napoleonschen Herrschaft wurde die Grandenwürde abgeschafft, nach der Restauration wieder hergestellt, ohne dass besondere Vorrechte damit verknüpft waren. Mit dem Estatuto real v. 10. April 1834 wurde den Granden der erste Platz in der Kammer der Proceres oder Pairs eingeräumt, den selbe auch behielten bis zur Zeit der Republik alle Rechte und Titel der Granden nochmals aufgehoben werden. König Alfons stellte die Grandenwürde wieder her. Von besonderen Abzeichen derselben ist nichts bekannt.

With, Bergmann, Buchhändler, Budapest.

### Berichtigung.

Zur Anfrage 355 lies statt 6 Kinder 7 Kinder,



# Die deutschen Reichsfreiherren bis 1806.

Von Hans Freiherrn von Müllenheim-Rechberg. (Schluss.)

Die Reichs-Ritterschaft stand unmittelhar unter dem Kaiser. Nach den Grundsätzen des Kaiserlichen Hofes und der Reichs-Ritterschaft erstreckte sich die Unmittelbarkeit so weit, dass bei Ungehörigkeiten, die ein Ritter in einem Reichsstande beging, nicht der Landesherr, sondern das höchste Reichs-Gericht Recht sprechen sollte. Derartige Privilegien erregten bei den Reichsständen und den Kreisen, als den Reichsgesetzen zuwider, zuerst starken Einspruch, hingegen behauptete die Reichs-Ritterschaft aber die Rechtmässigkeit derselben, besonders da der Kaiserliche Hof und der Reichshofrat sie schützte und auch die Kammergerichte anwies, dies zu tun. Die Kammergerichte nahmen die Privilegien, vorbehaltlich Einreden, jederzeit an. Die Reichs-Ritterschaft besass beschränkte, landesherrliche Gewalt und hatte persönlichen Gerichtsstand vor dem höchsten Reichsgericht. Allen Angehörigen der Reichs-Ritterschaft musste der Kaiser auf Ansuchen Audienz gewähren, leder Reichsritter, welcher um den Blutbann nachsuchte, erhielt denselben.

Die Reichs-Ritterschaft hatte als solche, wie schon erwähnt, keinen Sitz auf Reichsund Kreistagen, doch scheint sie sich schon früh darum beworben zu haben; denn die kaiserlichen Abrossandten erklätten den auf

der Mortenau, die wären auch gen Worms erfordert worden.« - Im Jahre 1686 wurde darüber verhandelt, ihr Sitz und Stimme zu geben, es kam aber nichts zu Stande. Jedoch wurde der Reichs-Ritterschaft im Westfälischen Frieden und in den Kaiserlichen Wahl-Kapitulationen, wo von den Rechten der Stände und ihren Freiheiten verhandelt wird, folgenderweise gedacht: Status, comprehensa libera Imperii Nobilitate: ferner heisst es in den Westfälischen Friedensbeschlüssen: ut liberam Imperii Nobilitatem per Franconiam, Sueviam, et Tractum Rheni cum Districtibus appertinentibus in suo Statu immediato inviolate relinquat. Artikel V, § 28 lautet: Libera et immediata Imperii Nobilitas, omniaque et singula ejus membra, unacum Subditis et bonis Suis feudalibus et allodialibus - idem lus habeant, quod supra dictis Electoribus, Principibus Statibus competit, nec sub quocumque praetextu impediantur turbentur. Turbati vero omnes omnino in integrum restituantur. - Die Reichs-Ritterschaft verlangte, dass sie bei den ausserordentlichen Zusammenkünften der Reichsstände in pleno zu den Beratschlagungen vor den Reichsstädten in der Klasse der Grafen und Prälaten zugelassen werden solle, was die Stände aber bei den Westfälischen Friedens-Tractaten abschlugen. Immerhin behauptete die Reichs-Ritterschaft vor den Städten den Vorrang. Sie war dem Kaiser im Falle der Not und eines schaft auf die Dauer sehr, wenn sie auch zur Erhaltung des Kammergerichts nichts beizusteuern brauchte. Die Ritterschaft hatte die Anwartschaft auf alle dem Reich heimfallenden Lehen, welche derselben einverleibt waren, so dass sie vom Kaiser jeder Zeit wieder an eines von ihren Mitgliedern. nach vorheriger Anfrage bei der Kaiserlichen Hofkammer, verliehen wurden. Ferner bestand das Recht, dass Güter, welche von einem Mitgliede veräussert worden sind, innerhalb drei lahren wieder zurückgekauft werden konnten. Der Kaiser wollte nicht. dass die Ritterschaft ihre allodia einem Reichsstande zu Lehen gab: auch erteilte er ihr das Recht, sowohl in corpore, als kantonsweise Bündnisse zu schliessen und Abgeordnete oder Gesandte zu schicken. Die Kaiserliche Geheime Kanzlei nennt diese » Gesandtes, der Reichs-Hofrat-»Abgeordnetes.

Streitigkeiten zwischen einem Reichsritter, der Vasall eines Reichsstandes war,
und dessen Lehensmann, welche zivilrechtlicher Natur waren und nicht das Lehen
berührten, hatte der Lehensherr nicht zu
entscheiden. Der Kaiser kassierte derartige
Entscheidungen kurzer Hand. Die Centgerechtigkeit auf Gütern der Reichsfreiherren
bezog sich nur auf die vier gemeinen Verbrechen. Lieferte ein Mitglied der ReichsRitterschaft einen Verbrecher aus seinem
Gebiete aus, so konnte er einen Revers
darüber fordern, dass der Reichsstand dies
in gerebenem Falle auch tun würde.

Hatte ein Ritter selbst etwas verbrochen, was vor die oberste Reichs-Gerichts-Behörde gehörte, so hatte er die Wahl, ob dieses oder das Reichs-Ritter-Direktorium entscheiden sollte. Weder die Mitglieder der Reichs-Ritterschaft, noch ihre Beamten und legenheiten, an denen der Kanton interessiert war, nötig wurden. Ebenso hatten die Reichsritter das Recht, in ihren Gebieten Handwerkerzünfte zu errichten, und die Juden in ihren Besitz aufzunehmen, um danach ein Schirmgeld von ihnen zu fordern.

In Religionssachen hatte die Ritterschaft dieselben Rechte, wie sie den Ständen zukamen. Unmündige Kinder eines Reichsritters durften nur einen Vormund erhalten. der vom Reichsgericht oder durch das Direktorium der Ritterschaft bestellt war. Der Kaiser litt nicht, dass ein Reichsstand den Vormund bestellte. Die Töchter eines Reichsfreiherm waren, so lange Söhne da waren, von der Erbschaft ausgeschlossen, jedoch erhielten sie bei ihrer Verheiratung eine kleine Aussteuer: heirateten sie nicht, stand ihnen gewöhnlich eine Stiftsstelle zur Verfügung. ledes Mitglied der Reichs-Ritterschaft hatte das Recht. sich Ritter des heiligen Römischen Reiches zu nennen und zu schreiben, ferner trugen die Mitglieder in Schwaben auch eine gewisse Art Orden, um sich von dem landsässigen mittelbaren Edelmanne zu unterscheiden. Die Verleihung erfolgte am 16. Juli 1793 durch Kaiser Franz II., und bestand aus einem weissen, goldeingefassten Kreuze, auf der vorderen Seite belegt mit einem Doppeladler, auf dessen Brust St. Georg, der Schutzpatron der Ritter; auf der Rückseite befand sich das Wappen des Kantons nebst den Worten: Standhaft und Aufrichtig. Getragen wurde der Orden an einem schwarzen Bande mit goldener Einfassung um den Hals. Vor Verleihung des Ordens hatten diese Reichsritter eine goldene Kette mit dem Georgenschild und dem Kantonszeichen darunter um den Hals getragen. Noch heute tragen sogar die Mitglieder siminan alta daliman Gasalla abattan dia u diti. da Frhr. Roth v. Schreckenstein, die badische Regierung, die Ritterschaft im Craichgau aufgefordert haben, die Kaiserlichen Ordensabzeichen auszuliefern oder bei Strafe der Exekution, 36 Gulden 30 Kreuzer dafür an die badische Staatskasse binnen 14 Tagen einzuzahlen.

Diese sonderrechtliche Stellung der Reichsfreiherren hatte Napoleon I. mit einem Schlagevernichtet. Die süddeutschen Staaten. namentlich Württemberg, konnten nicht schnell genug sich in den Besitz der ihnen zugesprochenen Rechte und teilweise auch des Eigentums der Ritterkreise setzen. An einen Widerstand gegen die Exekutionstruppen war nicht zu denken, und wo er vereinzelt geschah, hatte er für die Betreffenden Strafen an Gut und Leben zur Diese süddeutschen Geschlechter erfuhren kaum eine andere Behandlung von ihren eigenen Landsleuten, als sie der unterelsässischen Reichsritterschaft durch den französischen König Ludwig XV. zuteil wurde. Im Gegenteil, man findet, dass der französische Herrscher viel humaner und ritterlicher vorging als die nun souverän gewordenen süddeutschen Fürsten. Diese liessen den reichsritterschaftlichen Adel ihre neuerworbene Souveränität weit mehr fühlen als es nötig und würdig war. Tatsächlich hat sich denn auch die Ordnung der elsässischen Ritterschaft unter die Krone Frankreich viel allmählicher vollzogen. Die elsässische Ritterschaft behielt noch bis zur Revolution, nachdem sie also bereits über 100 Jahre vom Reich getrennt war, eine ganze Anzahl ihrer Rechte.

Franz-Ruppreclit von Ichtersheim, Pannerherr von Hochfelden schildert in seinem Werke «Gantz neue Elsässische Topographia von 1710, die Eidesleistung der unterelsässischen Reichs - Ritterschaft 1081 zu Niederehnheim : "Auf dieses Ort muste Anno 1081, den 12. May die gantze Nieder-

Reich und der Kayserl, Maiestät zu Franckfurth, auf 20 Jahre wäre cediret worden. mit dem Versprechen, dass sein König derselben Edlen Ritterschaft nicht allein die alte Kayserl, Privilegia ohnzerissen und ohngekränkt wolle halten, sondern auch confirmiren, annebens vermehren, und musste also diese so lang Reichs- und Kaysersgetreuer Ritterschaft dem König in Frankreich den Eyd der Treue ablegen, gegen welche man die geringste Protestation darum nicht durffte einwenden, weilen der Königl, Intendant unterm praetext einer Musterung, das Dachsfeldische Dragoner-Regiment allda auf der Wiesen campiren lassen: nach abgelegtem Eid hat ein jeder von Adel auf ein Papier, (zu dem Ende eine grosse Menge Bögen hin und wieder auf die Tische gelegt worden) sein Vor- und Zunahmen eigenhändig schreiben müssen, nach welchem vollbrachter Actu er sodann die gesambte Ritterschaft in mehreren Zimmern gantz magnific tractiren lassen. Und seynd damals neue Französische gezwungene Vasallen worden hierunter stehende nach dem Alphabet verzeichnete alte Reichs-Stift- und Freiherrnmässige von Adel.

Als von:

Andlau (5) Berstett (2) Berckheim (3) Bernold (1) Bäbst von Bolsenheim (2) Böcke (3) Böcklin v. Böcklisau (3) Dettlingen (1) Dormentz (1) Dürcklieim (1) Entzberg (1) Fleckenstein (1) Grempen v. Freudenstein (2) Haffner von Wasseenheim (2) Hänel v. Rummersweiller (1) Holzapfel v. Herxheim (1) Hüffel (1) Ichtersheim (5) Johann v. Mundoltzheim (2) Kageneck (1) Kippenheim (2) Landsperg (3) Lützelburg (1) Mülheim (Müllenheim) (3) Neuenstein (3) Oberkirch (2) Rahsamhausen (5) Reinach (3) Reichen v. Blatz (1) Röderer v. Tierhsperg (1) Rothenburg (1) Schencken v. Schmiedberg (2) Schauenburg (2) Sickingen (1) Schönau (1) Strietten v. Immendingen (2) Voltzen v. Alte-Google nau (2) Ulm (1) Wangen (5) Wetzell v.

ouondam Ritterschaft. Bei diesem actu waren auch einige Lehen tragende Prälaten und Deputati des Hertzogen von Birckenfeld. Fürsten von Veldentz Grafen von Hanau und Leiningen und ander mehr, von dem Adel aber sevnd auch theils wegen Kriegsdiensten und anderen erheblichkeiten abwesend gewesen, so doch hernach auf ein andere citation besagtem Herrn Intendanten und Herrn General de Montclair den Evd der Treue ablegen müssen. Eben auf diesem Tag mussten auch die Beamte, item alle Schultheissen und Heimburgere der Ritterschaftlichen Unterthanen dabev erscheinen. der Adel aber Abends zuvor in dem Dorff bei denen Bauren ordentlich ein Logierend. die Dachsfeldische Dragoner hingegen ausserhalb im Feld campierend gelassen. Aber ein so köstliches oben besagtes Königl, Versprechen stunde doch nicht viel über ein Viertel lahr an, so wurden die vorigen alte Ritter-Privilegia schon interturbiret, massen die Ritter-Dorffere und Ort in mehrere Aembtere zusammen getragen, denen Ritter-Gliederen die sonst gehabte Judicatur genommen, und denen bestellten Amtleuten übergeben worden, so viel Angelegenheiten verursachet, diese neue Baliffe auch gesucht sich über ihnen consignirte Edelleute mit arrogantz zu erheben.« Die Privilegien der deutsch gebliebenen Ritterkreise wurden. wie schon erwähnt, mit einem Schlage vernichtet. Umsonst hofften letztere, nach dem Sturze Napoleons, wenigstens einen Teil ihrer verlorenen Rechte auf dem Wiener Kongresse zurückzuerhalten. Man versuchte den Kaiser von Oesterreich und Preussen zu interessieren, dieses aber besonders konnte damals kein Interesse für die Wiederherstellung der Ritterkreise haben. Die süddeutschen Fürsten dagegen waren nicht gewillt Die Ritterschaft hatte getreu das Schicksal des Reiches geteilt; mit dem Reichsbanner sank eine Institution, welche durch Jahrhunderte hindurch den Spruch » Für Kaiser und Reich» in uneigennützigster Weise hochgehalten und verteidigt hatte. Die Dankbarkeit der Kaiser und die Verleihung vieler Gnaden waren daher vollauf berechtigt und seitens dieser Familien verdient.

Die Hofstellen, welche jetzt sehr viele Tiger dieser ehemals reichsunmittelbaren Geschlechter an den verschiedenen süddeutschen Höfen einnehmen, können kaum einen Ersatz für die verlorenen Rechte bilden, und wenn auch niemand heutzutage das historische Institut der Reichs-Ritterschaft mehr herbeiwünschen wird, so schliesst dies nicht aus, zu behaupten, dass der Reichsritterschaft auf dem Wiener Kongresse eine weit gerechtere und billigere Behandlung hätte zuteil werden müssen, als es von allen Seiten geschehen ist.

# Lombardisch - Venetianische Städtewappen,

verliehen, gebessert oder bestätigt von den Kaisern Franz I., Ferdinand I. und Franz Joseph I. Gezeichnet und erläutert von H. G. Ströhl.

(Fortsetzung.)

## Tafel II.

Chioggia, das Fossa Claudia der Römer, das spätere Clugia, Distriktshauptstadt in der Provinz Venedig, führt in Silber einen roten Löwen. Das Wappen wurde vom Kaiser Ferdinand I. mit Allerhöchster Entschliessung ddo. 11. März 1837 bestätigt und ddo. 22. November 1837 ausgefertigt.

Cittadella, Distriktshauptstadt in der Provinz Padua, führt in Rot eine naturfarbene, gezinnte Stadtmauer mit ge-

# Lombardisch-Venetianische Städtewappen II.

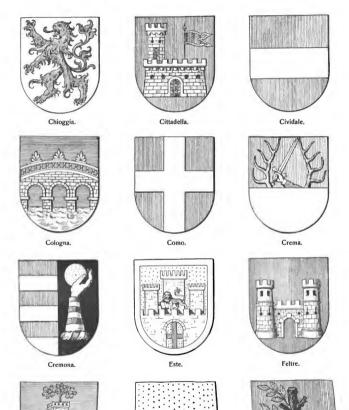

# *image* not available

folgte mit Allerhöchster Entschliessung Kaiser Ferdinands I. ddo, 30, Juni 1838.

Cividale (Cividale del Friuli), wahrscheinlich das Forum Julii der Römer, das Civitas Austriae der Longobarden. alte Hauptort des Herzogtums Friaul, jetzt Distrikshauptstadt in der Provinz Udine. führt in Rot eine silberne Binde. Mit Allerhöchster Entschliessung Kaiser Ferdinands I. ddo. 2. lanuar 1844 wurde die Weiterführung des alten Wappens bewilligt und ddo, 26, Mai 1844 das Diplom ausgefertigt.

Cologna (Cologna Veneta), Distriktshauptstadt in der Provinz Verona, führt in Blau über Wasser eine dreibogige, aus Steinquadern erbaute, mit einem dekorierten Gebäude versehene Brücke. Den Schild umzieht eine goldene Cartouche, auf der oben der nach links gewendete, nicht nimbierte, goldene Markuslöwe steht in dessen Buch die Inschrift: PAX-TI-BI, MAR-CE, erscheint. An den beiden Seitenrändern des Schildes ist folgende Inschrift angebracht: PONTE LUDERE LOGNO-COLONIA QUAE CUPIS. Das Wannen wurde mit Allerhöchster Entschliessung Kaiser Ferdinands I. ddo. 22, Mai 1837 bestätigt und das Diplom ddo, 23, Mai 1838 ausgefertigt.

Como, das alte Comum, Hauptort der Provinz Como, führt in Rot ein silbernes Kreuz, Den Schild ziert im Diplom die Auszeichnung der » königlichen « Städte. Das Wappen wurde vom Kaiser Franz I. ddo. 9. November 1819 bestätigt und vom Kaiser Franz Joseph J. ddo, 7. November 1855 mit der Krone und dem Doppeladler gebessert.

Crema, Kreishauptstadt in der Provinz Cremona, führtim von Rot über Silber geteilten Schilde oben zwischen zwei naturfarbenen. fünfendigen Hirschstangen einen blaubemit der Krone und dem Doppeladler gehessert

Cremona, Hauptstadt der Provinz Cremona, führt einen gespaltenen Schild; vorne von Rot und Silber fünfmal geteilt. hinten in Schwarz ein aus einem rotsilbern schräglinks gewundenem Pausch emporwachsender, gleich der vorderen Schildhälfte gestreifter Unterarm der eine goldene Kugel in der Hand hält. Der Schild trägt im Diplome die Dekoration der »königlichen« Städte. Das Wappen wurde vom Kaiser Franz I. ddo, 5. April 1816 bestätigt und vom Kaiser Franz Josef I. ddo, 7. November 1855 mit der Krone und dem Doppeladler gebessert.

Este, das alte Ateste, Stammort des Hauses Este, Distriktshauptstadt in der Provinz Padua, führt im silbern geränderten, goldenen Schilde eine naturfarbene gezinnte Stadtmauer mit drei Türmen, deren mittlerer höher als die beiden Seitentürme erscheint. Der Mittelturm ist mit sieben, die Seitentürme je mit sechs Zinnen versehen. Im offenen Stadttore erscheint ein rotes Kreuz. über dem Tore auf den Zinnen der Stadtmauer der nicht nimbierte und nicht geflügelte Markuslöwe von Venedig. Wappen wurde vom Kaiser Franz I. ddo. Pressburg, 18. Februar 1830 bestätigt.

Feltre, das alte Feltria, Distriktshauptstadt in der Provinz Belluno, führt in Rot eine silberne, gezinnte Stadtmauer mit zwei Schiesslöchern und einem offenen Tore, von zwei runden, gezinnten Türmen flankiert, die mit je zwei Fenstern und unter diesen mit je zwei Schiessscharten versehen sind. Die Bestätigung des Wappens erfolgte laut allerhöchster Entschliessung des Kaisers Franz I. ddo. 13. Febr. 1834, ausgefertigt ddo. 6. Dez. 1834.

Ficarolo in der Provinz Rovigo (Distrikt Occhiobello) führt in Blat, auf grünem Rasen ein aus naturfarhenen Ouadern er Google

ein natürlicher Feigenbaum (Ficaja) emporwächst. Das Wappen erhielt vom Kaiser Franz Joseph I. ddo. 12. März 1863 seine Bestätigung.

Gemona, Distriktshauptstadt in der Provinz Udine, führt einen von Gold über Rot geteilten Schild. Die Bestätigung des Wappens erfolgte durch Kaiser Ferdinand I. ddo. 30. Okt. 1830, ausgefertigt ddo. 8. März 1841.

Legnago, Distriktshauptstadt in der Provinz Verona, führt in Rot einen entwurzelten, schwarzen Baumstrunk, dem oben rechts zwei grüne Zweige entwachsen. Die Bestätigung des Wappens erfolgte durch Kaiser Ferdinand I. ddo. 25. Mai 1839, ausgefertiet ddo. 25. Juni 1840.

(Fortsetzung folgt.)

# Familie Schein.")

Von Postsekretär a. D. H. Habbicht, Weimar,

Die Familie stammt vermutlich aus Chursachsen und ist seit Beginn des 16. Jahrhunderts in mehreren Linien vertreten. Die älteste Nachricht betrifft:

Hieronymus Schein, späterer Pastor in Grünhayn (Sachsen), Magister, \* 1533, besuchte die Fürstenschule St. Afra in Meissen, später Konrektor in Annaberg. 1580 Pastor in Arnsfeld bei Annaberg, 1584 in Grünhayn; verh. mit Judith, Tochter des Schmiedemeisters Johann Schacht in Dresden; † 1593.

Mehrere Kinder, u. a.

Johann Hermann Schein, späterer Kantor an der Thomaskirche zu Leipzig. \* 20. Jan. 1586 in Grünhayn, 18. Mai 1603 bis 26. April 1607 in Schulpforta, 1608—1613 auf der Universität Leipzig; Hauslehrer; 21. Mai 1615 bis Sept. 1616 Kapellmeister in Weimar; Okt. 1616 bis zu seinem Tode (19. 2. Ehe: 22. Februar 1625 mit Elisabeth, Tochter des bekannten Kunstmalers Johann von der Perre in Leipzig.

Kinder: a. 1. Ehe:

- 1) Susanna, \* 12. Jan. 1617, † 18. Juli 1619.
- Susanna Sidonia, \* 22. Juni 1623, † 21. Juli 1623.
- Johanna Juditha, \* 24. Juni 1624, †
   August 1625.
- Johannes Samuel, \* 24. Mai 1619, besuchte Schulpforta 1630—1636. Organist an der Kirche St. Nikolai in Halle; Todestag unbekannt.
- Johann Hermann, \* 11. März 1621, † wahrscheinlich 1638.

b. 2. Ehe:

- Johanna Elisabetha, \* 15. Jan. 1626, † 16. März 1626.
- Johanna Susanna, 8 8 Mai 1627, †
   Aug. 1627.
   Johann Zacharias, 2 22 Juni 1628, †
- 7. Okt. 1628.
- Hieronymus, \* 18. Aug. 1629, † 31. Jan. 1630.
- 5) Marie Salome, \* 13. Jan. 1631.

In der Stadt Eisenach treffen wir die Familie Schein zahlreich verteten, schon zu Ende des 16. Jahrhunderts. Aus einer dieser Familien — der Vater hiess Jacob Schein stammt:

Johann Jacob Schein, 1730—1751 Pfarrer in Mittelhausen bei Allstedt. Gebrutstag unbekannt; verh. 1732 in Eisenach mit Dorothea Margaretha, Tochter des Kämmerers und Hoffaktors, Kauf- und Handelsherrn Johann Konrad Weilinger in Eisenach; † 23. April 1751.

Kinder:

 Leberecht Johann Gottlieb, Pfarrer zu Bobeck bei Bürgel, \* 23. Januar 1733. (Vergl. I.)

- Christian August Gottfried, \* 15. Juli 1746.
- Johann Carl Gottlob, \* 22. Aug. 1749.
   Leberecht Johann Gottlob Schein.

Pfarrer zu Bobeck bei Bürgel, \* 23. Januar 1733; Name der Ehefrau und Todestag unbekannt. Ein Sohn von ihm ist:

ll. Johann Gottlieb Jacob Schein, Pfarrer in Bobeck bei Bürgel.

Von ihm fehlen fast alle Nachrichten. Er hatte drei Kinder:

- Robert Rudolph Schein, Pfarrer in Teichwitz bei Weida, \* 20. August 1804. (Vergl. II.)
- Rosalie, verh. mit Amtskopist Stützer in Eisenberg (S.-A.).
- 3. Agnes, verh. mit Kaufmann Heinrich Lätsch in Roda (S.-A.).

Ill. Robert Rudolph Schein, Pfarrer in Teichwitz bei Weida; \* 20. Aug. 1804. Zweimal verheiratet; a. mit Therese, Tochter des Försters Adolf Skell in Waldeck bei Bürgel; b. mit Caroline, Tochter des Forstinspektors Schmidt in Waldeck (\* 27. Mai 1820) † 20. Okt. 1874.

Kinder a. 1. Ehe:

- Emilie, \* 22. Mai 1834, verh. mit Pfarrer Leinhos in Troistedt bei Weimar; 2 Söhne.
- Marie, 8. Juni 1837; verh. mit Pfarrer Dressel in Koburg; 1 Sohn, 1 Tochter.
- Karl, \* 13. Juni 1839, verh. mit Auguste Sandmann aus Koburg, † 8. Juni 1901 in Sonneburg bei Koburg; 3 Söhne (Werner, Paul, Leo).
  - b. 2. Ehe:
- Robert, \* 20. April 1842 in Berlin, verh. mit Alma geb. Klötzner aus Eisenberg;
   Sohn, 2 Töchter.
- Lina, \* 27. Juni 1843, verh. mit Kaufmann H. Otto Maul in Weimar; 3 Söhne 5 Töchter.
- 3) Otto, \* 24. Dez. 1845, verh, mit Olga

- Anna, \* 14. Juni 1849 (?), verh. mit Dr. H. Klein aus Kassel († 1899 in Cincinnati).
- Martha, \* 28. Okt. 1851 (?), verh. mit Pfarrer Th. Weissenborn in Witznitz bei Borna; 3 Söhne, 3 Töchter.
- 7) Georg, \* 13. Mai 1853 (?), in Amerika verheiratet; 4 Kinder.
- Elise, \* 4. Mai 1857 (?), verh. mit Pfarrer E. Ficker in Eschefeld (Sachsen); 2 Söhne, 1 Tochter.

Einer anderen Eisenacher Familie entstammt:

Johannes Schein, Kunst-und Handelsgärtner in Fischbach bei Eisenach. Von ihm fehlen fast alle Nachrichten. Nach vorhandenen, künstlerisch ausgeführten Lehrbriefen ist er in den Jahren 1726 und 1727 auf der Wanderschaft gewesen. Ein Sohn von ihm ist:

Johann Friedrich Schein, Kunst- und Handelsgärtner in Eisenach. Geburts- und Todestag unbekannt; verh. mit Anna Susanne geb. Lobenstein aus Fischbach.

Kinder:

- Johanna Dorothea Caroline, \*5. Januar 1783; verh. mit Schuhmachermeister Caspar Philipp Albrecht in Eisenach; † 16. Jan. 1846; 1 Sohn, 2 Töchter.
- Johann Georg Christoph, Kunst- und Handelsgärtner in Eisenach, \* 21. Dez. 1788, ledig, † 6. Okt. 1871.
- Johann Christian, Kunst- und Handelsgärtner in Eisenach; Geburtstag unbekannt. (Vergl. I.)
- Johann Sebastian Christian, Schlossermeister, \* 1784. (Vergl. II.)
- Anna Barbara Henriette, \* ?, ledig, † ?.
   Marie Christiane, \* ?, ledig, † 1. Mai 1849.
- I. Johann Christian Schein, Kunstund Handelsgärtner in Eisenach; Geburtsund Todestag unbekannt; verh. mit? Sonder-

II. Johann Sebastian Christian Schein, Schlossermeister in Markershausen bei Sontra (Hessen). \* 1784, verh, mit ? Schwabe aus Gotha (2, Ehe); † 1856. Tochter (2, Ehe); Marie Christiane, \* 11, luni 1813, verh, mit Tischlermeister Linz in Markershausen, † Ian. 1890.

III. Iohann Georg Schein, Kunst-und Handelsgärtner in Eisenach, \* 10. Nov. 1815, verh. 27. Nov. 1847 mit Johanna Henriette geb. Anton aus Weimar (\* 20. Nov. 1819), † 30. Juli 1877.

### Kinder:

- 1) Eduard, Oberlehrer in Gera (R. j. L.), \* 2. Aug. 1848, verh. 9. April 1874 mit Louise Friederike, einzigen Tochter des Klempnermeisters Christian August Klemm in Gera (R. j. L.) (\* 16, Juni 1850). Kinderlos.
- 2) Max, Gärtner, \* 27. Febr. 1851, † April 1873, ledig.

# Zur Geschichte und Genealogie der Familie Thielisch, Tillisch, Tilesius, Tilesius von Tilenau. Thielisch von Rüdigersdorf.

Mitgeteilt von Gerichtssekretär Thielisch, Ohlau,

Im Anschluss an die Artikel Bd. I, S. 40 und Bd. II, S. 145 dieser Zeitschrift bringen wir hier die verschiedenen dort blasonierten Wappen dieser Familie zum Abdruck und zwar stellen dar:

# TIELISCH



1) Das mit dem (böhmischen?) Löwen, das dem Wappenbriefe nach noch zu erforschende Stammwappen der Familie. welches besonders von den in Breslau vorGeh. Konferenzrat und Staatsminister Frederik von Tillisch († 16. Februar 1889 als Staatskommissar von Schleswig) angehört, teilweise mit der Aenderung, dass der Löwe als Helmzier zwischen ie mit einem Stern belegten Fluge erscheint, geführt wird. In dieser Form findet sich das Wappen auch in einem in der Stadtbibliothek Breslau befindlichen Kupferstiche betr. den Stadtphysikus Dr. med. Gottfried von Thielisch zu Breslau († 19. Juni 1695), dessen Bruder, Kaufmann Melchior von Thielisch († 1664). von 1656-1664 vornehmes Mitglied des Rats zu Breslau war.



Das mit dem wohldem Wappen von Hirschberg Schl. entnommenen - springenden, Hirsch das im Bd. H. S. 145 aufgeführten Söhnen des Pastors Balthasar Thielisch zu Hirschberg

(1565-1576), dann (bis 1592) zu Strehlen Schl., nämlich dem Rektor des Gymnasii zu Brieg, Melchior T. († 1603), 2) dem Pastor Nathanael Tilesius a Tilenau zu Ohlau (1589 - 1594), dann (bis 1616) Superintendent zu Militsch, 3) dem Iuriskonsultus und Poëta Eleazar T. († 1612). 4) dem Pfarrer Balthasar T. († 1591) zu Taschenberg Kr. Münsterberg, von dem comes palatinus Emerich zu Görlitz verliehene Wappen. Dieses Wappen wird auch von dem der Mühlhausener Linie angehörigen Wilhelm Gottlieb Tilesius a Tilenau, Mühlhausen i. Th. 17. Juni 1769, † 17. Mai 1857, 1803-1806 als Arzt und Zeichner Teilnehmer der Krusensternschen ersten Russischen Erdumsegelung, Kais. Russ, Hofrat und Ritter des Ordens vom Heil. Wladimir. der Ehrenlegion pp. Ehrenmitglied der Kais. Russ. Akademie der Wissenschaften in Petersburg und der Oberlausitzischen Gesellschaft Google der Wissenschaften zu Görlitz, und seinem

 und 4) die beiden 1665 dem Johann Friedrich Thielisch von Rüdigersdorf auf Eichberg und Kaufungen und 1680 dessen



Diplome, datiert Wien, den 28. Jan. 1665 und Linz, den 29. Okt. 1680 verliehenen Wappen. Bruder Gottfried Thielisch von Rüdigersdorf auf Mauer. Wolmsdorf und Waltersdorf durch

Das von Siebmacher u. a. fälschlich als das den ehen erwähnten Brüdern T. 1665 und 1680 verliehen bezeichnete Wappen mit dem Hirsch (zu 2) wird im Pfarrer Blazekschen Wappenbuche, Abgestorb, Schles, Adel, Bd. II, S. 137, als von Emerich mehreren Geschwistern Tyle verliehen bezeichnet und den Thielisch abgesprochen: aber wohl zu Unrecht, da dieses Wappen von Eleazar Tilisch schon 1588 zum Verschluss einer im Staatsarchiv Breslau befindlichen Widmungsschrift vom 16, Okt. 1588 benutzt wird und es sich übrigens auch in mehreren in der Stadtbibliothek Breslau befindlichen Gelegenheitsschriften (Kupferstichen) betreff, Nathanael Tilesius von 1612 und 1614 findet.

(Für die Richtigkeit der genealogischen Artikel übernimmt die Redaktion keine Verantwortung, da dieselben das Ergebnis der persönlichen Forschungen der Einsender sind.)



# Zu den Kunstbeilagen.

Unsere erste Kunstbeilage versinnbildlicht das weitere Blatt, das wir anlässlich unseres Preisausschreibens angekauft haben. Dasselbe zeigt das Wappen der sächsischen Stadt Leipzig. Schild gespalten; vorne in Gold ein steigender schwarzer Löwe (Markgrafschaft Meissen), hinten in Gold 2 blaue Pfähle (Mark-grafschaft) andsberg das Stammdie Wappen der Buchhändler und der Buchdrucker. Der Textschild zeigt in Siegelform

das Verlagssignet Vogt: Die Inieinem Pfeil, einem Vogtschen Wapgemein plastisch



wurde von Herrn Glasmaler Heinr. Schimpke in Tanneberg (Nordböhmen), dem Urheber des Wappens Ritter v. Hütterott in Nr. 1 des

Dig red by Google

bildliche Darstellung einen im Stile von ca. 1450 Geharnischten, dessen Helm, Rennfähnlein und Schild den preussischen Königsadler enthält; auch die Pferdedecke ist mit aufgestickten Adlern geziert. Ein darüber angebrachtes Schriftband mit den Worten »Suum cuique« bezieht sich auf die Devise des Hohen Ordens vom Schwarzen Adler.

# Das Strassburger grosse Banner.

Zu den ehr- und denkwürdigsten Zeugen einer vielhundertjährigen, glorreichen Epoche gehörte das grosse Banner der freien Reichsstadt Strassburg. Der Chronist Königshofen hat uns dasselbe durch einen schönen Kupferstich erhalten, dessen Reproduktion der heutigen Nummer eingefügt ist.



Das grosse Banner, die Sturmfahne oder auch Blutfalme genannt, war schon 1208 nachweislich vorhanden und hat die Strassburger Truppen in unzähligen Schlachten zum Siege geführt. Unverletzt war das Heiligtum aus allen Gefechten hervorzum 25. August 1870 ging aber auch diese Neuanfertigung verloren; mit der gesamten städtischen Bibliothek, deren Verlust für ewige Zeiten unersetzbar bleiben wird, verbrannte auch das grosse Banner durch die Schuld der französischen Regierung, welche diese Schätze nicht geborgen hatte.

Chronist Königshofen beschreibt die »Stadthauptfahn oder Standart« folgendermassen: »Von weissem Doppeltaffet, 71/4 Ehlen hoch und 61/, Ehle breit, woran pro 80 Dukaten werth Gold befindlich, darauff zu bevden Seiten ein gleichformig gemahltes. auff einem mit verguldetem Laubwerck gezierten, grün überzogenen, und mit rother Decke belegten Sessel, auff einem Purpurfarben, an Ecken mit guldenen Lilien und sonst mit Cronen besaeten Küssen sitzendes. am Leibe in Purpur und blau gekleidetes und die mit breiten guldenen Banden umgebene Arm ausstreckendes, gekröntes Marien-Bild, so das Kindlein [Esu in einem rothen unter- und Pupurfarben, gruen gefueterten Oberrock bekleidet, in der rechten mit zwey auffgerichteten Fingern, in der linken Hand aber eine drevblättrige Lilie\*) haltend, in ihren Schoss sitzen hat, zu sehen.«

Das grosse Banner Strassburgs begleitete die deutschen Kaiser auf die Römerzüge, wo es am ersten Marschtage an der
Seite des Kaiserlichen Adlers getragen werde;
Kaiser Friedrich III. hatte der Stadt das Recht
erteilt, dass ihr Banner an der Spitze der
Reichsstädte unmittelbar nach dem Kaiserlichen Adler marschieren sollte.

In Seybotts glänzendem Werke Strasbourg historique et pittoresque depuis son origine jusqu'en 1870- befindet sich unter andern herrlichen Tafeln auch eine bunte Abbildung des erwähnten Hauptbanners, welches zu allen Zeiten die freie Reichsstadt würdig vertreten hatte.

Frhr. v. M. R. Google

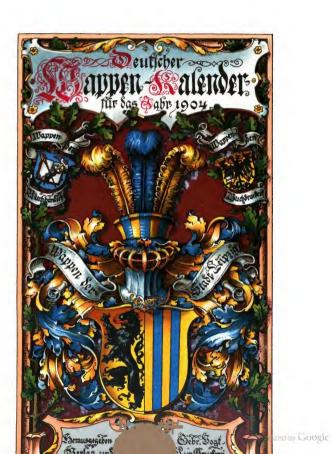

# *image* not available





# *image* not available

# Heraldisches Kuriositäten-Kabinett.

Als eigenartiges Beispiel fürein redendes « Wappen finden unsre werten Leser heute das der Familie Kerkovius, welche holländ-



ischen Ursprunges ist und sich früher Kerkove u. a. geschrieben haben soll.

lm schwarzen Schilde über erniedrigtem, in Form eines Bogenbalkens gezogenen silbernen (Kirchhof)-Gatter drei (2. 1 gestellte) silb. Totenschädel mit dahinter gekreuzten Knochen. Auf dem gekrönten Spangenhelme als Kleinod der Schädel über den geschrägten Knochen; Decken schwarzsilbern

Glieder der Familie Kerkovius sind jetzt in den baltischen Provinzen ansässig und bekleiden in der alten Hansestadt Riga, der Hauptstadt von Livland angesehene Aemter.

R. v. H.

# Zur Hulbeschen Beilage.

Die prächtige kunstgewerbliche Arbeit stellt das «Goldene Buch der Schifferbörse in Ruhrort« dar. Das 38×28 cm grosse Buch ist, der Bauart der Schifferbörse entsprechend, in altromanischem Stile gehalten. Das Mittelfeld, welches die Schifferbörse mit den Quaimauern und dem Kaiserdenkmal enthält, ist von einem sehr wirkungsvollen, kräftigen Ornament umgeben. Oben im Bilde der Schifferspruch: »In Sturm und Wetter, in Not und Gefahr - Sei ruhig dein Blut, dein Auge sei klar. Darüber der preussische Adler. Nach unten nimmt das Ornament die Bugform einer alten Galeere an, woran sich das farbig ausgeführte Wappen von Ruhrort zeigt. Die stilgerechte Umrahmung ist in Silber aufgelegt.



Der deutsche Herold; Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familienkunde, herausgegeben vom Verein Herold in Berlin. XXXIV. Juni 1903. No. 6. Inhalt: Dr. v. Hefner-Alteneck †. Berichte über die Sitzungen vom 21. April und 5. Mai 1903. Zur Geschichte des v. Platen schen Wappens (Schluss). Einiges über englische Kirchenbücher. Verzeichnis der auf dem Rittergute Ober-Frankleben becichnis der auf dem Rittergute Ober-Frankleben bedeutsche und englische Heraldik. – Thum(b) – v. Thümen?! Das Lesen vergilbter Schriftzige. Eggers (v. Eggers und Frhr, v. Eggers). Bücherschau, Vermischtes. – Zur Kunstbeilage. Anfragen, – Antworten.

Monatsblatt der kals, königl. Gesellschaft 500glc., Adler in Wien, No. 271. Juli 1903. V. Bd. No. 31.

Heraldische Mitteilungen, Monatsschrift für Wappenkunde und Wappenkunst, Herausgegeben von H. Ahrens in Hannover. XIV. Jahrgang. Juni 1903. No. 6. Inhalt: Ein Gedenkblatt mit Städtewappen. (Mit Beilage). - Eine Riesenmappe mit heraldischer Ausschmückung. Über die Zuverlässigkeit Biedermann'scher genealogischer Tafeln, -Anfragen und Antworten. Briefkasten.

Extibris. Zeitschrift für Bücherzeichen. Bibliothekenkunde und Gelehrtengeschichte. Organ des Exlibris-Vereins zu Berlin, Jahrgang XIII, Januar 1903. Heft 1. Inhalt: Sitzungsberichte. - Exhbris Sophie von Langen. Das Bibliothekzeichen der Münchener Hof- und Staatsbibliothek, Katharina, Fürstin von Anhalt-Dessau, Mutter des alten Dessauer und deren Exlibris. - Daniel Chodowieckis Exlibris. Neue Exlibris. Neue Leiningen-Westerburg'sche Exlibris, Vier Bucheignerzeichen von Elli Hirsch. - Von der österreichischen Exlibris-Cesellschaft. - Triadós Exlibris. - Hupp's

Wormser Universal-Exlibris. -- Verschiedenes. Exlibris-Literatur, - Mitteilungen. - Tauschverkehr Briefkasten.

April 1903. Heft 2. Inhalt: Sitzungsberichte. Die Bücherzeichen des Wilhelm Graumeister. Ein unbekanntes Exlibris des Mathias Zündt. - Unbekanntes Exlibris des 17. Jahrhunderts. - Exlibris Mary Flückiger. - Neue Exlibris. - Russische Nachrichten. - Universal-Exlibris. - Exlibris von D. Pesl. Betrachtungen über moderne Exlibris. - Verschiedenes. - Ein seltenes modernes Exlibris. -Ein Exlibris von unbekannter Nationalität, - Literatur. - Mitteilungen. - Tauschverkehr.

Eingelaufen: Katalog 71 von J. Mussotter, Antiquariat in Munderkingen a. d. Donau enthaltend: Neuere Geschichte: Auswahl guter Bücher aus den Bibliotheken des bayer, Archivdirektors Edmund v. Oefele in München und des Heidelberger Professors Dr. Hermann Müller.

# BRIEFKASTEN.

Anfragen bis zu 15 Zeilen einspaltig werden kostenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wird mit 10 Pfg. berechnet. - N.B.! Im Interesse unserer verehil. Leser liegt es, Namen und Daten in Briefsendungen möglichst deutlich zu schreiben.

## Anfragen

### von Mitgliedern des Vereins »Roland.«

23. Thielmann (Thiell) Scheffer, Hessischer Gerichtsschultheiss im ehemaligen Gericht Frauenberg (später Wittelsberg) bei Marburg a. d. Lahn von ca. 1580-1612, heiratete 1587 eine Marburger Bürgerstochter und wurde in demselben Jahre in Marburg als Bürger aufgenommen, Seine Nachkommen, die ihren Namen seit ca. 1700 Schäffer oder auch Schaefer schreiben, sind noch heute dort Ueber die Vorfahren dieses Thiell Scheffer und über die aus Marburg verzogenen Nachkommen desselben suchen wir Nachrichten.

Schefferscher Familienverband zu Marburg. i, N .: Fr. Wilh. Schaeffer, Kandidat des Pfarramts, Fulda, Heinrichstr. 2.

24. Wer giebt Aufschluss darüber, welches von den folgenden Ableitungswörtern den grössten Anspruch auf Wahrscheinlichkeit für den inneren Zusammenhang der Namen Kordenbusch und Quabusch (Quambusch) hat: 1. Korter gleich Heerde (nach Graff, Althochdeutsch, Sprachschatz) Ocnetivformen ebenda Kortres (für Kordenbusch?) und Quarteres (für Quabusch?). 2. quairnus (gotisch) gleich Handmühle, demnach Quabusch ev. gleich Mihlbusch, 3. quat gleich böse, schlecht (nach Woeste, Wörterbuch der westfälischen Mundart) demnach Quabusch ev. ähnlich Kollerbusch, gleich Hexenbusch (Donnerbesen). 4. Quakelbusch, gleich Wacholderbusch (nach Dentsch, Wörterbuch von J. und W. Grimm). Welche andere gemeinsame Stammform könnte Zeit gibt? b) Welches Würrtembergische Reiterregiment hat im 7 jährigen Kriege bei Hameln gegen K. Oberländer.

Preussen gestritten? 26. Zur Vervollständigung meiner Ahnentafel werden die noch fehlenden Namen sowie Geburts-,

Vermählungs- und Sterbedaten und der Ort der-A. Urgrosseltern (Grosseltern meiner Mutter mütterlicherseits):

- Eberhard Ludwig Freiherr von Ellrichshausen auf Assumstadt, \* 18. Okt. 1749 zu ?, † 9. April 1799 zu Assumstadt, vermählt 16. Juli 1788 zu ? mit
- 8 Philippine Caroline Sophie Freiln Schilling von Canstatt a. d. H. Hohenwettersbach, 17. Nov. 1765 zu Karlsruhe, † 17. Nov. 1837 zu Dresden.

B. 2mal Urgrosseltern:

selben gesucht.

- 1 Georg (III.) Hermann Heinrich Freiherr von Münster auf Surenburg, \* 22. Aug. 1721 zu ?, † 12. Sept. 1774 zn ?, verm. 1) 25. Mai 1745 zu Osnabrück mit
- 2 Dorothea Philippine Wilhelmine Freiin v. Hammerstein-Gesmold a. d. H. Dratum, \* 29. Juni 1730 zu ?, † 12, Febr. 1758 zu ?.
- 3 f Otto Freiherr v. Münchhausen auf Schwöbber (schwarze Linie), \* 15. Juni 1716 zu ?, \* 13. Juni
- 1774 zu ?, verm. 3. Mai 1742 zu ? mit 4) Louise Charlotte Freiin v. Lichtenstein a.d. H. Lichtenstein, \* 11. Juni 1721 zn ?, † 26. Mai 1774 zu ?.

Kunstgewerbliche Werkstatt Georg Hulbe, Hamburg.

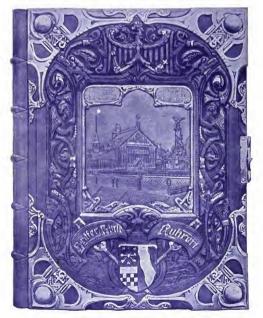

Das Goldene Buch der Schifferbörse zu Ruhrort.

# *image* not available

- 7 (Hans Heinrich von Minckwitz auf Inmitz, \* 7. Mai 1719 zn ?, † 27. Juli 1781 zu lumitz, verm. 2) 1. März 1770 zn Böhlen mit
- Henriette Wilhelmine Freiin von Brandenstein a. d. H. Böhlen, \*10, Mai 1736 zn Zerbst, † 5. Mai 1812 zu ?.
- 9 ( Johann Baptist Jacob Josef Freiherr von Palm, Herzoglich Württemh, Landoberjägermeister, \* 28. März 1713 zn Wien, † 25. Nov. 1791 zu
- Esslingen, verm. ? mit 10 | Caroline Helene von Bärenfels, \* 3. Jan. 1721 zn ?, † 24. Mai 1777 zn Esslingen.
- 11 (Franz Carl Freiherr von Schacht, Herzoglich Württemb, Generalmajor, \* . . . 1725 zu Freymershain, † ?, verm. 1) 21. Juni 1752 zu ? mit
- 12 | Sophie Florentine Freiin von Rotenhan a. d. H. Rentweinsdorf, \* 23. Dezember 1717 zu ?, † 23. Febr. 1755 zu Lndwigsburg.
- 13 (Eberhard Friedrich Wilhelm Freiherr von Ellrichshausen auf Assumstadt, \* 15. Dez. 1714 zu ?, + 9, Febr. 1795 zu Assumstadt, verm. 28. Dez. 1739 zu ? mit
- 14 | Catharina Freiin von Gemmingen a. d. H. Hornberg, \* 3. Juli 1720 zu Hornberg, † 9. Sept. (9. Dez.?) 1787 zu Assumstadt.
- 15 (Carl Friedrich Wilhelm Freiherr Schilling von Canstatt auf Hohenwettersbach, \* 23. Sept. 1726 zu Karlsruhe, † 10. Nov. 1772 zu Hohenwettersbach, verut, 7. Aug. 1756 zn Neckarbeyhingen mit
- 16 Friederika Juliane von Buwinghausen und Walmerode a. d. 11. Zavelstein, \* 5. Dez. 1735 zu ?, † 14. Juli 1789 zu Durlach.
  - C. 3mal Urgrosseltern:
- 1 Johann Heinrich Christian Ludwig Freiherr von Münster auf Surenburg, \* 12. Juni 1700 zu ?, † 10. Mai 1735 zu Osterwitwert, verm. 28. April 1718 zu ? mit 2 Mechtild Dorothea Freiin von Ledebur a. d.
- H. Königsbrück, \* 10. Dez. 1699 zu ?, † 6. Okt. 1728 zii ?. 3 ( Wilhelm Freiherr von Hammerstein-Gesmold
- auf Dratum, \* 9. Nov. 1683 zu ?, † 15. Aug. 1730 zu ?, verm. ? Sept. 1729 zu ? mit
- 4) Clara Maria Freiin von Oer a. d. H. Bruche, Erbin zu Langelage, \* ... 1695 zu?, † 16. Mai 1758 zii ?.
- 5 [ Johann Friedrich von Münchhausen auf Voldagsen, \* . . . 1668 zn ?, † 9. Okt. 1722 zu ?, verm. . . . 1715 zii ? mit
- 6) Anna Dorothea von Münchhausen, Erbin zu Schwöhber, \* . . . 1695 zu ?, † 14. Febr. 1759 Z11 ?.
- 7 Adam Heinrich Gottlob Freiherr von Lichtenstein auf Lichtenstein, Lahm, \* 28. Dez. 1693 zu ?, † 2. Aug. 1747 zu Lahm, verm. 2) 18. Mai 1719 zn ? mit
- 8 | Caroline Juliane Freiin Voigt von Salzburg a.

- 11 Christof Heinrich von Canitz auf Mutschen.
- \*? zu ?, † 20. April 1718 zu ?, verm. ? mit 12 Erdmuthe Johanna Vitzthum von Eckstaedt a. d. H. Woelkau, \*? zu ?, †? zu ?.
- 13 | Christof Heinrich von Minckwitz auf Kahnsdorf, \* 21. Dez. 1689 zu ?, † 4. Jan. 1742 zu Annaburg, vermählt 25. Okt. 1716 zu Ober-Nitschka mit
- 14 Christiane Erdmithe v. Globig a. d. H. Grosswig. 22. Dez. 169? zu Grauwinkel. † ? Z11 ?.
- 15 (Heinrich Carl Freiherr von Brandenstein, Fiirstl, Anhalt, Zerbst, Hofmeister, . 7, Febr. 1696 zu ?, † 27. Mai 1750 zu Zerbst, verm. 1) ? zu ? mit
- 16 Johanna Magdalena von Osterhausen, Erbin zu Böhlen, \* . . . ? zu ?, † 23. März 1739 zu ?,
- 17 (Ionathan Freiherr von Palm auf Mühlhausen, \* 4. Mai 1671 zu ?, † 16. Mai 1740 zu Ess-lingen, verm. ? zu ? mit
- 18 Anna Rosina Margaretha v. Schweyer, \*27. Aug. 1676 zu ?, † 25. Dez. 1747 zu Esslingen.
- 19 Jacob Christof von Bärenfels, \* 5. Okt. 1673
- zu ?, † 18. Jan. 1733 zu ?, verm. ? zu ? mit 20) Christine Ernestine Kechler von Schwandorf. 3. April 1683 zu ?, † 18. Juni 1733 zu ?.
- 21 (Christian Eberhard Freiherr v. Schacht, Churpfälz. Oberst, \*? zu ?, †? 1739 zu Mann-
- heim, verm. ? zu ? mit 22 Maria Friederica Kesslerin von Saremsheim, \* ? 1690 zu ?, † ? 1782 zu Regensburg.
- 23 Philipp Albrecht Freiherr von Rotenhan auf Rentweinsdorf, \* 13. Sept. 1671 zu ?, † 16. Mai 1725 zn ?, verm. 24. Juli 1711 zu ? mit
- 24 Dorothea Friederica Freiin von Künssberg a. d. H. Ermreuth, ? ? 1688 zu ?, † ? 1752 zu ?.
- 25 (Johann Friedrich Freiherr von Ellrichshausen auf Assumstadt, \* 28. Okt. 1680 zu ?, † 24. März 1723 zu ?, verm, 18. Febr, 1711 zu ? mit
- 26 Juliane Magdalena Freiin von Neipperg, \* 3. März 1691 zu ?, † ? 1780 zu ?.
- 27 Leberhard Freiherr von Gemmingen auf Hornberg, \* 2. Sept. 1688 zu ?, † ? zu ?, verm, 15. Sept. 1709 zu ? mit
- 28 Anna Clara von Züllenhard a.d. H. Widdern, \* ? zu ?, † ? zu ?.
- 29 Wilhelm Friedrich Freiherr Schilling von Canstatt auf Thalheim, \* 4. Sept. 1695 zu Tübingen, † 21. Jan. 1743 zu Karlsruhe, verm. 16. Sept. 1725 zu ? mit
- 30 Caroline Louise Grăfin von Wangen, Erbin zu Wangen und Hohenwettersbach, 26, Mai 1710 zu ?, † 26. Mai 1758 zu Feldberg.
- 31 Friedrich Carl von Buwinghausen und Walmerode auf Zavelstein, \*? 1692 zu ?, Google † 16. Juli 1736 zn Breisach, verm. 10. März

## Anfragen

von Nichtmitgliedern des Vereins Roland.

27. Könnte einer der verehrten Leser genauere genealogische Angaben über eine Familie v. Wenke. machen? Das Geschlecht soll irgendwo in Pr. Schlesien in den Jahren 1808-1830 ansässig gewesen sein! Zwei Träger des Namens soll höhere Offiziere und einer Brauereibesitzer in Budapest gewesen sein. Auslagen werden gerne vergütet. 27 a. Nachrichten und Adressen von Trägern

des Namens Wildenauer in Bayern werden erbeten

Leop, K. Schäfer, Brünn, Krapfengasse 5.

28. Ueher das Geschlecht Lüdersdorf werden Nachrichten aus dem 18. Jahrhundert erbeten. 28 a. Ueber das Geschlecht Nettwall werden

Nachrichten aus dem 17. und 18. Jahrhundert er-

28 b. Ueber das Geschlecht Jach mann werden Nachrichten aus dem 17. Jahrhundert erbeten, ebenso wann und wo eine Linie desselben in den Adelstand erhoben wurde. Zuschriften unter Berechnung sind zu richten an das

Institut für Genealogie und Heraldik, Wien I., Sonnenfelsgasse 7.

29. Nähere Nachrichten über Herkunft und Verbleib eines 1705 beim Regiment Hessen-Cassel befindlichen Kapitains Johann Heinrich Schiller werden erbeten

29 a. Nachrichten erbeten fiber ein Mitglied des General-Postamtes von 1838 - 1840 dem Postdirektor,

Rechnungsrat Schiller zu Prenzlan.

29 b. Nachrichten erbeten über Franz Friedrich von Schiller vermählt mit Maria Margaretha Ruben, deren Sohn Franz von Schiller geboren 6. August 1762 zu Aachen. Woher stammt diese Familie, welches Wappen führte sie, giebt es noch Nachkommen?

29 c. Elisabeth von Ammon, \* 25. Okt. 1726, vermählte sich als Hofdame 1760 mit dem Obersten Freiherrn Franz von Schiler. Wo stand dieser Oberst, wo heirateten sie, welches Wappen führte er?

29 d. Bei welcher Behörde kann ich erfahren, wo der Kgl. preussische, erste Kurmärkische Provinzial-Zollinspektor Franz Theodor Schiller, der im Jahre 1791 in Berlin und Eberswalde mit Frau Tosea Luise, Wilhelmine von Felden, geborene von Rosbitzky aufgeboten wurde, geboren und getraut ist?

29 e. Würden sich im Vereine Herren zusammenfinden, welche auf gemeinschaftliche Unkosten in Städten oder Dörfern die ganzen Kirchenbücher auf die Namen betreffender durchsehen liessen? ich schlösse mich bei vielen Orten, auch bei Berlin an. Richard Schiller, Celle, Mauernstr. 52.

NB. Die verehrl. Einsender von Antworten werden gebeten, in Zukunft stets die laufende Nummer den Anfragen voranzustellen. Redaktion.

### Antworten

von Mitgliedern des Vereins Roland.

öffentlicht sind und bereit, sie Interessenten mitzuteilen. Sie betreffen folgende Familien: Reille (Reil). Braje, Öljen (Oellien), Bunting (Bünting), Dirckes (Dierks), Stroje, Röben, Antons, Settie (Settje), Gerdes, Rohje, Helmerichs, Harmjansen, Greverun, Fittie. Röbber, Deye, Klaus, Junker, Deetken (Deetjen), Töpken, Barenbrunken, Meynen, Bumken, Stumers, Finke, zu Jühren, Hobben, Schröder, von Dranten, Reiners, Lübbers, Meyer, Hedemann, Sarnholz (Sar-renholt), Thye, Hotung, Noter, Oltmer, Paradies, Tatje, Kröger, Tyen, Ahlers, Emken, Ahrens, Bums, Benny (Bentjen), Dweting, zur Brügge, Roggemann, Dyckmann, Ruseler, Fresie, Mairose, Ehlers, Sievie, Fages, Stümer, Gercken, Hyssy (Hisje). Emie, Ovie, Schwarting, Boeker (Boedecker), Eiting, Frölling (Frőlje) Hilling (Hillje).

Heinr. Sandstede, Zwischenahn.

358. In Nürnberg existieren verschiedene Rühl, Rühle und Striegel; nachstehend einige Adressen: Arthur Rühl, k. Notar und Justizrat, Winklerstr. 37, II; Dr. med. Arthur Rühl, Trenstr. 7; G. Rühl, Kanfmann, Sigmundstr. 2; Ad. Rühle, Restaurateur, Breitegasse 40; Jos. Riehl jun., Kaufmann, Hauptmarkt 27; Hch. Riel, Agent, Hallplatz 23.

359 b. Joh. Striegel, Korrespondent, Fürstenstr, 89: Peter Striegel, Kaufmann, Steinbühlerstr. 5.

Max Oehring, Nürnberg, Luitpoldstr. 12.

00. Amelung: Christian August v. Amelong, kaiserl. Obrist und Kommandant von Olmütz 1770. Seine Nichte war die Frau Günther v. Bünan geb. v. Amelong auf Cannawurf.

00. Neeffe: Vier Denkmäler in der Marien-

kirche zu Stendal. 00. Franke: Prediger zu Elende, am 21. Mai 1799 Taufpate des Friedrich Auton Fieker zu Stöckey

bei Nordhausen. 161. Engel: Kunz Moritz Engel, Ackerhofbesitzer zu Mackenrode b. Tettenborn, † 1742. Seine Tochter Maria Elisabet vermählte sich am 3. Dezember

1742 mit Konrad Kühnemund aus Mackenrode. 373. von Brunner, 1895 Bürgermeister von München.

00. Engelbrecht: Gerriet Engelbrecht aus Ostfriesland 1733 in Südafrika.

Referendar Ficker, Emden.

348. Die Passeriner ursprünglich Bonacossi oder Bonacolsi heissend, seit 1274 Capitanos von Mantua, als Gibellinen-Anhänger von den Gonzagas vertrieben, kamen über Tirol und Böhmen z. T. nach der Niederlausitz, wo in Luckau 1329 Johann Passerin durch König Johann von Böhmen das Burgvogt- und Erbrichteranit nebst Schlossvorwerk erhielt (Bestätigungs-Urkunde König Wenzels von 1386 nebst vielen anderen in der Bibliothek der Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz). Die Passeriner erwarben mehrere Dörfer (Uckro, Pickel, Willmersdorf) und gründeten das Dorf Passerin. Henczel Pozerin 1397 durch Hans v. Biberstein auf Beeskow mit Alteno belehnt. Förderer des Getreidebaues, ihr Wappen enthält ausser 2 passeres 2 Ackerpflüge und Ahren. Hans 1430 und Christoph 1464 Rathmänner in L. - Johann, der Erbrichter, und Thimo, Jurist und Rektor der Universität Leipzig. GOOGLE erbauten 1455 in der Hauptkirche 2 Kapellen mit Grüften wo die Gebeine der P ruhen Christoph

stamm. Sein Grabmal in genannter Kapelle. Seine Tooltter Gattin des Bürgermeisters J. G. Banngarten, deren Sohn der Bürgermeister J. Cht. G. Baumgarten, † 1845. (Weitere Quellen: Urkunden im Stadtarchiv; Lausitzer Magazin, Bd. 7 (1828), S. 200; Baumgarten, Vita J. Ozill. Leb. Passerini, Lucc. 1837; Schmerbauch, Diatribae de divina in Lycenm Luccav. providentia, II, Lübben 1761).

00. Angermann: In Mexiko lebt Dr. Ernesto Angermann, Staats-Geologe.

00. Nollenberger: Ludwig Adam Nollenberger war 1815 in Kaltenwesten (jetzt Neckarwestheim.

Oberamt Besigheim in Wirttemberg).

282. Oberländer: Matthias Überländer war 1685 kathol. Pfarrer beim Stift zum heiligen Geist in Heidelberg. Unter ihm wurde die Pfarrkirche zum heiligen Jakob erbaut, 1688 ging er mit den Kurfürsten Johann Wilhelm nach Neuburg a. Donau.

284. Friedrichs: A. F. Friedrichs, Ingenieur bei Gebr. Schleip, Kusel (Platz): Ernst Friedrichs, bei Richard Beeckmann, Barmen; Georg Friedrichs, Berlin O, Blumenstr. 23; Rudolf Friedrichs, Braunschweig, Wolflenbüttlerstrasse 7a; Th. Friedrichs, Berlin N, Kl. Hamburgerstr. 8; Th. Friedrichs, Kalk bei Köln, Cornelliusstr. 11.

296, Netke: F. Wilh, M. Netke, Rombacher Hüttenwerke, Rombach (Lothringen).

321. Nietzchmann: Max Nietzschmann, Civil-Ingenieur, Strassburg i. Els., Ingweilerstr. 2.

Ingenieur, Strassburg i. Els., Jugweilerstr. 2.
Otto Kauffmann, Mannheim, Beethovenstr. 15.

20. Joh. Adam Heyden (Heydt, Hayd, Keida), 1552 zu Wärzburg ordniert, Plarrer inach einander zu Jüchsen, Belrieth und (bis 1501) zu Obermassfeld (S.-Meiningen); erst katholisch, dann lutherisch. Sein Sohn Nicolaus sein Nachfolger zu Obermassfeld, zuletzt bis ungefähr 1000 Plarrer zu Mühlfeld (Unterfranken), (Brückner, Plarrbuch, S. 299). Andreas Heyder (von der Heyde, Heyde, Heide), seit 1473 Bürger zu Pössneck (Koch, Beitr. z. urkundl. Gesch. d. Stadt Pössneck, 21-Hef). Kasper Heid (Hedio), geb. 1404 zu Ettlingen in Baden, Prof. d. Theologie zu Strassburg und Reformator, † 1552. Ludwig Friedrich Heyd, geb. 1702 zu Bissingen, Pfarrer zu Markgröningen und Historiker, † 1842. Friedrich Constantin Heyder, geb. 1677 zu Merseburg, Pfarrer zu Zörbig und Kirchenliederdichter.

Raff Oberländer, Pfarrer, Frauenbreitungen. 00. Die erste schwedische Einquartierung hatte Eberhach im Jahre 1632: eine stärkere fotgte im nächsten Jahre. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das Eberhacher Besitztum der Familie von Betten dorf, der einzigen noch ansässigen Adelsfamilie, von den Schweden eingezogen, weil der Besitzer zur Kaiserlichen Partei hielt und geflohen war. Das Anwesen wurde von dem schwedischen Befehlshaber anf 10 Jahre an den Eberbacher Bürger Georg Weller verliehen, der aber nachmals seines Besitzes nicht froh wurde, sondern wieder daraus weichen musste, als ihm der Schutz des Verleibers nicht mehr zur Seite staad. (Gesch.

d. Stadt Eberbach a. N., von Dr. Weiss, S. 74).

00 Bartenstein. Zu den meistbegüterten

301, Böcklin, Böckle zu finden in Bernh. Hertzog Cronicon Alsatiae, Edelsasser Chronik 1592 Strassburg, Boecklin altes Pergament betr. Ememung des Leonhard Böcklin von Wyla zum Geistlichen einer Kirche. Dat. Lorch 3. Juni 1470, zu finden Cat. 46 Lud. Rosenthals Antiquariat München No. 183 a. Genealogie und Heraldik.

Paul Hessemer, Darmstadt.

109 bezw. 205. Eine Familie Rohde (Rhode, Rhode, Rhodin), kommt in der letzten Hälfte des 16. Jahrhundert und Anfang des 17. in Kemberg vor. Ambrosins Rohde Bürgermeister, Jakob Rhodins (dessen Sohn), Diakonns, \* ca. 1575, Jakob Rh., Stadtrichter nach 1628. Näheres auf

Wunsch.

328, Zobel, Von Joh, Jak, Zobel, Schösser im Amte Wurzen und Wermsdorf, Sachsen (\* ca. 1670, † 1716-2) stammte Joh, Jak, Zobel, Stiffsregierungsrat zu Wurzen, Herr auf Gröppendorf († 2. Febr. 7765), Dessen Sohn Heinr, Adolph Siegm, von Zobel (\* 1748, † 8. November 1831), Curt Vogel, Glauchau, Sa.

166 a. Das hier angeführte Wappen führt nach Fritsch, Alte Görlitzer Geschlechter und deren Wappen (ersch. 1891 bei Tzschaschel in Görlitz). Die Görlitzer Familie Canitz (Camenz, Gametz, Camitz). Verfasser sagt u. a.: Knothe in seiner Fortsetzung der Geschichte des Oberlaus. Adels S. 50 ist zwar der Ansicht, dass die adlige Familie Canitz mit der gleichnamigen bürgerlichen in Görlitz nachweislich nicht zusammenhänge, doch würde für einen Zusammenhang das vollständig gleiche Wappen beider Familien sprechen, das bei Sinapius angegebene Wappen, namentlich auch der die Rosen enthaltende Schild mit dem gedoppelten Helm, ist nämlich dasselbe, wie es von einem Urenkel des Georg Emerich dives, dem Verfasser des im Besitz der Familie Hagendorn auf Nikrisch, die Emerichsche Genealogie behandelnden Manuskriptes, als Wappen der Görlitzer Canitz beschrieben und auch in den Schäfferschen Tabellen als solches abgebildet ist. Auch Carpzow, Ehren-Tempel 11. Teil, S. 148 sagt ausdrücklich, dass die Görlitzer Canitze zu dem gen. Adels - Geschlechte gehörten, und dass Myhns aussert: Familia Canitiorum in hac urbe una est ex vetutissimis nobilissimis. Nam praeterquam, quod consulatum aliquoties gessit etiam ex nobili stemmate descendit.

314. In den oben angeführten Buche von Fritsch findet sich die Abbildung des Wappens einer Familie Hennig (Henning, Hegenicht) und dazu im Texte: Hempel Henning gehörte von 1380–1409, Franz H. von 1402–1411, Martin Hennig 1031 zum Görlitzer Rat. Ehrenfried Hegenicht (Hennig), \*12. Aug. 1604, war 1680 Görlitzer Bürgermeister und starb in demselben Jahre am 10. Dez. Das Wappen erhielt er von Hans Emerich im Juni 1625.

Walther Mörbitz, Referendar, Zwickau i. Sa.

Dhawedby Google

365. Wegen der Uniformen des Kreismilitärs des fränkischen und westfäl. Reichskreises im 18. Jahrhundert, welches wahrscheinlich zur sogenannten -Reichsarmee gehörte, wolle man sich an den Verlag von Max Babenzien in Rathenow wenden, welcher die Uniformen derselben in seinem Werke über die

Armeen beschreibt. 294. Treskow: Nachrichten über diese Familie finden sich in folgenden Werken: Abel, Casp., Preussische und Brandenburg'sche Reichs- und Staatshistorik, Leinzig 1735. Buchholtz, S., Versuch einer Geschichte der Kurmark Brandenburg bis auf die jetzige Zeiten, 6 Bde., Berlin 1765-1775 mit Stammtafeln. — Klöden, K. F. v., Geschichte einer altmär-kischen Familie von ihrem Anfange bis zur Gegenwart, Berlin 1854, mit Karte, Supplbd. (nicht im Handel), betrifft die Familie Klöden, doch werden auch andere Familien, darunter Treskow genannt.

301. Gantersmann von Plettenberg: Es existiert ein Wappen derer von Plettenberg aus dem 17. Jahrhundert, enthalten in einem Katalog über Genealogie und Heraldik, Preis 3 Mk.

11. Zobel: Es existiert ein Stammbuchblatt für J. G. Zobel von Fr. de Lorinchavia mit Dedikation und gemaltem Wappen Patavia (Passau) 1563. Auf der Rückseite Stammbuchblatt für denselben v. J. G. v. Münster mit Denkspruch und gemaltem Wappen datiert Bonnoniae (Bologna) 1566. Preis 10 Mk., enthalten in einem Kataloge über Genealogie und Heraldik.

320. Wildberg: Es existiert 1 Stammtafel mit Wappen in Kupferstich, 4 Blatt 1707. Folio. Preis 8 Mk. Entnommen einem Kataloge über Genealogie und Heraldik.

Nähere Auskunft erteilt bereitwilligst Wilh, Bergmann, Buchhändler, Budapest VII, Hóllogasse 3, parterre.

363. Hahm, Otto, Annoncen- und Reklame, Bureau, Berlin SW., Katzbachstrasse 20; Heinrich,

Gemüsehandlung, Berlin O., Langestr, 17: Friedrich, Kassenbote, Berlin C., Klosterstr. 83; Paul, Kaufm.-Berlin SO., Muskauerstr. 2: Gottfried, Makulatur- und Papierhdig., Berlin C. 19, Rittergasse 3; Ernst, Polizei-beamter a. D., Berlin N., Demminerstr. 9; August, Schlosser, Clarlottenburg, Knesebeckstrasse 13, 14; August, Zuckerwarenfabrik, Berlin SO., Mariannen-Platz 21; Marie geb. Loeser, Witwe, Konfitür- und Backwarenholg., Berlin SW., Gitschinerstr. 3; Emma, Rentiere, Charlottenburg, Christstr, 6; Anna, Zimmervermieterin, Berlin NO., Kaiserstr, 18.

370. Hedenus, Aug., Kranzbinderei, BerlinW.9, Potsdamerstr. 129, 130; Wohnung: Lützowstr: 10 im J. 1901-1903.

367. Zernecke, Bauunternehmer, Gr.-Lichterfelde, Roonstrasse 10, im, Jahre 1903, Alfred, Dr. Gymnasi-Direktor der Kaiser Friedrichschnle, Charlottenburg, Knesebeckstr. 25. Hermann, Geheim. Kanzlei-Rat im Reichs-Marine Amt und Schiffskapitan a. D., Berlin C., Fischerstr, 13, Helene, geb. Pito, verw. Forstmeister, Berlin W., Grnnewaldstrasse 103.

359b. Striegel, Galvan. Instit. f. Vergoldung und Versilberung. Metallw. Fabrik im Jahre 1901 bis 1903, Berlin S., Mathieustrasse 16 pt. Georg, Silberpolier, Berlin S., Mathieustr. 16 im Jahre 1903. Louis, Mechaniker, Berlin N., Ackerstr. 132 i. Jahre 1901.

Auszüge aus den Adressbüchern von Berlin.

## Berichtigung.

Das unter Anfrage 14 mitgeteilte Wappen bezieht sich auf die Familie Eisenhuth, nicht auf die Familie Hönn.

Die Herren Dr. Favreau und von Thielen (Anfragen No. 12 and 13 in Heft 1) sind Rolandsmitglieder.



## Weinheimer Ortsgeschichte.

Unser Mitarbeiter Freiherr Hans von Müllenheim-Rechberg, Volontär am Gr. Bad. General-Landes-Archiv, wurde seitens der Stadt Weinheim der Hufnersohn Henning Thielsen in Terlelstoff in der Landschaft Angeln. Der Todesfall findet die innigste Teilnahme, war doch der Verstorbene der einzige Sohn und Stammhalter der Familie Thielsen, die mindestens seit 1450 also mehr als 450 lahre



Wenn es dir glückt, den Schleier erst zu heben, Der die Geschichte deines Stamms umgab, Dann wächst der Forschung Trieb, und neues Leben Erblühet dir aus Moderduft und Grab.

Und mit Entzücken lauschest du der Kunde, Die deiner Väter Tage dir gebracht: Du wandelst wie zur mitternächt'gen Stunde Voll Andacht durch die sternenhelle Nacht.

### Ethik der Stammeskunde.

Politik und Ethik widerstreiten einander bekanntlich wie Feuer und Wasser. Und doch haben beide ein Bindeglied, welches weder der eine noch der andere jener Begriffe füglich entbehren kann - den historischen Sinn. Ist derselbe da, wo es sich um die Geschicke ganzer Völkerschaften und Reiche handelt, nur allzuoft mit dem sehr hässlichen Worte Opportunismus verbunden, dem so ausserordentlich entsittlichenden, charakterverderbenden »Nützlichkeitsprinzip«; so stützt er sich bei der Geschichte und dem Wesen enger begrenzter Familien und Häuser auf strenge Ehrenhaftigkeit. Ohne solche wäre die Geschichte der Vorfahren nicht wert, von den Nachkommen gehütet und erforscht zu werden; wäre dieselbe nicht im Stande, vorbildlich zu wirken; wäre des Cicero Ausspruch hinfällig: Optimum est, habere monumenta majorum«, und Goethes Wort hätte keinen Sinn: »Wohl dem, der seiner Väter gedenkt, der froh von ihren Taten, ihrer Grösse den Härar untarbilt und atill alab formand and

Lauterkeit der Gesinnungen und des Opfermutes in den Reihen der Altvorderen gewirkt und geschafft. Möge er fortleben in den Generationen der Enkel, durch deren eigene Mühe und Gottes Hilfe; in Befolgung des heilsamen \*Bete und arbeite«.

Nicht die Geburts- und Todes-Daten der Kirchenbücher, nicht das noch so mühevolle Aufstellen von Stammbaum und Ahnentafel oder das kunstvolle Malen von Schild und Decken, nicht diese wertvollen Aeusserlichkeiten allein und sonstigen, noch so gelehrten Formensachen machen die Stammeskunde, die planmässige Beschäftigung mit der Geschichte der Vorfahren, die Aufrollung des Bildes vom eigenen Geschlechte zu einem so eminent wichtigen Faktor des Volkslebens und der staallichen Entwicklung.

Aus der liebevollen Versenkung in die Geschichte der engeren Familie, deren Geschicke oft vielverzweigt mit denen des Vaterlandes verquickt sein werden, geht mit Naturnotwendigkeit ein grösseres, immer reger werdendes Verständnis für die Geschichte der zum Volksstamm erweiterten Familie hervor; das Studium der Weltgeschichte befruchtend. Die vermehrte Vaterlandsliebe aber führt - den Kreislauf beschliessend - wieder zurück zum eigenen Herde mit seinem vom Vater gepflanzten Sinne für Ordnung, Rechtlichkeit und Pflichterfüllung, und dem von der Mutter in zärtlicher Sorgfalt gehüteten kostbarsten Schatz, dem Geiste der Kindlichkeit, Zufriedenheit und Gottesfurcht.

Had . '- Not but as worode houtquiage

Google

wirksamer gemacht, muss ihm zur Wiedererlangung der Ehrenstelle verholfen werden, die er einstmals inne gehabt hat. Dazu muss die Stammeskunde dem Werden, dem Aufbau, der Heimatsgeschichte, muss der auf persönlicher Demut begründete Familienstolz der Vaterlandsliebe behilflich sein; muss die Ethik der Kinderstube ihren Einfluss haben auf den Gang selbst der politischen Ereignisse. Das ist die ethische, die hohe ethische Aufgabe der zu historischer Forschung zusammengetretenen Vereine für Stammeskunde und ähnliche Bestrebungen.

Von allen denen, die sich zu familiengeschichtlichen Forschungen zusammengetan haben, insonderheit also den Freunden der Stammeskunde, muss man doch annehmen, dass ihr historisches Interesse an der Vergangenheit ihrer Familien mit dem Bestreben für das Wohl derselben in Gegenwart und Zukunft Hand in Hand gehe, und dass ihnen sonach auch das Wohl des gesamten Vaterlandes am Herzen liegt.

Mögen diese alle es sich gesagt sein lassen, dass sie und die Ihren und alle Elemente, denen sie sich die patriotische Mühe nehmen, historischen Sinn einzuimpfen und ihre Anschauungen zu übertragen, wahrer Segen für die Gesamtheit können, wenn immer und immer wieder auf die Segensströme aufmerksam gemacht wird, die von der christlichen Familie ausgehen. Ohne es zu ahnen, wirken alle diese Personen, obwohl mit an sich ganz unpolitischen Gegenständen sich befassend. im allergünstigsten Sinne wie auf das Staatsleben im besonderen, so auf die Sozialpolitik im allgemeinen ein. Die Ethik der Stammeskunde wirkt als familienbelebender, staatserhaltender Sauerteig.

Clemens Frhr. v. Hausen.

setzliche Erbfolge begründenden Tatsachen haben wohl jedem Nachlassrichter wie den Beteiligten einen empfindlichen Mangel bei Benutzung der Standesregister fühlbar gemacht. Es fehlt an jeglichen Vorkehrungen. um nur mit einiger Sicherheit die nächsten Familienverhältnisse feststellen zu können. z, B, ob ein Verstorbener Kinder hat oder gehabt hat, gegebenenfalls wie viel. Schwierigkeit wächst bei der Nachforschung nach entfernteren Abkömmlingen, nach Geschwistern oder sonstigen Verwandten. Abgesehen von den seltenen Fällen absichtlicher Verschleierung, sind die Beteiligten häufig selbst nicht im stande, die erforderlichen Angaben, namentlich hinsichtlich der Daten, zu geben, sei es, weil der Zeitablauf ihr Gedächtnis getrübt hat, sei es, weil mit dem Aufhören der Sesshaftigkeit der Bevölkerung Nachforschungen erschwert sind.

Dieser Mangel ist keineswegs neu, nur wird er, je mehr die Bevölkerung, dem Zuge der Zeit folgend, fluktuiert, immer empfind-Man hat denn auch hier licher werden. und da Abhilfe zu schaffen versucht. In einzelnen Teilen Deutschlands wird bei Eheschliessungen dem Manne nahe gelegt, ein Familienstammbuch anzuschaffen, um darin die seinen Hausstand betreffenden standesregisterlichen Vorkommnisse eintragen zu lassen: ein unvollkommenes Auskunftmittel, da sein Gebrauch im völligen Belieben der Beteiligten steht. Dienste tun die kirchlichen Familienbücher, wie sie z. B. in Sachsen weiter geführt werden; allein abgesehen davon, dass sie neben den Standesregistern nicht beweiskräftig sind, leiden sie an Unvollständigkeit, da ihre Unterlagen nur aus einem einzigen Bundesstaat zusammenfliessen. Der gleiche Mangel haftet den in Württemberg von den Standesbeamten geführten Familienregistern an. Google

Doe latetarar Finrichtung zu Grunde

teiligten sowie Verwaltungszwecken in Staatsangehörigkeitsfragen, Militärangelegenheiten und ähnliches mehr als bisher dienstbar zu machen. Um dies mit möglichst geringem Aufwand an Arbeit und Kosten zu erreichen, wäre nicht die Führung eines neuen Registers wie des württembergischen Familienregisters anzustreben, sondern lediglich darauf Bedacht zunehmen, dass bei ieder in die Standesregister eingetragenen Person Nachweisungen darüber vorhanden sind, wo ihre übrigen standesregistermässigen Beziehungen verzeichnet sind. Die Nachweisung dürfte nicht den ihre Grundlage bildenden Standesregister-Eintrag ersetzen. insbesondere keine Beweiskraft haben, sondern nur an die Hand geben, wo sich der Eintrag befindet. Daraus ergibt sich, dass Nachricht zu geben wäre von ieder Eintragung betreffend die Geburt, die Eheschliessung und den Tod einer Person, und zwar nur von den Haupteinträgen, nicht von etwaigen Randvermerken, mögen diese den Haupteintrag berichtigen, ergänzen, kassieren. Als empfangende Stelle wäre zu be-

stimmen das Standesamt, das den Geburtseintrag verwahrt, weil nur die Geburt eines Menschen unbedingt im Standesregister erscheint Das Standesamt des Geburtsortes eines Mannes wäre zu benachrichtigen von seiner Verehelichung und von seinem Tode. das einer Frau überdies von jeder Geburt eines Kindes. Von Erteilung einer Geburtsnachricht nach dem Standesamte des Geburtsortes des Vaters wäre abzusehen, einmal zur Entlastung des Standesamtes, sodann weil eine derartige Nachricht überflüssig wäre (die Heiratsnachricht verweist beim Manne auf das Heiratsregister und dieses auf den Geburtseintrag der Frau, wo sich dann die Geburtsnachrichten über die Kinder finden), endlich weil iene Nachricht oft unmöglich (uneheliche Kinder) oder Geburtstag des Verstorbenen — was jetzt schon geschieht, — b) bei Eheschliessungen dasselbe betreffend beider Teile — schon in den Unterlagen des Angebots gegeben, — c) bei Geburten Geburtsort und Geburtstag der Mutter. Nur zu c träte also eine besondere, bis jetzt nicht bestehende, aber leicht zu erfüllende Erörterungpflicht ein. Weiter hätte der Standesbeamte zu a und c je eine, zu b zwei Nachrichten zu erteilen in kürzester Form durch Ausfüllung von Postkartenformularen und ihren Abgang beim Haupteintrage zu vermerken.

Das empfangende Standesamt hätte die Nachricht bei seinem Eintrage nachzutragen, was leicht und übersichtlich geschehen könnte, wenn die Rückseite jedes Geburtseintragesgleich mitentsprechendem Formular-Vordruck versehen wäre für die Verehelichungen, für Geburten von Kindern und für Ableben. Hiernach wäre es zweckmässig, die Nachrichten zur gleichen Behandlung an die Behörde abzugeben, die das Nebenregister verwahrt.

Würde ein solcher Benachrichtigungsdienst im ganzen Reiche einegfeührt, so wäre
eine grosse Vervollkommung in der Führung
der Standesregister erreicht. Ihre absolute
Vollständigkeit wäre natürlich nicht garantiert,
da die Nachrichten versagten bei Geburten
u. s. w. ausserhalb des Reichsgebietes. Eine
derartige Vollständigkeit ist aber überhaupt
unperreichbar

Amtsrichter Dr. Kloss, Eibenstock.

Aus No. 3, VIII. Jahrg. die Deutsche Juristen Zeitung

## Lampadius' "Reise zu den sieben Schwestern."

Ein Beitrag zur Fam i Tiengeschichte von Dr. jur. H. Zeller.

In Mevers Konversati ons-Lexikon, Bd. X, 500810

der Satz. Als helletristischer Schriftsteller hat sich L. unter anderm in seiner »Reise zu den sieben Schwestern« (Freiberg 1811) versucht. Der genauere Titel dieses kleinen Buches (322 Seiten, Oktav) lautet: Die Reise zu den sieben Schwestern am Rhein und an der Weser im Jahre 1810 in Briefen an einen Freund, von W. A. Lampadius, Freyberg 1811, in der Craz- und Gerlachschen Buchhandlung\*). In diesem gegenwärtig wohl wenig bekannten und seiner Zeit nur in wenigen Exemplaren verteilten Werkchen sind die darin vorkommenden Personen nur durch die Vornamen bezeichnet oder auf andere Weise angedeutet und für diejenigen. welche ihre Zunamen wissen möchten, dürfte es recht mühsam sein, dieselben zu ermitteln. In vorliegendem Beitrag zur Familiengeschichte sind die bei Lampadius interessierenden Persönlichkeiten genau festgestellt, was - soviel dem Verfasser bekannt - bis jetzt noch nicht geschehen ist.

Lampadius heiratete in zweiter Ehe am 15. Sept. 1807 die Justine Wilhelmine (Minna) Friedericke Proessel, die zweitjüngste von acht Schwestern. Sie wurde geboren den 3. Juni 1791 in Bofzen an der Weser als Tochter des am 3. Sept. 1803 verstorbenen Johann Christoph Friedrich Proessel\*\*), Pastors in Bofzen und Fürstenberg, und dessen zweiter Frau Sophie Marie Eberhardine Henrici. Die andern aus dieser zweiten Ehe stammenden Schwestern sind folgende:

- 1. Katharina Konradine Charlotte, geb. in Bofzen 29. Jan. 1774, verh. 19. Sept. 1797 mit Johann Friedrich Sommerschu (Apotheker in Uchte in Hannover), 1810 Apotheker in Karlsruhe (vergl. Lampadius, S. 59ff.).
- 2. Justine Friedericke Elisabethe, geb. in Bofzen 31. Aug. 1775, war 1810 unverheiratet (vergl. L., S. 79 ff.).
- 3. Juliane Friedericke Amalie, geb. in Bofzen 7. Juli 1777, verh. 31. Mai 1803 mit Friedrich Otto Kalbe, Pastor in Bofzen (vergl. L., S. 272 ff.).
- Marie Henriette Louise, geb. in Bofzen 30. März 1780, verh. 11. Okt. 1798 mit Heinrich Arnold Grovermann, Kaufmann in Uchte in Hannover (vergl. L., S. 273 ff.).
- Luise Konradine Auguste, geb. in Bofzen 24. Nov. 1793, unverheiratet gestorben 1815 (vergl. L., S. 274 ff.).

Hierzu kommen noch zwei Schwestern aus der ersten Ehe des Pastors Proessel mit Katharine Dorothee Tugendreich Bettge, nämlich:

- 1 Karoline Friedericke Christiane, geb. in Bofzen 5. Okt. 1764, verh. den 2. Mai 1803 mit Nikolaus Dumont in Bethmate in Westfalen (vergl. L., S. 254 ff.).
- Ernestine Louise Friedericke, geb. in Bofzen 27. Dez. 1766, verh. 10. Nov. 1796 mit Johann Heinrich Friedrich Thies, kgl. preuss. Oberförster in Bethmate (vergl. L., S. 251 ff.).

Die beiden von L., S. 276, erwähnten Proessel'schen aus der zweiten Ehe stammenden Söhne hiessen: Konrad Karl Georg, geb. in Bofzen 13. Februar 1784 und Johann Christian Werner, geb. in Bofzen 10. Feb. 1786. Ein dritter Sohn, Wilhelm, geb. in Bofzen 11. Nov. 1788, starb schon im folgenden lahre.

Dhileed by Google

 <sup>\*)</sup> Unter den -sieben Schwestern- sind die Schwestern der Frau des Lampadius zu verstehen.
 \*\*) Statt Proessel findet sich auch die Schreib-

<sup>\*\*)</sup> Statt Proessel findet sich auch die Schreibweise Pressel, bezw. Bressel, Im Bofzener Kirchenbuch Prössel-, in einer von einem Proessel'schen Enkel stammenden handschriftlichen Notiz 'Pressel-, in einer von dem grossh, bad. Stadtamt Karlsruhe 1838 ausgestellten Urkunde - Bressel-. Die Schreibweise des Kirchenbuches ist vorzuziehen.



## Lombardisch - Venetianische Städtewappen,

verliehen, gebessert oder bestätigt von den Kaisern Franz L. Ferdinand I. und Franz losenh I. Gezeichnet und erläutert von H. G. Ströhl. (Fortsetzung.)

Tafel III.

Lendinara, Distriktshauptstadt in der Provinz Rovigo, bekannt durch ihre Intarsiaarbeiten, führt in Blau eine aus Steinguadern erbaute, gezinnte, von zwei ebensolchen runden Türmen flankierte Stadtmauer mit offenem Tore Die Türme sind mit offenen Toren und ie fünf, 2, 1, 2 gestellten Fenstern versehen, während die Stadtmauer nur zwei Fenster aufweist. Aus dem Zinnenkranze des rechtsseitigen Turmes wächst die goldbekleidete, mit rotem Mantel versehene, gekrönte Figur der heil, Maria del Pelastrolo mit dem Jesuknaben empor, während der linksseitige Turm den einwärtsgestellten nimbierten, aber nicht beflügelten Markuslöwen trägt. Oben in der Mitte schwebt im Felde eine rotgefütterte, goldene Krone, deren fünf Zinken aus Lilien gebildet sind.

Das Wappen wurde vom Kaiser Ferdinand I. ddo. Mailand, 7. September 1838 bestätigt.

Lodi, das römische Laus Pompeja, Kreishauptstadt in der Provinz Mailand, führt in Gold ein rotes Kreuz. Den Schild schmückt im Diplome die Auszeichnung der königlichen Städte.

Das Wappen wurde von Kaiser Franz I.

Löwen, der einen steigenden, silbernen Halbmond mit der rechten Pranke emporhält.

Das Wappen wurde vom Kaiser Franz I. ddo. Wien, 13. Februar 1834 bestätigt,

Loreo, in der Provinz Rovigo, führt in Silber über Wasser ein Kastell aus rötlichem Mauerwerk, das mit grauen Quadersteinen eingefasst ist. Die drei gezinnten Türme, deren mittlerer höher ist als die Seitentürme. sind mit ie einem spitzbogigen Fenster versehen. Ueber dem offenen Tore erscheinen. in einer Reihe stehend, die schwarzen Lapidarbuchstaben: C. L. F. P. A.

Das Wappen erhielt vom Kaiser Franz losef I, ddo, 14. Mai 1859 seine Bestätigung. Mailand, Milano, das alte Mediolanium (von den Italienern »la grande« genannt). Hauptstadt der Provinz Mailand, ehemals Hauptstadt der Lombardei, führt in Silber ein rotes Kreuz. Den Schild schmückt im Diplom die Auszeichnung der »königlichen» Städte.

Das alte Wappen wurde vom Kaiser Franz I. ddo. 3. April 1816 bestätigt und vom Kaiser Franz Josef I. ddo. 7. November 1855 mit der Krone und dem Doppeladler gebessert.

Mantua, Mantova, Hauptstadt der Provinz Mantua, führt dasselbe Wappenbild wie Mailand, nur ist im oberen rechten Kantone das Brustbild des römischen Dichters Virgilius Publius Maro angebracht, der im lahre 70 v. Chr. zu Andes, der späteren Google Vorstadt Pietole, geboren, im Jahre 19 zu

Kaiser Franz Josef I. ddo. 7. Mai 1855 mit der Krone und dem Doppeladler gebessert.

Marostica, Distriktshauptstadt in der Provinz Vicenza, führt in Blau auf grünem Boden stehend einen goldenen Löwen, der in den Vorderpranken ein nach links geneigtes und flatterndes Banner an roter Stange trägt. Das ausgezackte, weisse Banner zeigt ein aus Doppelfäden gebildetes Kreuz, dessen Längsarm blau, dessen Querarm rot gefärbt ist. Rechts im Hintergrunde erscheint auf einem schroffen Felsen ein weisses, gezinntes Kastell mit einem Turme in der Mitte, der mit einem offenen Tore und zwei Fenstern versehen ist. Zu Seiten des Turmes sind ebenfalls je zwei Fenster in der Mauer des Kastells angebracht.

Die Bestätigung des Wappens erfolgte durch Kaiser Franz Josef I. ddo. 12. Febr. 1854.

Mestre, Distriktshauptstadt in der Provinz Venedig, führt in Blau ein silbernes Kreuz. Im ersten Kantone erscheint der goldene Markuslöwe, im dritten der goldene Buchstabe M und im vierten der goldene Buchstabe F.

Das Wappen wurde vom Kaiser Ferdinand I. ddo. 14. November 1837 beglaubigt, das Diplom ddo. 24. März 1838 ausgefertigt.

Mirano, Distriktshauptstadt in der Provinz Venedig, führt in Rot ein silbernes Kreuz, den oberen, rechtseitigen Kanton mit einem schwebenden, silbernen Kreuze belegt.

Das Wappen wurde vom Kaiser Ferdinand I. ddo. 20. Oktober 1846 bestätigt und das Diplom ddo. 23. Juni 1847 ausgefertigt.

Monselice, Distriktshauptstadt in der Provinz Padua, führt in Blau einen grünen Berg mit einem dreifachen Gürtel von Festungsmauern aus rötlichen Bausteinen und mit welschen Zinnen versehen, von welchen je drei abwechselnd erhöht und Monza, das alte Modicia oder Modoëtia, die Residenz der langobardischen Könige, jetzt Kreishauptstadt in der Provinz Mailand, führt in Blau das sogenannte Brustkreuz des langohardischen Königs Berengar I. († 924) und die bekannte Eiserne Krones, bei im Domschatze zu Monza aufbewahrt. Der Schild trägt oben eine dreiblätterige Laubkrone und wird von einem Lorbeer und Eichenzweig, die unten mit einem roten Bande gebunden sind, umzogen. Im Siegel der Stadt erscheind folgende Legende: † EST SEDES. ITALIAE REGNI MODOETIA MAGNI

Mit allerhöchster Entschliessung Kaiser Franz I. ddo, 2. April 1816 wurde Monza zur Stadt erhoben und erheit vom Kaiser Ferdinand I. ddo, 6. Mai 1835 die Bestätigung des Wappens.

Murano in der Provinz Venedig, berühmt durch seine alte Glasindustrie, führt in Blau auf schwebendem, grünem Boden einen naturfarbenen Hahn mit silbernem Kamm und ebensolchen Lappen, der eine rotgezungte, grüne Schlange im Schnabel trägt und auf dessen Rücken ein rücksehender, goldener Fuchs steht.

Das Wappen wurde vom Kaiser Ferdinand I. ddo. 15. April 1845 bestätigt und das Diplom ddo. 7. Juli 1846 ausgefertigt.

## Eine merkwürdige Flagge

wehte bei der am Sonnwendabend d. Js. erfolgten Einweihung der Bismarcksäule, welche die deutsche Studentenschaft auf dem Hamberge bei Friedrichsruh hat errichten lassen, am Eingange des Festplatzes. Diese Flagge war von Schwarz und Gelb in 10 Plätzen horizontal gestreift und in der Mitte belegt mit einem Schilde, das einen weissen Pferdekopf nebst Hals, in rotem

## Lombardisch-Venetianische Städtewappen III.



oogle

# *image* not available

Augenscheinlich handelt es sich um eine 1 fürstlich Bismarckisch - herzoglich Lauenburgische Fahne. Der schwarz-gelb gestreifte Grund erklärt sich aus dem askanischen Wappen; denn der Pferdekopf kam erst nach Erlöschen des Hauses Sachsen-Lauenburg allmählich und in verschiedenen Wandlungen in Aufnahme: daneben blieb das Askanische Wappen noch lange in (inoffizieller) Verwendung, 1849 hatten die lauenburgischen Truppen schwarz-gelbe Feldzeichen, die aus letzterem Wappen herzuleiten sind. - Wenn nun auch die Bedeutung dieser geschilderten Flagge klar ist, bleibt doch die Frage nach ihrer Herkunft offen, umsomehr als - unseres Wissens - der lauenburgische Herzogstitel den verstorbenen Reichskanzler nur persönlich verliehen worden ist, und somit dem jetzigen Fürsten nicht mehr zusteht. Hat vielleicht der Alt-Reichskanzler diese Flagge geführt, und hat man dieselbe aus diesem Grunde bei jener, der Erinnerung an ihn geweihten Feier aufgezogen? Dieser Gedanke führt zu der weiteren Frage, ob das Wappen des Fürsten Bismarck bei der Ernennung desselben zum Herzog von Lauenburg eine Veränderung und Vermehrung erfahren hat, auf der jene Flagge basieren kann? Vielleicht kann einer der Leser Auskunft geben.

## Zu den Kunstheilagen.

Unsern beiden heutigen Beilagen haben wieder Herrn G. A. Closs zum Autor und stellen dar: 1. Die Versinnbildlichung des Stammwappens des Königlich Württemb. Hauses, in ähnlicher Weise, in den Einzelheiten aber doch verschieden aufgefasst, wie das Wappen der Grafen von Württemberg in No. 12 des II. Jahrg. des »Archiv.« Das Blatt zeigt einen im Stil der Zeit von

bergische Helmkleinod (siehe Archiv II Seite 184).

Das 2. Blatt trägt 2 Darstellungen. Eine mittelalterlich gekleidete Frauengestalt hält die Wappenschilde der Freien- und Hansastädte Lübeck (von Silber über Rot geteit) und Bremen (in Rot ein silb. ein schrägerechts liegender Schlüssel), während das Wappen der dritten Freien- und Hansastadt Hamburg (in Rot eine silb. dreitürmige Burg, auf dem mittleren Turme ein silb. Kreuz, über den Seitentürmen je ein silb. Stern).

Der Geharnischte kennzeichnet sich durch Devise svigilando ascendimus (durch Wachsamkeit steigen wir) als Veranschaulichung des Wappens des Grossherzogtums Sachsen-Weimar. Der Wappenmantel, Schild, die Fahne und das Helmkleinod sind mit dem sächsischen Rautenkranzwappen überzogen.

### Heraldisches Kuriositäten-Kabinett.

Wir bringen heute die Wappen der Görlitzer Familie Schrickel und zwar No. 1 das Stammwappen, No. 2 das Wappen nach dem Reichsadelsstand-Diplom Kaiser Franz II. d. d. Wien. 24. November 1795, ausgestellt



dahinter ein silb. Knochenschragen, darunter eine silberne Schmetterlingspuppe. Auf dem Stechhelm zwischen offenem schw. Fluge ein goldbegrifftes Schwert, auf dessen Spitze eine goldne Wage balanziert.

Das adelige Wappen zeigt den Schild von Gold über Schwarz durch eine rote Leiste geteilt, auf der ein natürlicher Hirsch ruht (bezugnehmend auf die Frau des von Schrickel, eine geb. Hirschfeld); unten ein



von Haken.

## Zur Hulbeschen Beilage.

Die heutige Hulbesche Beilage stellt das dem † Fürsten Bismarck an seinem 80. Geburtstage von den deutschen Korpsstudenten gewidmete Ehrengeschenk, eine Adressmappe dar. Das Mittelfeld zeigt den deutschen Reichsadler, dem die Wappen der deutschen Bundesstaaten aufgelegt sind. Schwere in Silber getriebene Ecken, sowie die Schliessen geben in verschiedenster Stilisierung die Wappenbestandteile des Bismarckschen Hauses in Eich- und Kleeblatt wieder. Die dazwischen liegenden Friese enthalten in Leder modelliert und farbig ausgeführt sämtliche Wappen und Namen der Korps.



No. 2.





# *image* not available





# *image* not available

## Kunstgewerbliche Werkstatt Georg Hulbe, Hamburg.



Ehrengeschenk für Fürst Bismarck.

# *image* not available

wir in der Lage, eine Anzahl Siegel-Abbildungen diesem Artikel beizugeben, während wir die autotypische Wiedergabe einer Urkunde vom Jahre 1318 in No. 4 des Archivs bringen werden. Auf besonderen Wunsch des Herrn Verfassers fügen wir

noch bei, dass derselbe für den Nachweis von einschlägigen Familienbildern, Denkmalen etc. ganz besonders dankbar ist. Wir sind gern bereit, solche Hinweise an den Autor weiterzugeben.



1318 14. Nov. Siegel des Jan von Dobeneck an Perg, Urk. im Schleitzer Archiv,



1358 23. Mai. Siegel des Pezold von Dobeneck an Perg. Urk. im Plassenburger Archiv.



1353 23. Sept. Siegel des Petzold Vasmann an Perg, Urk. im Dresdener Archiv,



1397 28. Juli, Siegel des Engelhardt Vasmann an Perg. Urk, im Plassenburger Archiv,





Dig and by Google

Eingelaufen: Katalog 21 von O. Hess, Antiquariat, München, Karlstr. 27, I. Auswahl hervorragender Werke aus dem Gebiete der Kunst, des Kunstgewerbes und der Architektur.

Der deutsche Herold, Zeitschrift für Wappen, Siegel- und Familienkunde, herausgegeben vom Verein Herold in Berlin, XXXIV, August 1903, No. 8. Inhalt: Bericht über die Sitzung vom 10. Juni 1903. — Ueber deutsche und englische Heraldik, (Schluss), Mit Abbildung. — Bücherschau. Vermischtes. — Zur Kunstbeilage. — Am schwarzen Brett. — Affragen. — Antworten. — Briefkasten.

Heraldiache Mitteilungen, Monatsschrift für Wappenkunde und Wappenkunst. Herausgegeben von H. Ahrens in Hannover. XIV. Jahrg., Juli 1903. No. 7. Inhalt: Wappen au Staatsgebäuden, — Das Herzoglich Sachsen-Altenburgische Wappen, (Mit Beilage). — Festkarte und Festimüngen vom 14. Deutschen Bundesschiessen 1903. (Mit 2 Textill.). — Exlibris von Otto Haak. (Mit 4 Textill.). — Zur Geschichte der päpstlichen Tiara. — Zusammenkunft der Familie Damm. — Briefkasten.

Wir begrüssen den Aufruf, den Zusammenschluss der Familie Damm betreffend, mit Freude und bemerken, dass nähere Auskunft Herr Moritz Damm, königl. Gerichtssekretär in Stollberg am Harz, erteilt.

Klemms Archiv, Mitteilungen aus der Familiengeichtet. Herausgegeben von dem Verbande Klemmscher Familien. No. 13. Pforzheim, 1, Juli 1903. Inhalt: Bausteine zur Geschichte der Marienberger Klemm VI. Viertes und fünftes Kapitel. — Chronik, — Nene Mitglieder.

Das stetige Anwachsen des Klemmschen Verbandes, der reiche Inhalt des vorliegenden Heftes legt rühmlich Zeugnis von dem regen Familiensinne der Vereinigung ab.

## BRIEFKASTEN.

Anfragen bis zu 15 Zeilen einspaltig werden kostenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wird mit 10 Pfg. berechnet. — N.B.! Im Interesse unserer vererholt. Leser liegt es, Namen und Daten in Briefsendungen möglichst deutlich zu schreiben.

#### Anfragen

von Mitgliedern des Vereins . Roland.«

30. Wer der sehr geehrten Leser könnte mir Auskunft geben über Herkunft und Vorlahren des am 25. März 1797 als Sohn von David Heide zu Königsaue b. Ascheteslehen geborenen späteren Kreiswundarztes Christ, Joach. von der Heide, ferner wo und wann derselbe, der um 1818 herum an der damaligen Pepiniere zu Berlin studierte, seinem ursprünglichen Namen Heide, das von der vorgesetzt hat. Des weiteren würde ich sehr dankhar sein für Angaben jeglicher Art über das Vorkommen des Namens von der Heide, Heyde, Heiden, Heydte oder de Merica, speziell der Inhaber, die in der Provinz Sachsen, Westfalen, Schlesien und der Altmark ansässig waren, sowie ev. der Wappen, die von diesen geführt wurden. Zu Gegendiensten gern bereit.

des Schulschiffes Grossherzogin Elisabeth, Bremerhaven, Kurzestr. 11.

31. Bitte um nähere Erklärung folgender in württembergischen Kirchenbüchern des achtzehnten Jahrhunderts vorkommenden Standes-Bezeichnungen: -Anwall, Rathsverwandter, Gerichtsverwandter, Collernieister. – Kann jennad Nachricht geben über Mitglieder der Familie Nollenberg oder Nollenberger im Badischen, Hessischen oder der Altmark? Jede, auch die unscheinbarste Nachricht wird wird bei der Vergerung von der Vergerungen von der Vergerung von der Vergerungen von der Vergerung von der Vergerungen von der Vergerung von der

stehende Portokosten werden auf Wunsch ersetzt. Zu Gegendiensten gern bereit.

F. G. Willmar Witte, Buchhändler, Halle a. S., Grünstr. 29 II.

33. Wo kommt oder kam in Deutschland der Name Eekfoot (Eichfuss) vor? Seit 1739 sitzt die Familie auf der Insel Oesel, Livland. Adolf Fischer, Sidende, Berlin.

34. Johann Keil war 1666 Vogt zu Herrenbreitungen. Ich bitte um Angabe über Ort und Datum der Geburt und des Todes dieses Johann Keil, sowie dessen Nachkommen.

Weitere mit Daten belegte Nachrichten über das Vorkommen des Namens Keil, hauptsächlich im Hessischen (mit Ausnahme von Darmstadt) nehme ich mit Dank eutgegen. Portokosten werden auf Wunsch gern ersetzt.

Eduard Th. Keil, Ingenieur, Steglitz (Berlin), Ringstr. 2.

35. Alle Angehörige der den Namen Wacker führenden Familien werden ersucht, ihre Adressen an den Unterzeichneten gelangen zu lassen, um das gegenseitige verwandtschaftliche Verhältnis der verschiedenen Träger dieses Namens und jenes zu der bereits 1428 in Rothenburg a. d. Tauber urkundlich nachweisbaren, von dort bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts abgezweigten Patrizier-Familie, sowie zu der 1596 mit dem Prädikate von Wackenfels- in den Reichsadelstand erhobenen und unter der Ritterschaft der Oberpfalz aufgenommenen Familie.

Terhellen oder Bur Hellen in Elsass, Lothringen, der Rheinpfalz und Westfalen, besonders aus der Zeit von 1600-1700. Wer könnte ein genealogisches Werk empfehlen oder nennen, das von dem pfälzischen Erbfolgekriege und die durch denselben veranlassten Answanderungen handelt. Ich würde gern mit einem Kenner der Geschichte der Rheinlande in Korrespondenz treten. Harald von Denfer.

37. Zwecks Bearbeitung einer Bibliographie der biogr. und familiengeschichtlichen Literatur bürgerlicher Personen und Familien bitte ich alle Leser um freundliche Mitteilung von gedruckten Familiengeschichten und Stammtafeln nach Titel, Verfasser, Erscheinungsjahr und Ort.

37a. Für gütige Mitteilung von Familien des Namens Kürtell wäre sehr dankbar, 1633 wanderte hier Caspar Kürtell aus Schondorf ein. Wo liegt Schondorf? Kann jemand Anhaltspunkte über den Ursprung der Familie angeben?

August Korf, Oberursel.

38. Andreas Gube, der Vorfahr des Unterzeichneten, siedelte 1752 von Prag, resp. seinem Stammsitz Schinnfade nach Lauenberg in Pommern über. Derselbe hatte eine Schwester, die am Comersee verheiratet war. Der Name ihres Mannes hat so ähnlich wie Pestalozzi geheissen. Giebt es heute vielleicht noch eine derartige Familie, resp. hat Mitte des 18. Jahrhunderts eine solche dort gelebt? Auslagen werden gern zurückerstattet und sagt im Voraus besten Dank

Adolf Gube, Apothekenbesitzer, Luckau, N.-L.

- 39. Im altmärkischen Museum zu Stendal befindet sich das auf Glas gemalte Wappen des Johann Joachim Burchardt mit der Jahreszahl 1681: 3 senkrecht übereinander gestellte, durch 2 Schräglinksbalken getrennte Rosen; Helmschmuck; Rose im offenen Flug. Wo lebte der Träger des Wappens? Leben noch jetzt Träger des Namens Burchardt, welche obiges Wappen führen?
- Burchard, Reg.-Assessor, Hannover. 40. Welches Neuendorf in der Prov. Pommern befindet sich im Besitze der Herren von Lepel? -Wo liegt Kosel , das um 1800 im Besitze der Herren von Römer war? - Welche Besitzungen hatte die Familie von Sternegg um das Jahr 1800 in Mähren?

Adolf Straub, Stuttgart, Neue Brücke 1.

26. (Siehe Archiv Jahrg. IV, Nr. 2, S. 28). Zur Vervollständigung meiner Ahnentafel werden die noch fehlenden Namen sowie Geburts-, Vermählungs- und Sterbedaten und der Ort derselben gesucht.

#### D. 4 mai Urgrosseltern:

- 1 (Georg (II.) Heinrich Freiherr von Münster auf Surenburg, \*? zu ?, †? 1706 zu ?, vermählt 14. Juni 1692 zu ? mit
- 2 Magdalena Sophie Agnes Freiin von Raesfeld a. d. H. Eese, \*? zu ?. +? zu ?.
- 3 Hermann Freiherr von Ledebur auf Königsbrück, \* ? zn ?, † 17. Aug. 1709 zu ?, verin. ? 1602 zu 2 mir

- 7 (Hermann Philipp Freiherr von Oer auf Bruche ? zn Bruche, † ? 1703 zu Hameln, verm. ? zu ? mit
- Anna Margaretha von Lüninck, Erbin zu Langelage, ? 1653 zu ?, † ? 1723 zu ?.
- clohann von Münchhausen auf Voldagsen, \*? 1629 zu ?, † ? 1714 zu Germsee, verm. 1) ? zu ? mit
- 10 | Wilhelmine Osterhild von der Wense a. d. H.
- Wense, \* ? 1642 zu ?, † 10. Juli 1676 zu ?. (Otto v. Münchhausen auf Schwöbber, \*29, März
- 1643 zu ?, † 4. Mai 1717 zu ?, verm. ? zu ? mit Anna Sidonia von Arnstaedt a. d. H. Bardeleben, \* 17. Jan. 1669 zu Magdeburg, † 18. Mai 1701 211 2.
- 13 r Adam Heinrich Freiherr von Lichtenstein auf Lichtenstein, \* 17, Juni 1666 zu ?, † 21, Juli 1693 zu ?, verm. 22. Nov. 1691 zu ? mit
- 14 Florina Margaretha von Veltheim a. d. H. Destedt, \* 2. Febr. 1675 zn ?, † 20. Okt. 1751 zn ?.
- 15 Valentin der lüngere, Freiherr Voigt von Salzburg auf Salzburg, Eichenhausen, \*? 166? zu ?, †? 1722 zu ?, verm. 10. Juni 1695 zu ? mit
- 16 Anna Juliane von Stein zu Nord- und Ostheim a. d. H. Volkershausen, \* 2. Dez. 1660 zn ?, † 20. Okt. 1720 zu ?.
- 17 ( Friedrich von Metzsch auf Reichenbach, \* 6. Nov. 1626 zu ?, † 4. Juli 1687 zn Friesen, verm. 1) 2. Sept. 1652 zu ? mit
- 18 | Sophia Margaretha von Schönberg a. d. H. Mittelfrohna, \* 11, Aug. 1632 zu ?, † 3, Jan. 1675 zu Friesen.
- 19 ( Carl von Bose auf Mylan, \* 16, Aug. 1636 zu ?, † 23. April 1711 zu ?, verm. I. Mai 1660 zu
- 20 Anna Magdalena von Stammbach a. d. H. Tannenberg, \*? zu ?, † 13. April 1721 zu Mylau.
- 21 Hans Christof von Canitz auf Mutschen, \*? zu ?, † ? zu ?, verm. ? zu ? mit
- 22) Ursula von Taupadel a. d. H. Fichtenberg. \* ? zu ?, † ? zu ?.
- 23 Christof Vitzthum von Eckstaedt auf Woelkau. \*? zu?, †? 1712 zu Woelkau, verm. 15. Jan. 1668 zu ? mit
  - I Iohanna Helene von Neitschütz a. d. H. Porthen, \* 27, Juni 1649 zu ?, † 21, Nov. 1707 zu ?.
- 25 (Johann Georg v. Minckwitz auf Ober-Nitschka, \* 13. Aug. 1659 zu ?, † 27. April 1715 zu ?, verm. 1) 21. Mai 1683 zu ? mit
  - Elisabeth Brigitta Sahrer von Sahr a. d. H. Zschortau, 21. Dez. 1664 zu ?, † 21. Juni 1699 zu ?.
- 27 (Gottlob von Globig auf Grosswig, \* 9. Febr. 1668 zu Grauwinkel, † 8. April 1724 zu Grau-

- 31 f Ernst Abraham von Osterhausen auf Böhlen, \* 25. Inli 1655 zu Peterschau, † 28. Febr. 1708 zu Dresden, verm. 17. Juli 1687 zu ? mit 32 Helene Hedwig aus dem Winckel a. d. H.
- Wettin, \*? 1667 zu ?, † 13. Juli 1720 zu ?,
- 33 [ Johann Heinrich Palm, kaiserl. Rat, \* 20. Jan' 1632 zu ?, † 11. Dez, 1684 zu ?, verm. 7. Juli 1656 zn ? mit
- 34 Anna Catharina Mauchart aus Esslingen. \* 4. Aug. 1638 zu ?, † 29. Dez. 1702 zu Ess-
- 35 [ Christof von Schweyer, \*? zu?, †? zu?, verm. ? zu ? mit
- 36 Anna Maria von Caradine, \*? zu ?, †? zu ?.
- 37 Jacob Dietrich von Bärenfels, \* 6. März 1633 zu ?, † 26. Okt. 1687 zu?, verm. ? zu ? mit
- 38) Maria Helene Böcklin von Böcklinsau, \* 5. Okt, 1634 zu ?, † 16. Jan. 1724 zu ?,
- 39 f Ferdinand Friedrich Detlef Kechler von Schwandorf, \* ? zu ?, † 4. März 1690 ? zu ?, verm. ? zu ? mit
- 40 | Christine Ernestine von Starschedel, \*? zu? † 4. März 1690 zu ?.
- 41 ( Friedrich Eberhard (Lichard) v. Schacht, Ostfriesl. Rat, \*? zn ?, †? 1690 zu ?, verm. ? zu? mit
- 42 | Maria Elisabeth von Schmieden, \*? zu ?. † ? zu ?.
- 43 (Wilhelm Wolf Heinrich Kessler von Saremsheim, \* 23. Nov. 1655 zu ?, † ? zu ?, verm. ? zu ? mit
- 44 Anna Maria Helene von der Hees, \*? zu ?, † ? zu ?.
- 45 ( Valentin Julius von Rotenhau auf Rentweinsdorf, \* 21. Jan. 1628 zu ?, † 27. Nov. 1680 zu ?, verm. ? 1655 zu ? mit
- 46 | Anna Christine von Rotenhau a. d. H. Eyrichshofen, \* 27. Sept. 1634 zu ?, † 30. Dezember 1699 zn ?.
- 47 ( Georg Friedrich Freiherr von Künssberg auf Ermreuth, \* 19. Aug. 1653 zu ?, † ? 1731 zu ?, verm. 2) 20. Febr. 1685 zu ? mit
- 48) Dorothea Cordula Freiin von Lindenfels a.d. H. Weidenberg, \* 30. Jan. 1655 zu ?, † ? 1703 zu ?.
- 49 [ Johann Christof von Ellrichshansen, \* 30, Okt. 1654 zn ?, † 24. März 1690 zu ?, verm. 9. Jan. 1676 zu ? mit
- 50 Marie Cunigunda Kolbin von Rheindorff, Erbin zu Assumstadt, \* 14. Aug. 1657 zu ?, † 27. Nov. 1703 zu ?.
- 51 [ Eberhard Friedrich Freiherr von Neipperg, k. k. Generalfeldmarschall, \* 28. Febr. 1655 zu ?. † 10. Aug. 1725 zu Philippsburg, verm. 2) 2. Febr. 1690 zu ? mit
- 52 Eva Dorothea Greckin v. Kochendorff, \* 25. Dez. 1669 711 2 + 11 Okt 1731 711 2

- 57 (Ludwig Friedrich Schilling von Canstatt auf Thalheim, \* 17, Nov, 1654 zu Owen, † 5, Juni 1729 zu Thalheim, verm, 17, März 1689 zu
- Owen mit 58 | Eva Maria von Tegernau gen, Königin, \* 5, Okt. 1670 zu ?, † 24. April 1733 zu Thalheim.
- 59 ( Carl (III.) Wilhelm Markgraf von Baden-Durlach, Graf v. Hochberg und Wangen, \* 28, Jan. 1679 zu ?, † 11, Mai 1738 zu ?, verm, 2) ? tim ? mit
- 60 | Eberhardine Louise von Massenbach a. d. H. Massenbach, \* ? zu ?, † ? zu ?.
- 61 (Eberhard Friedrich von Buwinghausen und Walmerode auf Zavelstein, \* 4. Juli 1648
  zu ?, † 22. März 1729 zu ?, verm. 3) ? zu ? mit
  62 Louise Elisabetha von Hüfel und Neuen-
- windeck, \*? zu?, † 27. Febr. 1712 zu?,
- 63 Ernst Ludwig Leutrom von Ertingen auf Liebeneck. \* 10. Nov. 1655 zu Pforzheim, † 24. Febr. 1734 zu Würm, verm. 18. Okt. 1685 zu Kressbach mit
- 64 Friederike Juliane Freiin von Stockheim a. d. H. Elfeld, Erbin zu Kressbach, 9, Aug. 1668 zu Kressbach, † 15. April 1743 zu Durlach,

### Graf zu Münster, Ponickau b. Ortrand,

#### (Fortsetzung folgt.)

40a. Wo, bezw. wann wurden geboren: 1. Beniamin Merbitz, B. und Korbmachermeister in Gera, † dort 18. Juni 1742; 2. Johann Christoph M., Reichsgräfl. Musketier und Korbmacher in Gera, † vor 1792; 3. Johann George Märcker, seit ca. 1751 Schulmeister und Organist in Gössitz b. Neustadt a. d, Orla, † dort 5. März 1775 (\* 1710); 4. dessen Sohn Johann Friedrich Traugott M., † 4. Jan. 1797 als Schulmeister in Gössitz, 1744.

Walther Mörbitz, Referendar, Zwickan i. S.

#### Anfragen

#### von Nichtmitgliedern des Vereins Roland.«

41. Bitte um gefällige genealogische Nachrichten über die Familie von oder Freiherr von Minckwitz. Insbesondere: wie hiess der Vater von Kasper Freiherr von Minckwitz, der 1570 den Friedensverhandlungen zu Stettin als Kaiserlicher Gesandter beiwohnte und die Herrschaft Spremberg besass. Ebenfalls wird um die Adresse eines in Sachsen lebenden Minckwitz gebeten.

#### Hans von Miekwitz, Reval, Breitstrasse 45.

42. Auskunft erbeten über die Personalien des Ratsadvokaten Matheus Christof Gottlieb Bäcklin (lebte 1746 in Esslingen); Georg Friedrich Böklen, Obristwachtmeister 1778; Christof Wilhelm Ludwig Böklen, Amtsschultheiss in Markburg-Bersheim in Anspach 1778; Ludwike Marie Backlin, \* 1712, verh. mit Johann Georg Kerner, † 1788; desgl. über den Vater der genannten Personen Christian Ludwig den Vater der genannten retsonen Google

Legat.-Sekr. im Haag, dann Hofrat und Landrichter. t .... 1774 in Dinslaken im Clevischen und Caspar Arnold Heinr, von Damm, \* 14. Novbr. 1723, preuss. Hauptmann im Regiment Britzke, † 3. April 1790 in Dinslaken, vermählt gewesen sind, bezw. mit wem. ob sie Nachkommen gehabt haben und wo diese geblieben sind? Der ev. Pfarrer in Dinslaken hat anf Anfrage nicht geantwortet.

Rich, von Damm, stud, jur., Hannover, Adelheidstr. 25.

- 45. Wer kann mir Auskunft geben, ob die um 1700 in Mannheim ansässig gewesene, später nach Düsseldorf verzogene Rheinschifferfamilie Spatz mit dem gleichnamigen Regensburger Patriziergeschlecht zusammenhängt, und wo finde ich Nachrichten über letzteres? Ferner: Wer besitzt ältere Nachrichten über Familien Wolffhart, Wolffart, Wolffert und Wolfferts (auch Wolfertz, Wolferts geschrieben) Bergisch-Märkischen und Kölnischen Ursprungs? Richard Wolfferts, Krefeld.
- 46. Das Königl, Sächs, Hauptstaatsarchiv teilt mir mit, dass in dem in Dresden befindlichen Pflichtbuch de anno 1694 usu, 1733 (Rep. LII Gen. Nr. 2010) eingetragen steht: Leipzig den 8. Januarii 1709 St. Niemeck Bartholomäus Steinkopf zum Einnehmer der Land- und Tranksteuer nach Notul sub D. -Ferner schreibt mir das Hauptstaatsarchiv, dass es sonst nicht in der Lage ist, mir eine Stelle anzugeben, wohin ich mich wegen Erlangung von Personalnachrichten über den Einnehmer B. St. mit Aussicht auf Erfolg wenden könnte (s. Anfr. No. 317, III). Die einzige Aussicht scheint mir jetzt zu sein, mich an die Pfarrämter von Dresden und besonders von Leipzig zu wenden. Wer hat die Giite, mir anzugeben, welche Kirchen in Leipzig und Dresden vor dem Jahre 1709 existierten, und ob Leipzig und Dresden über die Zeit vor 1709 Bürgerbücher hatten, und bejahenden Falls, wo solche eingesehen werden können? - Besten Dank im Voraus.

Gustav Steinkopff, Wilmersdorf-Berlin, Ringbahnstr, 13.

#### Antworten von Mitgliedern des Vereins »Rolande.

- NB. Die hier vorangestellten Nummern beziehen sich auf diejenigen der im vorigen Jahrgange durchlaufend mit Ordnungsziffern versehenen Anfragen.
- 22. II. Jakob Hellwig, \* Bernau 11. Dezember 1600, studierte zu Wittenberg, 1624 Magister ebenda, hieranf Rektor zu Bernau, 1617 zu Neuruppin, 1628 Prediger zu Pritzwalk, 1631 Archidiakonus zu Bernau, 1632 Prediger zu Cöln a, d. Spree, 1640 Probst ebenda, endlich auch kurf. Konsistorialrat, † 3. Fehr, 1651; vermählt 1628 mit Sabine, Tochter des Bürgermeisters Johann Tieffenbach zu Neuruppin, 10 Kinder, darunter Jakob Hellwig, 4 Jahr Rektor des Gymnasiums zu Berlin, 1662 - 73 Prediger an der Marienkirche ebenda, dann Oberpfarrer bei der hochdeutschen Gemeinde zu Stockholm und Assessor des kgl. Konsistoriums, 1675

1. II. M. Christoph Friedrich Schuchart Schuchort). Diakonus zu Heringen, † 11. Nov. 1699; verm. 1685 mit Clara Agnes Mach, \* 1. Sept, 1677, † 3. April 1706 als Eliefrau des M. Johann Gottltied Obbarius, Pastors zu Auleben: Sch. hinterliess einen Sohn und eine Tochter, letztere † 1700. Leichenrede auf Peter Martin Schuchart, I. U. Cand., 1678, in der Stadt-Bücherei zu Braunschweig.

5. II. Anna Agnes Reimann war mit lochim Hauckel, Amtsschösser zu Heringen verm. Beider

Tochter Klara verehel. Mack, † 1683.

10. II. Heinrich Burchard Meck, Amtmann des Stifts Illeld; verm. mit Anna Gertrud Schomburg. Tochter: Christine Magdelene Meck, verm. zwischen 1706 und 1713 in dessen 2. Ehe mit M. Johann Gottfried Obbarius, Pastor zu Auleben.

18. II. Joachim Franke war 1696 Pfarrer zu Walsleben in der Mark.

- 14. II. Cone Schönemarke sass 1445 im Rate zu Wusterhausen an der Dosse. - Nach der Leichenrede auf Catharina Dorothea Kratz, \* Stendal 1633, † 26. Okt. 1662, Ehefrau des Joachim Krause, kurf. Quartalgerichtsadvokaten und Alvenslev. Gesamtrichters zu Kalbe und Zichtau, waren ihre Grossmütter: a) Dorothea Schönermarck, vermählt mit Johannes Kratz, Dr. jur. utr., brandenburger Quartalgerichtsadvokaten, derer v. lagow, Gesamtrichter und Freisassen zu Stendal, b) Chatharina Schönermarck, vermählt mit Adam Krahn, kurf. brandenb. Quartalgerichtsadvokaten und Freisassen zu Stendal.
- 337. In Silber 3 (2:1) schwarze Haken führt die zum märkischen Uradel zählende Familie von Hake (Hacke), vergl. Jahrbuch d. dentschen Adels, W. T. Bruer, Bd. 1, S. 724. In Gold einen springenden roten Fuchs, der statt des Schwanzes mit 4-6 abwechselnd silbernen und schwarzen Hahnenfedern besteckt ist, lühren die von Leipziger, vergl. ebenda Bd. 2, S. 392.
- 15. II. In Braunschweig wohnt (1901 Riedestrasse 1 III) der Kaufmann Bertram Walterscheid. Ebenda wohnt (1901 Hamburgerstr. 3 p.) Max Gundermann, Direktor der Braunschw. Zuckersiederei. Schwiegersohn des bekannten Komikers am braunschw. Hoftheater, † Oskar Fischer.

Adolf Fischer, Berlin, Südende,

333 a. Adressbuch der ges. evang. Geistlichkeit Deutschlands. Nach amtl. Unterlagen zusammengestellt. 4. Jahrg. 1902. Leipzig. Schulze & Co., Mk. 15.-

13. IV. Michael Martin Wirth, Geleitseinnehmer in Taucha, \* 26. Februar 1688, heiratete 1732 Joh. Marien, Hr. Gottfried Thielens, Geleitseinnehmers und Stadtrichters zu Taucha älteste Tochter, zeugte auch unterschiedliche Kinder mit derselben, davon noch eine Tochter und ein Sohn am Leben sind (1754), deren Namen wir bey anderer Gelegenheit erörtern werden, da uns dieselben gegenwärtig nicht beywohnen. Diese Notiz befindet sich in den geneologischen und historischen Nachrichten des Wirthischen Geschlechtes aus Löwenberg und sonderlich aus Lanban v. J. 1754 u. 1751. Anmerk. zur Tabelle Simon Wirth II unter q. Das Buch ist in der Leipziger Universitätsbibliothek unter Fam. nob. et civ. 858 katologisiert.

21. IV. Im Jahre 1884 und mir bekannt bis OOgle 1887 wohnte ein pensionierter Bahnhofsinspektor

Karlstadt, Reformator, zu Karlstadt in Franken, um 1483 geboren, wurde nachdem er sich in Rom gebildet hatte erst Archidiakonus und Kanonikus, dann Professor der Theologie in Wittenberg, Seit 1517 für Luthers reformatorische Ideen begeistert, leistete er durch sein Ansehen und seine Gelehrsamkeit der Reformation grossen Vorschub. Verfasser vieler Reformationsschriften, Veranlasser der Bilderstürmerei 1524, wurde er schliesslich der Teilname am Bauernkrieg beschuldigt und schwer verfolgt. Durch Vermittlung Luthers wurde ihm zu Lemberg ein Asyl gewährt, wo er gegen drei Jahre vom Feldban und Handel lebte. Im Jahre 1528 begann er die Bilderstürmerei von neuem, musste infolgedessen nach der Schweiz fliehen, wurde dort nacheinander Pfarrer zu Altstädten im Rheintale, Diakonus zu Zürich und 1531 Prediger und Professor der Theologie zu Basel, wo er 1541 oder nach anderen 1543 starb.

17.1. Adami betr. Aus Wurzbach, Biogr. Lexikon. Ad ami, Heinrich Josef, Schriftsteller, geb. zu Wien 16. Dez. 1807, studierte an der Wiener Universität Rechtswissenschaft, trat dann bei Bänerles Theater-zeitung als ständiger Mitarbeiter ein (1832), 1850 beim Kriminalgericht Assessor. — George Adami, ist Professor d. Pathologie am Mc. Gill College and University in Montreal, Kanada (Amerika).

11. Klingmüller betreffend. Victor Klingmiller ist Professor an der königl. Universität Breslau,

Preuss.-Schlesien.

373. Namen Brunner betreffend: Wurzbach, biogr. Lexikon f. Oesterreich führt folgende dieses Namens auf: Brunner, Leopold, Hofmaler, zu Wien 14. Febr. 1780; Brunner, Josef, Landschaftsmaler, zu Wien 14. März 1820; Brunner, Leopold, Tiermaler, zu Wien 14. Sept. 1822, † 24. Dez. 1849, beide Söhne des Ersten; Brunner, Sebastian, Dr. d. Theologie, äusserst fruchtbarer kathol. Schriftsteller, zu Wien 10. Dez. 1814.

Bergmann, Budapest.

225. Gremp. Die grosse Glocke im Münster zu Strassburg i. Els, wurde 1407 durch eine neue ersetzt. Schon 1420 erhielt sie einen Riss und wurde von Johann Gremp am Strassburg 1427 umgegossen. Inschrift lautet in gotischer Majuskel: † Anno Dom. MCCCC XXVII/ mense, Junii, Iusa. sum, per / magistrum. Johannem. de. Argentina. nuncio, lesta. et inetuni, nova, quedam. flebile. letum.

Frhr. v. M. R.

 Gödde, Karl, Kaufmann, Nürnberg, Vestnertorgr. 13. Gödde, C., Kanfmann, Nürnberg, Solgerstrasse 21.

17. Adami, Franz, Kaufmann, Nürnberg, Königsstrasse 51. Adami, Gg., Lehrer, Nürnberg, Langezeile 3. Oehring, Nürnberg.

28 b. Jachmann. 1) Peter Walt, schultheiss, Hens Jagman und Sitzenhans (Hans Seitz) schopphen des gerichts in der Altenstat Winheym. 1887, III, No. 2469. — 10. Novbr. 1372. Friedrich Clemme, Heintze Eschebach und die Bürgermeister zu Hohenberg bekunden, dass Johan Brendel in diesem Jahre 60 Pfund Heller an dem Schlosse verbaute. Die Genannten siegeln. (Or. im Staatsarchiv Wiesbaden.) (Nass. Utk.-Buch III, No. 3410.)

Unbescheid. Im Urkundenbuch der Stadt Worms von Boos, Berlin 1880 und 1890, S. 186, 20 und 202, 19: Heinricus Indiscretus (Unbescheiden) cives Wormatiensis, von 1259–68 vorkommend. Ernst Fischer, Weinheim (Baden).

26. Ziff, 27. Eberhard Frir, v. Gernmingen-26. Ziff, 27. Eberhard Frir, v. Gernmingen-Hornoberg auf Treschklingen, \*2. Sept. 1688 zu Lorrach, †3. Jan. 1767 zu Luxemburg, Feldmarschall-Leutnant und Kommandant von Luxemburg, beerdigt 6. Jan. nit militärischen Ehren; heiratete 30. Aug. 1708 Annna Klara v. Zyllenhard, welche 14. Feb. 1768 starb. 14 Kinder.

Ziff. 14. Catharina Freiin v. Genmingen-Hornberg, \*3. Juli 1720 zu Barletta-(Neapel), Tochter des Eberhard Frhr. v. G.-H. (Stocker, Familienchronik der Freiherren v. Gemmingen).

Frhr. v. M. R.

47. Bei Aufstellung unserer Familiengeschichte bin ich bis zu Konrad Christoph Hencke, Entenmeister, gelangt, welcher 64 Jahre alt 1787 bei seinem Sohne Franz, Entenmeister in Riddagshausen, stath. Er ist der Sohn des Rudolph Henke, "Entenmeisters bei Zelta. Welches Zelta (in Braunschw. oder Hann.) ist gemeint (vielleicht das alte Marienzelle)? Ist ein Zusammenhang mit der Einbecker Familie Henke festzustellen, deren Wappen Siebmacher, V. 4. 5867 beschreibt? Kann einer der frdl. Leser nitz zur weiteren Verfolgung der Familiengeschichte behilflich sein?

G. Henke, Pastor, Rudelstadt, Schles.

#### Antworten

von Nichtmitgliedern des Vereins «Roland».

 Dr. Bernh. Bodenstein, Ref., St. Friedolinstr. in Strassburg i. E., Karl Bodenstein, Hauptmann, Herderstr. 13 in Strassburg i. E.

5. Blankenburg Herniann, Schneidermeister, Broghieplatz I, Strassburg i. E., Blankenburg Johann, Zuschneider, Stephansplan 15, Wündisch, Rechtsanwalt in Zabern i. E., Carl Aug., Dachdecker, Zenostrasse 112, Metz, Carl Friedr, Hausierer, Metzgerstrasse 37, Metz, Carl Martin, Wirtli, Metzgerstr. 10. Das Adressbuch von Strassburg i. E. weist achl Inhaber des Namens Carl auf. Auf Wunsch stehe um nähere Angaben gern bereit.

A. Spaeth, Strassburg i. E.

00. Der Name Zinkgräf, auch Zinkgreff und Zintgraf geschrieben, ist aus der Amtseigenschaft eines Zentgrafen und aus einem ursprünglichen Reinsprach und aus einem ursprüngdes Handelsgerichts zu Regensburg), der ersteren Erklärung den Vorzug zu geben. Cuntz Zentgreff i. 15. Jahrh. erwähnt: - Näheres über das Centwesen enthält Gemeiner, Verfassung des Centenen. München 1855. - Das Andreaskreuz oder Burgundische Kreuz ist das Symbol wahren Glaubenseifers und wurde besonders hoch verehrt, weil es eine Abkürzung des Namens Christus (X. griech,

chi. 22. Buchst, des Alphabets) war,

10. Der Name Nicolai ist die patronymische Genitivform das altkirchlichen, griechischen Person-Genthytorin das atterrenienen, greenischen Feison-namens Nicolaus und bedeutet «Volkssieger» (Heintze, F. N. S. 179), «Volksbesieger, Volksiber-winder« (Fleischner, Onomat. S. 198), von nikao und laos; seine Entstehung gründet sich auf die in den alten Urkunden festgehaltenenen Regel, dass des Vaters Name zur Näherbezeichnung im Genitiv beigefügt worden ist: beispielsweise Heinrich, Sohn Arnolds - lat, Henricus filius Arnoldi - wobei die Bindeglieder «Sohn« bezw. »filins« auch wegfallen oder durch dictus crsetzt werden konnten: Henricus dictus Arnoltz (Arnolds), Berchtoldus Marchwardi und analog N. . . (dictus od. filins) Nicolai oder deutsch Henning Markwardes. Durch den überwiegenden Gebrauch des Lateinischen in den öffentlichen Urkunden und Bürgerrollen fanden gerade diese lateinischen Genitive weitere Verbreitung.

Paul Gründel, Dresden-A.

5. Windisch-Wendisch zum Volksnamen der -Winden- oder -Wenden-.

8. Hille von Hilt > Kampf . > Hyll ., in Frilinkhusen bei Bochum bezahlt 1547 3 Albus. Werner von Hüllen 1694 Bürgermeister von Wattenscheid.

13. Thielen von Thind, . Volke,

11. Klingmüller, ans Müller und Kling Gebirgsbach, rauschender Bergstorm«.

- 14. Eisenhuth isenhuot Helm . Eisenhoit berühmter Silberschmied in Warburg (Westfalen) Eduard Schulte, Wattenscheid. geboren.
- 358. Riele, August, Zimmermann, Pankow, Brehmestr, 61; R., Bierfahrer, Charlottenburg, Potsdamerstr. 29; Hermann, Lederzurichter, Pankow, Wollankstr, 116.

Riel, Georg, Kolonialwarenhdlg., Berlin N. Brunnenstr. 75; Richard, Kolonialwarenhdlg., Berlin N. Müllerstr. 183 und Reinickenderferstr. 5; Wohnung: Berlin N, Müllerstr. 182; Eugen, Kaufm., Berlin W, Kronenstr. 68 69; Felix, Mitglied d. Philh. Orchesters, Schöneberg, Sedanstr. 18; Alexander, Dr. jur., Rechtsanwalt, Berlin W, Kurfürstenstr, 111; Leopold, Schutzmann, Berlin N, Senefelderstr. 41; Hugo, Uhren- und Goldwarenholg., Berlin N, Friedrichstr. 131 d; Elfriede, Frl., Berlin NO, Mehnerstr. 9; Henriette geb. Nincz, Wwe., Berlin O. Blumenstr. 36 a.

Rühle. Der Name kommt im Berliner Adressbuch 53mal vor. Die nennenswertesten sind; Rühle, Moritz, Abbruchsunternehmer und Bau-material.-Hdlg., Berlin S 59, Kottbuser Damm 22; Paul, Kolonialwarenhdlg., Berlin O, Graudenzstr. 12; Wilhelm, Kontrolleur, Berlin C, Petri Platz 4; Alfred, leger, Steglitz, Grunewaldstr, 22; G., Ochsenpfotenfett, Maschinenöl, in Wilhelmsberg, Inhaber Emil Rühle, Berlin N. Auguststr. 4; Auguste geb. Fritze. Rentiere u. Hauseigentümerin, Berlin S, Oitschinerstrasse 36; Luise geb. Beyer, Rentiere u. Hauseigen-tümerin, Berlin S, Kommandantenstr. 35; Minna geb. Zinnow, Wwe., Hauseigentümerin, Berlin SW, lunkerstrasse 14.

Rühl. 64 vorhandene Namen. Die bedeutendsten Träger sind: Fritz, Dr. med., Gross-Lichterfelde, Berlinerstr. 158; H. I., Kolonialwarenhandlung (2 Geschäfte), Berlin C, Neue Grünstr. 26 a; Carl, Ingenieur, Berlin N, Sellerstr. 2; Wilhelm, Kaufmann, Gross-Lichterfelde, Jungfernstieg 11; Paul, Kunst- und Handelsgärtner, Berlin W, Königin Augustastr. 44.

Adressbuch von Berlin und Vororte 1901.

00. Am 27. März 1681 wurde geboren lan Telchus, später Bürgermeister von Burg Steinfurt, Sohn des Johann Bernard und Anna Christina Elfers. Sein Sohn Gerardus heiratete Gertruda Uden am 27. Okt. 1733. Ihr Urgrossvater war Amtmanns und -Advokat« in Enibden, \* 6. Jan. 1573 in Kloster Aland (Ost-Friesl.) und heiratete 13. Aug. 1598 zu Lingen (Hann.) Elisabeth Tekelenborgh, 21 Lingen 24. Juni 1577. Näheres über Familien Telchus (Telghus, jetzt Telchuys), Uden, Elfers und Tekelenborgh gefragt.

Steenkamp, Art.-Hauptmann, Helder (Niederl.)

- 5. Antwort auf Roland-Anfragen: Roick, siehe Altonaer Adressbuch; Windisch, siehe Altonaer Adressbuch und 2 mal Hamburg, Adressbuch; Carl, siehe 19mal Hamburger und 3mal Altonaer Adressbuch; Blankenberg, siehe alten Siebmacher Teill, Tafel 107.
- 8. v. Hille, siehe Kneschke, Deutsche Freiherrliche und Adelige Häuser, Bd. IV. S. 191. Mit weiteren Auskünften dient auf direkte Anfrage v. Seggern-Rendsburg.

5. IV. Nachrichten über die Familie Blankenberg finden sich im Werke Micraelins Joh., sechs Bücher vom alten Pommerlande, Stettin 1723, 6 Teile mit Titelk., 2 Karten und genealog. Tabelle 4º. (Besonders für die Pommernsche Adelsgeschichte wichtig) Der Ritterschaft Namen, Wappen und Vorfahren,

12. IV. Réfugiés (franz.) Flüchtlinge. Mit diesem Ausdrucke bezeichnet man die nach Aufhebung des Ediktes von Nantes 1685 aus Frankreich entflohenen Reformierten, Obwohl der französische Hof die Grenzen scharf bewachen liess, so gelang es doch fast einer Million verfolgter Protestanten ihr Vaterland zu verlassen; da die meisten den gebildeten Ständen angehörten, so wurden sie in den Ländern, die sie sich zum Asyl wählten, mit offenen Armen aufgenommen. Kauflente und Fabrikanten wandten sich meistens nach Holland, Dänemark und England, Adelige, Militärs, Gelehrte, Künstler und Handwerker nach der Schweiz und Deutschland, wo sie besonders in Brandenburg, Sachsen und Hessen ein zweites Vaterland fanden, das ihnen volle bürgerliche Rechte gewährte. Die Brandenburger Fürsten statteten sie

21. Okt. 1834 zu Samarang (Insel Java) ein Sohn geboren.

10. Der Familiennamen Nicolai ist entweder aus dem Russischen oder, wahrscheinlicher, aus dem Latteinischen entstanden. Im letzteren Falle wäre es der Genitiv und steht also für Filius Nicolai (=- Sohn des Nikolaus), und ist ein ähnlicher Familiennamen als Petri (Sohn des Peter's), Pauli (Sohn des Paul's), Fabri (Sohn des Schmiedes). usw.

Beelaerts von Blokland, Haag.

14. Der Vater der Magdalena Apollonia Hönn, verehel. Carpzov Dr. Paul Hoenn aus Nümberg, 1650 Konsulent- zu Nürnberg, von Hertzog Friedrich Wilh, zu Sachsen-Altenburg 1604 zu einem Hoff- und Justitzien-Rat- vociret, vom Hertzog Albrecht zu Sachsen-Koburg 1679 zu einem Präsiden des Geistl, Consistorii- und -Protoscholarcha-, 1687 zum -Regierungs-Direktov und 1688 zu einem -Geheimen Rat- ernannt. Er statb am 7, Sept, 1689, F. Moeschler, stud, cam, Leipzig.

Turnerstr. 9. II.

#### Für Familienforscher.

Durch Erbanfall ist ein Stammbuch in meinen Besitz gekommen, das u. a. eine Reihe Portraits und Silhonetten von zunneist Mitgliedern des Corps Nassovia- in Würzburg enthält, die in der Zeit von 1855—1857 an dieser Universität studiert haben.

Nachstehend folgt ein Verzeichnis der betreffenden Herren:

B. Ahrens, C. Alisch, Dr. med. Baier, W. Barkhausen, Ph. Beinhauer, J. Benfey, Th. zum Berge, R. Berlin, P. A. Bethune (Göttingen), H. Böttcher, W. Brinkmann, Gustav Bremme, H. Burggissen, H. Biirck, C. B. Büttner, J. Büttner, C. Cremer, C. Daub, Devin, W. Exter, R. Falk, Fr. Fehr, H. Ferber. Dr. med. Finke, W. Franke, H. Frolich

R. Gilbert, R. Greeff, L. Gronower, A. Gysser, Haidt oder Hardt (Bonn), A. von Hattorff, G. Hauck oder Glauck, Graf Hennin, C. Hergenberg (Göttingen), W. Herwig, von Hirsch, Jos. Ant. Hoffmann, W. Hogrewe, G. Horn, G. Jacobi, J. Jansen, J. Karsten, G. Kettler, F. Klein, L. Knopf, R. Koch, I. Kribben, Ad, Kuenper, C. Lauenstein, A. Lauth, I. A. Lehmann, F. Limper, A. Link, W. Lohmann, A. Lyncker, G. Mach, E. Mannkopf, C. Mänzenthaler, Max Marung, J. Melchers, A. Mette, Jan Meijer, G. Nachtigal, A. und E. Neessmann, C. Nückel, A. Rauterberg, F. Reder, Ferd, Reimers (Bonn), I. Ressel, Th. Riefenstahl, Ed. Saltmann, Dr. F. Scheller, E. Scherer, Aug. Schlettwein, G. Schmitz, Schreiber, M. Schultze, C. Sethe, H. Spangenberg, H. Stölting, I. Teufel, G. Varnhagen, F. Vetter, I. Wackenreuder, R. Waldeck, M. Wate, M. von Wehren, E. Wenz, J. Westmeyer, Ed. Windthorst (Münster), Edw. Wolff.

Ausserdem kommen in dem Buche noch folgende Namen vor:

Becker, Buch, Gildemeister, Gropp, Hamelbeck, Holste, Schlothauer, Theissing, Wulff.

Zu weiteren Auskünften gegen Portoersatz ist der Unterzeichnete gern bereit.

\*Finster, Sarajevo.

### Berichtigung.

Zu S. 30, No. 2, IV d. Archiv: Antwort Sandstede: Lies statt Öreverun — Greverus, statt Barenbrunken — Basenbrunken, statt Bamken — Brunken, statt Sarnholz — Garnholz, statt Noter — Roter, statt Bums — Bruns.

Zu S. 25, No. 2, IV d. Archive: Art. Thielisch: Die Zeilen 7 u. 8 sind den Zeilen 5 u. 6 der ersten

Spalte oben voranzustellen.



Vom Alten Soltu behalten Was guet ist vnd schön. Was umbkehrt, Khein lob werth Frum und nit frum, Damit ich überall durchkum,

Ich liebe, wass fein ist vnd wan schon nit mein ist,



## Das Grossherzogliche General-Landes-Archiv zu Karlsruhe.

Zu den grössten Archiven des Deutschen Reiches zählt das Badische General-Landes-Archiv zu Karlsruhe. Dasselbe besteht aus drei Abteilungen

dem Grossherzoglichen Familienarchiv,
 ll. dem Grossh. Haus- und Staats-Archiv,
 lll. dem Landes-Archiv.

In diesen drei Abteilungen sind mit jenen Archivalien, welche sich in den alten Archiven und Registraturen der Markgrafschaften Baden-Baden und Baden-Durlach befunden haben und welche nicht im Laufe der Zeiten durch Brand und Flüchtung während der Kriege im 17, und 18, Jahrhundert in Verlust geraten sind, zu dauernder Aufbewahrung vereinigt die Archive der Gebiete, welche infolge der politischen Umwälzungen im Beginne des 19. Jahrhunderts (Reichs-Deputations-Hauptschluss vom 25, Februar 1803, Pressburger Friede vom 26. Dez. 1805, Rheinbundsakte vom 12. Juli 1806, Staatsverträge mit Bayern, Württemberg, Hessen, den Fürsten Auersperg und Schwarzenberg) an das Kurfürstentum bezw. Grossherzogtum fielen, insbesondere der säkularisierten Klöster. der geistlichen Ritterorden, der Reichs-Ritterschaft und der mediatisierten Reichsstädte, sowie die Urkunden und

und Privatpersonen, die unter Vorbehalt des Eigentumrechtes hinterlegt sind.

Das Grossherzogliche Familienarchiv enthält die auf die persönlichen Verhältnisse der Mitglieder der Ernestnischen (Durlacher) Linie des Grossherzoglichen Hauses, von dem regierenden Markgrafen Karl Wilhelm und seinen Geschwistern, den Kindern des regierenden Markgrafen Friedrich Magnus, an bezüglichen Urkunden, Akten und Korrespondenzen, soweit sie nicht einen öffentlich-rechtlichen oder vorwiegend politischen Charakter haben.

Das Grossherzogliche Haus- und Staats-Archiv enthält Urkunden, Akten und Korrespondenzen, welche sich auf das Grossherzogliche Gesamthaus, auf alle Mitglieder der im Jahre 1771 im Mannesstamme erloschenen Bernhardinischen (Baden-Baden) Linie, sowie auf die Mitglieder der Ernestinischen Linie beziehen, hinsichtlich dieser, insoweit sie nicht nach vorstehender Festsetzung dem Grossherzoglichen Familienarchiv überwiesen sind: ferner alle auf die politischen Angelegenheiten der badischen Lande (der beiden Markgrafschaften, des Kurfürstentums und des Grossherzogtums) bis zum Jahre 1866 bezüglichen Archivalien. Ausnahmsweise sind dieser Abteilung auch noch jüngere Bestände überwiesen worden.

Das Haus- und Staatsarchiv ist in Google sechs Gruppen eingeteilt:

- 5) Reichssachen.
- 6) Kreissachen.

Einen Anhang bilden die dem Grossherzoglichen Hausfideicommiss eigentümlich gehörenden Handschriften, Karten und Pläne.

Das Landes-Archiv enthält siebzehn Abteilungen:

- 1) Urkunden.
  - a. Selekt der ältesten Urkunden.
    - A. Kaiser und Könige bis 1197.
       B. Päpste bis 1197.
  - C. Privaturkunden bis 1200.
  - Selekt der Kaiser und Königs-Urkunden 1200—1518,
  - c. Selekt der Papsturkunden 1200-1302,
  - d. die auf einzelne Territorien bezüglichen Urkunden von 1200—1803.
     Ca. 100000 Urkunden; es bestehen hier folgende Abteilungen, die Urkunden-Archive:
    - 1) Peterhausen, 2) Überlingen-Pfullendorff, 3) Commende Mainau, 4) Salem, 5) Konstanz-Reichenau, 5 a Ulm-Langenrain, 6) Radolfzell, 7) Weingarten, 8) Nellenburg, 9) Thengen-Linz-Lupffen, 10) Klettgan, 11) St. Blasien, 12) St. Georgen, 13) St. Märgen, 14) St. Peter, 15) St. Trudpert, 16) Säckingen, 17) Himmelspforte, 18) Commende Beuggen, 19) Domstift Basel, 20) Johanniter-Archiv, 21) Vereinigte Breisgauer Archive, 22) Oberried, 23) Günthersthal, 24) Tennenbach, 25) Wonnenthal, 26) Waldkirch, 27) Lahr-Mahlberg, 27 a Ettenheimmünster, 28) Hanau-Lichtenberg, 29) Schuttern, 30) Gengenbach-Offenburg-Zell a.H., 31) Ritterschaft Ortenau, 32) Grünenwerth, 33) Strassburg, 34) Allerheiligen, 35) Lichtenthal, 36) Baden, Generalia, 37) Baden-Baden, Specialia, 38) Baden-Durlach, Specialia, 39) Herrenalb. 40) Frauenalb. 41) Ritterschaft Craichgan, 42) Bruchsal-Odenheim, 43) Pfalz, Generalia und Specialia.
  - e. die von den Staatsbehörden eingelieferten Urkunden aus den Jahren 1800–1899, ca. 50000 Urkunden.
- 2) Das Lehen- und Adelsarchiv, ca.

- 3) Die Akten (ausser den Lehen-Akten).
  - a. die bis 1803 reichenden General-Akten der beiden badischen Markgrafschaften (Breisgau, Kurpfalz, Hochstift Konstanz).
  - b. die Dienstakten der badischen Staatsund Kirchendiener
  - c. die Akten der Herrschaften, Klöster.
  - d. die Akten der Stadt- und Landgemeinden.
  - e. die Reposituren der badischen Staatsbehörden,
- 4) Die Sammlung der Kopialbücher.
- 5) die Sammlung der Anniversarien,
- die Sammlung der Beraine, Urbare, Lagerbücher, Renovationen,
- Lagerbücher, Renovationen,

  7) die Sammlung der Kompetenzbücher,
  Schul- und Stiftungstabellen.
- 8) die Sammlung der Handschriften.
- 9) die Sammlung der Pläne.
- 10) die neuen Gemarkungskarten,
- 11) die Sammlung der Landkarten,
- 12) die Sammlung der alten Rechnungen,
- 13) die Sammlung der Protokolle,
- 14) die Stempelsammlung,
- 15) Hinterlegte Archivalien.
  - a. von Behörden und Gemeinden,
  - b. von Privatpersonen,
- die Sammlung der alten und neuen Repertorien,
- 17) die Manualregistratur.
- Die Hand-Bibliothek enthält ca. 12000 Bände.

In der Abteilung \*Kopialbücher « befinden sich Bände verschiedener Art. Neben Kopieen von Urkunden und Akten kommen die eigentlichen Kopialbücher in Betracht, mehr oder weniger planmässig angelegte Sammelbände von Dokumenten für einzelne Herrschaften, Orte und Rechtsverhältnisse. Im Falle des Verlustes der Originale sollten die Kopialbücher einen Ersatz bieten. In der folgenden Zusammenstellung sind die Kopialbüchet.

bücher und anderes. Sie wird eingeteilt in die Sammlung von Einzel- und in die von Sammelhandschriften.

#### Kopialbücher.

Allerheiligen, Kloster. Alpirsbach, Kloster, Amorbach, Kloster, Raden .

Hirschhorn. Hirschlauden

sachen. II. Badische Landes-

Ichenheim. lesuiten.

angelegenheiten. III. Lehenbücher. IV. Auswärtiges.

Basel. Domstift. Herrschaft.

Beuggen. Deutschordenskommende. Beuren bei Uberlingen. Bischofszell. Bohlingen.

Bosenstein. Breisach.

Breisgau. Bruchsal-Speier: 1. Bisthum Speier.

II. Probstei Weissenburg mit Kloster bei Walburg.

III. Domcapitel Speier. Bruchsal Stadt. Ruchen Bühl bei Waldshut. Dillendorf.

Eberstein. Fhnet Ettenheimmünster Kloster, Krotzingen, Probstei. Ettlingen. Eubigheim n. Gissigheim.

Frauenalb, Kloster, Freiburg i. Br. Frickthal. Gemmingen.

Gengenbach, Kloster, Gengenbach, Stadt, Gerlachsheim, Kloster, Geroldseck.

Grossweier. Gunthersthal, Kloster, Gutnau, Kloster, Harmersbach.

Hattstein, Herren von. Nellenburg, Grafschaft.

Himmelspforte, Kloster.

Homburg.

I. Haus- und Familien- Hügelsheim, Vogtei,

Iohanniterorden.

Kadelburg. Kastelburg und Waldkirch,

Kenzingen und Strassburg. Kiechluisbergen. Kiechluisberg. Kinzigthal.

Kletgau. Köln. Königsbrück, Kloster, Konstanz, (Reichenau)

> Hochstift: I. Bistum.

II. Domkapitel. III. Domprobstei, IV. Domfabrik.

V. Pfründen. VI. Kl. Reichenau. VII. Verschiedene geist-

liche Anstalten etc. Konstanz, Stadt 11, österr. Regierung. Kraichgau, Rittercanton.

Kulsheim. Lahr und Mahlberg.

Herrschaft. Lauda. Laufenburg. Lichtenthal, Kloster, Lörrach.

Lupfen, Grafen von. Mainau, Deutschordenskommende. Markdorf.

Meersburg. Mosbach. Neidingen (Kl. Mariahof). Oberried, Kloster, Odenheim, Kloster bzw. Ritterstift.

Offenburg. Ortenau. Oesterreich. Petershausen, Kloster,

Pfalz: I. Allgemeiner Teil. II. Besonderer Teil.

Pforzheim. Pfullendorff. Radernach. Radolfzell. Rast.

Reichenau Kloster. Reichs-Ritterschaft. Reichssachen. Rheinfelden. Riedern, Kloster, Riegel und Endingen.

Säckingen, Kloster, Salem, Kloster, St. Blasien, Kloster,

St. Georgen, Kloster. St. Märgen, Kloster. St. Peter, Kloster.

St. Trudpert. Kloster. Scherzheim.

Schönau, Kloster. Schuttern, Kloster,

Schwäbischer Bund.

Speier, Dominikaner Kloster. Sponheim, Grafschaft, Sponheim, Kloster, Staufen, Herrschaft, Staufenberg, Herrschaft, Steinbach. Steinenstatt. Steiermark. Strassburg. Salzburg, Kloster. Tauberbischofsheim, Amt. Tengen, Herrschaft, Tennenbach, Kloster,

Schwarzach, Kloster,

Speier, Reichskammer-

Seebach, Kloster,

Sinsheim, Kloster,

gericht.

Thurgau, Landgrafschaft, Tiengen bei Freiburg. Tiengen bei Waldshut. Überlingen. Unterlauchringen. Villingen.

Waibstart. Waldkirch, Kloster, Wingarten-Bettenbrunn. Weinheim.

Windeck, Herren von. Wonnenthal, Kloster, Zell am Harmersbach.

Um die reichen Bestände des General-Landes-Archivs weiteren Kreisen zugänglich zu machen und den Benützern zur genaueren Feststellung der Archivalien behilflich zu sein, fasste die Direktion den überaus dankenswerten und praktischen Entschluss, die Veröffentlichung von Archiv-Inventaren zu veranlassen. Das Grossherzogliche Ministerium des Innern erteilte hierzu seine Zustimmung und der Landtag bewilligte die erforderlichen Mittel. Bei den Inventaren wird ein besonderer Wert auf die Register jedes Bandes gelegt, da sie sowohl die Benutzung des Archivs, wie die der Inventare erleichtern.\*)

Ueber die Gesuche um Erlaubnis zur Benutzung der Archivalien entscheidet, wenn Google sie das Grossherzogliche Familienarchiv betreffen, Se. Königl. Hoheit der Grossherzog
Höchstselbst; soweit sie sich auf die Bestände
des Grossherzoglichen Haus- und Staatsarchivs seit dem Jahre 1771 beziehen, Se.
Königliche Hoheit der Grossherzog mit Entschliessung aus dem Grossherzoglichen
Staatsministerium; hinsichtlich des LandesArchivs das Grossherzogliche Ministerium
des Innern bezw. die Direktion des GeneralLandes-Archivs. Alle Gesuche sind an
letztere zu richten.

An etatsmässigen Stellen zählt das General-Landes-Archiv den Direktor, zwei Archivräte und einen wissenschaftlich gebildeten Hilfsarbeiter, Archivassessor, Die Kanzlei hat etatsmässig zwei Registratoren, einen Registratur-Assistenten und einen Kanzleidiener. Ausseretatsmässig wird neben den Hilfsarbeitern der badischen historischen Kommission, dem heraldischen Zeichner und zwei Gehilfinnen, auch ein wissenschaftlicher Hilfsarbeiter für systematische genealogische Forschung beschäftigt: ein Versuch. mit dem das General-Landes-Archiv unter den gelehrten Anstalten des Reiches zur Zeit wohl zuerst und allein dasteht. Das General-Landes-Archiv, seit 1885 unter der Leitung des Geheimrats Dr. von Weech, verdient daher, nach allem, mit Recht den Namen eines Musterinstitutes

Mit grösster Liebenswürdigkeit wird den Benützern des Archivs mündlich und schriftlich Auskunft erteilt, was besonders hervorzuheben ist, da in Laienkreisen sehr häufig die Ansicht vorherrscht, die Angestellten eines Archivs seien verpflichtet, alle derartigen Wünsche von Privatpersonen zu erledigen. Die Archivbeamten sind aber in erster Linie Staats- und Verwaltungsbeamte.

ihnen das heimatliche General-Landes-Archiv bieten kann.

Eine Geschichte des Archivs ist bis jetzt noch nicht geschrieben, obgleich dies ins Auge gefasst ist. Vielleicht bringt das Jahr 1905 dieselbe, wo das Archiv seine alten Räume (Ministerium des Innern) verlässt, um in das neue eigene Heim, welches den höchsten Anforderungen entsprechen wird, überzusiedeln.

Frhr. v. M. R.

## Eine Hausurkunde aus Stendal vom Jahre 1496.

Zu den seltensten Funden aus der Vorzeit gehören Dokumente, die in den Orundsteinen der alten Bürgerhäuser niedergelegt sind. Einem glücklichen Zufall ist es zu danken, dass ein solches altes Pergament, wenigstens in Abschrift resp. Übersetzung auf uns gekommen ist. Die Urkunde stammt aus dem Jahre 1496 und kam gegen Ende des 17. Jahrhunderts dem damaligen Probst Spener in Berlin zu Oesicht, nachdem sie in den Fundamenten eines alten Patrizierhauses in Stendal i. d. Altmark, meiner Heimatsstadt, gefunden war. Spener nahm davon eine genaue Abschrift, welche in Übersetzung folgendermassen lautet:

»Nach Gottes Geburt im 1496sten Jahre habe ich, Hans Buchholz, Gisos Sohn, von dem Schadewachten genannt, dieses Haus gebaut, und zwei Jahre davor die Grundfesten. Meine Hausfrau heisst Adelheid und ist eine Tochter von Hans Lüderitz, und ich habe mit ihr 5 Töchter nacheinander gehabt; Kathrinchen, Annchen und Kathrinchen, die mittelsten, sind noch am Leben. Auch habe ich einen Stiefsohn: Der heisst Magister Johannes Brunkow und ist gepromovieret zu Leipzig in artibus zum Magister, als er 21 lahre alt war. Mein

hochgeborne Fürst und Herr, Herr Johannes, Markeraf zu Brandenburg, Kurfürst, mein gnädiger Herr, ein Sohn Markgraf Albrechts. und derselbe Markgraf Hans hat Herzog Wilhelms Tochter zu Thüringen genommen: Margarete, mit der hat er zwei Söhne, als Markgraf Joachim und Albrecht, Bischöfen, Grafen und Herren, die gesessen sind unter dem Fürstentume zu Brandenburg, sind: die Ehrwürdigen in Gott, Vater und Herr, Bischof Otto zu Havelberg, ein geborner von Königsmark, - loachim, Bischof zu Brandenburg, ein geborner von Bredow. und die Edlen und Wohlgeborenen Johannes und lakob, Gebrüder, Grafen von Lindow, Herren zu Ruppin und Möckern. - Johann. Günzel, Balthasar und Henning, Gebrüder, lasper und Achim Gans, Herren zu Putlitz, Erbmarschälle der Mark zu Brandenburg. Des Fürsten Hauptmann in der Mark ist Fritzo von der Schulenburg. Domherren zu Stendal sind: Johannes Benedicti, Propst, Doktor des geistlichen Rechts: Herr Heinrich Belitz, Dechant: Herr Friedrich von Lützendorf, Erbschenk und der Kapitel, als zu Halberstadt und Stendal Senior: Herr Hermann Pieverling; Herr Albrecht Klitzing; Herr Hermann Vote, Scholastikus; Magister Johannes Buchholz; Herr Kaspar Pfuel; Herr Albert von der Schulenburg: Herr Matthias Buchholz, mein Bruder: Herr Simon Hecht; Herr Matthäus Moring; Herr Henning Klötze. - Im Rate zu Stendal sind: Heinrich Buchholz und Hans Buchholz, Bürgermeister. Ratmannen aber: Jakob Brasche, Claus Molre, Wilke Fuge, Hans Schönhausen. Hans Kastiel, Hans Buchholz, Gisens Sohn (der Egentümer des Hauses), Marten Moring, Marten Brunkow, Hans Kolck und Steffen Lüderitz, der ein Bruder meiner Hausfrau ist.

In demselben Jahre, in der Fasten, brach die Elbe aus gegen Koklitz und auch zwischen Werben und Seehausen und an iener Seite der Elbe an vielen Enden. Und wenn die Elbe ferner weit so wäre ausgebrochen, so hätte das Treibeis von Aufstauens halber die Burg zu Sandau umgeworfen. Der Hauptmann, der darauf sass, der zog mit Weib und Kindern von der Burg und zog zu Sandau auf den Pfarrhof so lange, bis dass die Elbe wieder fiel, und musste das Land insgesamt mit Hülfe der Städte (als Werben, Seehausen und Osterburg) einen neuen Deich ausreiten und machen lassen.

Der Meister, der dies Haus bauete, der hiess Klaus Arndt, und meine guten Nachbarn sind: Ludewig Moring und Wilhelm Cassel. Actum ut supra, des 16. Tages im Maimonat.

Zur Erläuterung mögen noch folgende Bemerkungen dienen:

Die Familie Buchholz gehörte zu den angesehensten der Stadt Stendal: im Jahre 1209 erscheinen sie als Landedelleute, ziehen dann nach Stendal und erwerben die Rittergüter Hemerten und Langensalzwedel. Sie führten im Schilde drei Bücher und auf dem Helm zwischen zwei Büffelhörnern ein auf die Spitze eines stumpfästigen Baumstammes gesetztes Buch. - Hans Buchholz nennt sich »von dem Schadewachten«; vielleicht, weil er auf der Schadewachtenstrasse Grundeigentum besass, oder weil er Adoptivsohn des alten Patriziergeschlechts der Schadewachten war, einer Familie, die nach einer Stendaler Lokalsage dadurch unterging, dass seine letzten Sprösslinge, zwei Brüder, einander getötet haben sollen. - Die letzten Glieder dieses Buchholz'schen Geschlechts waren Fritz Ludwig von Buchholz auf Hemerten und seine Schwester Marie Elisabeth, welche mit dem schwedischen Major Gebhard von Rundstedt auf Badingen verehelicht war und im Jahre 1669 ihr Geschlecht beschloss.

Pastor Nachtigall, Güterglück.



### Lombardisch - Venetianische Städtewappen,

verliehen, gebessert oder bestätigt von den Kaisern Franz I., Ferdinand I. und Franz Joseph I. Gezeichnet und erläutert von H. G. Ströhl.

(Schluss).

#### Tafel IV.

Noale, in der Provinz Venedig, führt in Rot ein silbernes Kreuz, in den oberen beiden Kantonen je einen goldenen, fünfstrahligen Stern, unten rechts ein goldenes C, links ein goldenes N.

Das Wappen wurde vom Kaiser Ferdinand I. ddo. Wien, 4. März 1837 bestätigt.

Oderzo, Distriktshauptstadt in der Provinz Treviso, führt in Rot ein silbernes Kreuz und in den beiden oberen Kantonen je einen sechsstrahligen, silbernen Stern.

Das Wappen wurde vom Kaiser Ferdinand I. ddo. 11. März 1837 bestätigt und das Diplom ddo. 24. November 1837 ausgefertigt.

Padua, Padova, das römische Patavium, Hauptstadt der Provinz Padua, führt in Silber ein rotes Kreuz. Der Schild ist im Diplom mit der Dekoration der »königlichen« Städte geziert.

Kaiser Franz I. bestätigte ddo. 26. Juli 1825 das Wappen, das vom Kaiser Franz Josef I. ddo. 23. November 1852 mit der Krone und dem Doppeladler gebessert wurde.

Pavia, das alte Ticinum, Hauptstadt der

Pellestrina, auf der gleichnamigen Düneninsel in der Provinz Venedig gelegen, führt einen von Schwarz und Blau gevierten Schild:

- 1. eine rechte Hand (Busetti);
- unter drei sechsstrahligen goldenen Sternen ein goldenes Kolben-Hochkreuz und eine schrägerechts gelegte goldene Leiter (Viaceli);
- unter drei sechsstrahligen goldenen Sternen ein brennender Scheiterhaufen (Zennari):
- unter einem zweikugelendigen goldenen Kreuze ein nach links gestellter, brauner Schuh (Scarpa).

Das Wappen wurde vom Kaiser Franz Josef I. ddo. 4. Januar 1853 verliehen.

Piove di Sacco, Distriktshauptort in der Provinz Padua, führt in Rot drei gelbe, grünbeblätterte, nach links geneigte Granatäpfel, 2 1 gestellt.

Die Weiterführung dieses alten Wappenbildes wurde vom Kaiser Ferdinand I. ddo. Schönbrunn, 13. August 1844 bewilligt.

Pordenone, Portenau, das alte Portus naonis, Distriktshauptstadt in der Provinz Udine, führt in Rot über Wasser eine silberne Binde und vor dieser eine steinfarbene Pforte mit geöffneten, goldenen Torflügeln. Oben wird die Pforte von zwei goldenen Kronen beseitet. Die Weiterführung des alten Wappens wurde der Stadt vom Kaiser

## Lombardisch-Venetianische Städtewappen IV.





# *image* not available

Spitzzinnen und einem offenen schwarzen Tore. Zu Seiten des Tores steht je ein Kranich (Grua) mit rotem Schnabel und eben solchen Füssen.

Das Wappen wurde der Stadt vom Kaiser Franz Josef I. ddo. 7. Februar 1854 verliehen.

Rovigo, Hauptstadt der Provinz Rovigo oder Polesine, führt einen gespaltenen Schild; vorne in Blau auf grünem Boden eine weisse Stadtmauer mit geschlossenem, von zwei Schiessscharten beseitetem Tore und drei gezinnten Türmen, auf denen der nicht nimbierte Markuslöwe steht. Die zweite Hälfte des Schildes ist von Silber über Grün geteilt. Auf dem Schilde ruht eine dreiblättrige Laubkrone.

Das Wappen wurde vom Kaiser Franz I. ddo. 27. September 1829 bestätigt.

Sacile, Distriktshauptstadt in der Provinz Udine, führt einen geteilten Schild. Oben in Silber ein rotes Kreuz, unten in Rot eine silberne, gezinnte Stadtmauer mit zwei runden, gezinnten Türmen, die mit je einem rundbogigen Tore und einem ebensolchen Fenster versehen sind. Zu Seiten der Türme erscheint die Stadtmauer mit einem doppelten Kranz von Zinnen und zeigt zwischen den Türmen zwei, an den Seiten je ein Fenster.

Das Wappen wurde vom Kaiser Ferdinand I. ddo. Wien, 19. November 1836 bestätigt.

## Zu den Kunstbeilagen.

Die beiden heutigen Kunstbeilagen sind nach Entwürfen von G. A. Closs hergestellt. Das Wappen des Königreichs Sachsen, personifiziert durch einen berittenen Geharmischten; Schild, Helmdecke, Tappert (Ueberwurf) und Pferdedecke sind mit dem sächsischen Rautenkranzwappen überzogen; die Helmzier ist die des Herzogtums Sachsen. Das Zügelbehänge ist mit den Kurschwertern geziert, welche auch das freiangebrachte

König Friedrich August von Sachsen am 20. Juli 1807 zum Andenken an die Errichtung des Königtums.

Das weitere Blatt enthält zwei Darstellungen. Vorne ein auf einem goldenen Greif stehender Geharnischter, dessen Schild und Tappert das badische Wappen tragen. Der Ritter hält einen gekr. Wappenhelm, der als Keinod zwei mit den Schildfarben tingierte Steinbockhörner zeigt. Das Wort »fidelitas« (Treue) ist der Wahlspruch des vom Markgrafen Karl Wilhelm von Baden-Durlach zur Erinnerung an die Grundsteinlegung von Karlsruhe am 17. Juni 1715 gestifteten Hausordens der Treue, - Hinten ein kettengepanzerter Ritter mit dem Schilde des hessischen Wappens, auf einen Löwen fussend. Die Devise »Gott, Ehre, Vaterland« ist die des durch Grossherzog Ludwig I, am 25. Aug. 1807 gestifteten hessischen Ludwigsordens.

## Heraldisches Kuriositäten-Kabinett.

Die in den letzten Nummern publizierten Kuriosa beschliessen wir mit dem ausserordentlich originellen Wappen der alten Familie Steymer: In rotem Schilde zwei schräggekreuzte Menschenknochen. An Stelle des Helmes ruht auf dem Schilde ein Totenschädel. der anstatt des Wulstes mit abflatternden Zindelbinden zwei zusammengeringelte Schlangen mit

beiderseitsaufgeworfenen, zun gelnden Köpfen führt. Kleinod: Zwei Skeletarme, einen Stein über sich haltend. von Haken.

Zur Hulbeschen Beilage. Der Beday Google

wieder. Das in Leder gebundene und modellierte Queralbum, ein Geschenk S. M. des Kaisers an I. M. die Kaiserin, zeigt in der Mitte das volle Wappen Ihrer Majestät farbig mit einer Blumenborde umgeben. Die Schrift im Bande lautet: Erinnerungen 1885-1892,

Die Adressmappe, in romanischem Stile in Leder modelliert, wurde der Aebtissin, Frau Ottilie von Brömbsen, anlässlich ihres 50 jährigen lubiläums als Aebtissin des Klosters Medingen von den Senioren Lüneburgscher Patrizierfamilien überreicht. Das von farbigen Familienwappen umgebene Mittelfeld zeigt einen hinter dem Lüneburger Städtewappen angebrachten Engel mit dem Hirtenstabe.

### Der deutsche Wappenkalender für das Jahr 1904

im Verlage von Gebr, Vogt in Papiermühle bei Roda S.-A. ist soeben erschienen. Es kann nicht in unserer Absicht liegen, eine Selbstkritik dieses Kalenders abzufassen, wir überlassen die Beurteilung vielmehr den Fach-





Düsseldorf, Elberfeld, Frankfurt a. M., Frank-

furt a. O., Freiburg i. B., Gotha, Grünberg i. Schl., Halle a. S., Hannover, Heilbronn,

Kottbus, Leipzig, Lüneburg, Mainz, Mann-

heim, Metz, Nürnberg, Posen, Ulm und

Zwickau darstellend, ferner das mittlere Wappen des Königreichs Bayern mit dem Porträt S. K. H. des Prinzregenten Luitpold, die einzelnen Teile des bavrischen Staatswappens mit Helmzierden, endlich ein apartes Titelbild (s. Illust, No. 1) und eine originelle Rückseite. Die sämtlichen Blätter sind mit ornamentalen, unter sich gänzlich verschiedenen Umrahmungen verziert, welche ganz besonders für graphische Künstler. Zeichner, vorab für Dekorationsmaler als Vorlagen in höchstem Grade geeignet erscheinen.

Da die Umrahmungen nicht immer gerade Beziehungen zu den von ihnen eingeschlossenen Städtewappen zum Ausdrucke bringen, lassen sich die Ornamente beliebig variieren. Illust. No. 2 versinnbildlicht eines der Kalenderblätter. Die historisch-heraldischen Erläuterungen machen den Kalender

zeitschriften. Dagegen möchten wir auf



# *image* not available





# *image* not available

# Kunstgewerbliche Werkstatt Georg Hulbe, Hamburg.



Album mit dem Wappen 3. Maj. der deutschen Kalferin.



# *image* not available

# Geschichte der Familie von Dobeneck.

(Siehe Archiv Nr. 3, Bücherschau, S. 40.)

\*) Sonntag den 19. November 1318.



Der deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde, herausgegeben vom Verein Herold in Berlin. XXXIV. September 1903. No. 9. Inhalt: Die Generalversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine. - Heraldische Ausstellung in Mitau. -Einiges über englische Adelsverhältnisse (Fortsetz.) -Eine Erinnerungsfeier. - Eine Mahnung zur Vorsicht. - Bücherschau (Mit Abbildung). - Vermischtes (Mit einer Tafel). - Anfragen. - Berichtigung.

Heraldische Mitteilungen. Monatsschrift für Wappenkunde und Wappenkunst. Herausgegeben von H. Ahrens in Hannover. XIV. August 1903. No. 8. Inhalt: Das Wappen des Königreichs Dänemark. (Mit Beil.) — Das Wappen der Stadt Rixdorf. — Die heraldische Darstellung einer Ahnentafel an einem älteren Wohnhause. — Die dänische Flagge. — Zur Geschichte der Familie Huyssen. - Literarische Nachrichten. - Allerlei Bemerkenswertes. - Briefkasten.

Schweizer Archiv für Heraldik, Herausgegeben von der schweizerischen heraldischen Gesellschaft in Zürich. XVII. 1903. Heft 3. Inhalt: Zur Geschichte des badischen Wappens, von K. G. S. - Bauern- und Handwerker-Wappen, von E. A. S. - Wappenfries mit dem Monogramm. M † S., von Paul Ganz. (Taf. VII). - Notes Héraldiques tirées des comptes de reconstruction du château de Montagny (1449 - 1453), par Ducrest. - Ahnentafeln berühmter Schweizer, IV. (Junker Hans Rudolf Grebel von Maur 1749 1774), — Wappenschmuck im alten Bubenberghause zu Bern, von W. F. v. Mülinen (Taf. VIII IX). - Les sceaux Westphaliens du moyen-âge, par L Bouly de Les-dain. — Die Heraldik in Basler Gewerbemuseum, von E. A. S. (Taf. X und XI). Kleinere Nachrichten. - Bücherchronik. - Anfragen. - Neue Mitglieder. Beilage: Genealog. Handbuch zur Schweizergeschichte, p. 193 208. Die wie immer reichhaltige illustrative Ausstattung ist im vorliegenden Hefte geradezu mustergiltig. Insbesonders heben wir die Tafeln VIII/IX hervor, welche ein heraldisches Aquarell v. J. 1740 in vollendeter Weise wiedergeben.

Wir registrieren ferner das Erscheinen von No. 1 und 2 1903 des 1. lahrgangs der . Familien-

Veröffentlichungen über adelige und bürgerliceh Familien. Verzeichnis von handschriftl, Familiennachrichten. - Urkunden und Akten für deutsche Familiengeschichte. - Familienverbands-Angelegenheiten. - Anfragen und Wünsche. - Briefkasten. Schlusswort.

Es erschien soeben: Adressbuch der wichtigsten Archive Deutschlands I. Teil, Deutsches Reich ohne Preussen. Preis Mk. 10. . . Herausgegeben und im Selbstverlag von Aug. Hettler. Jena 1903. Wenn der vorliegende I. Teil auch verschiedene irrtümliche Angaben enthält, die leicht vermieden werden konnten - wir haben nur einen bestimmten Abschnitt zur Durchsicht herausgegriffen - so wird doch jeder, welcher in der Lage kommt, sich mit Oeschichte und Genealogie zu beschäftigen, gern nach diesem Buch greifen. Der Preis im Buchhandel mit Mk, 10 .- erscheint allerdings ausserordentlich

Im Anschluss an dieses Unternehmen erscheint das Archivalische Centralbiatt, Organ für die Gesamtinteressen des Archivwesens. Begründet und im Selbstverlag von demselben Verfasser. Das Blatt erscheint in zwanglosen Nummern. Bezug durch den Buchhandel ausgeschlossen. Preis Mk. 10.

Weiter ist erschienen: Die Siegel des Adels der Wettiner Lande bis zum Jahre 1500. Im Auftrage der Königl. Sächsischen Staatsregierung herausgegeben von Otto Posse. Dresden (Verlag des Apollo, Franz Hoffmann 1903), I. Band; Grafen von Käfernburg - Schwarzburg. Vögte von Heide, Plauen und Gera, Adel, Buchstabe A. Preis Mk. 20. -.

Die Generalversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine findet in diesem Jahre vom 27. bis 30. September zu Erfurt statt. Das Programm ist ein sehr reichhaltiges; ausser einer Reihe grösserer Vorträge in den Hauptversammlungen werden zahlreiche Berichte in den Abteilungssitzungen gehalten werden; zugleich findet während der Dauer der Versammlungen eine kunstgeschichtliche Ausstellung statt, veranstaltet von der Provinzial-Denkmäler-Kommission der Provinz Sachsen mit Unterstützung des preuss. Staates und der thüring. Staaten, in welcher Werke



# BRIEFKASTEN.

Anfragen bis zu 15 Zeilen einspaltig werden kostenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wird mit 10 Pfg. berechnet. — N.B.! Im Interesse unserer verehrl. Leser liegt es, Namen und Daten in Briefsendungen möglichst deutlich zu schreiben.

## Anfragen

### von Mitgliedern des Vereins »Roland.«

47. Wer der geehrten Leser gibt über folgende Fragen Auskunft: Gibt es ausser dem Gut Schmalenbach bei Halver, Kreis Altena in Westfalen noch andere Ortschaften bezw. Gehöfte dieses Namens? Wohin war das Gut Schmalenbach bei Halver, das in einer Urkunde vom Jahre 1489 als Smalenbecke erwähnt wird, abgabepflichtig? Vielleicht zur Abtei Deutz bei Köln a. Rhein? Wann und wo wird in Geschichte, Urkunden etc. der Namen Schmalenbach oder Schmalenbecke erwähnt? Welches Siegel bezw. Wappen führte die Familie Schmalenbach? Kann die Familie Schmalenbach früher viel-leicht auch Schmalenbroch, Schmalenbrock, Schmalenbroick, Schmalenberch oder Schmalenberg geheissen haben? Wie ich bei Fahne nnd in Seibertz Urkundenbuch finde, verzichtet 1388 zu Rolandseck Johann van der Schmalenberg auf die Burg Pungelscheid. Sollte hier nicht eine Verwechselung mit Schmalenbach vorliegen, da es hier nicht »van dem« sondern «van der« heisst? Nachrichten und Adressen von Trägern des Namens Schmalenbach werden erbeten. Ich bin gern bereit, etwaige Unkosten zu erstatten, und für jede Mitteilung sehr dankbar.

Dr. jur. Ernst Schmalenbach,

Lüdenscheid i. Westf., Hohfuhrstr. 14.

48. Wer kann mir Nachricht der Familie Knauth, Knaut, Knaudt (auch mit O) übermittel? Es kommt besonders Sachsen (Provinz und Königreich) sowie die Nieder - Lausitz in Frage. Nachrichten aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und früher sind besonders willkommen. Bekannt ist der in No. 10, Jahrgang 27 des Herold veröffentlichte Artikel, die Familie Knauth und von Micheln betreffend. Porto wird vergütet. Polizei-Leuthant Knauth, Berlin S 59, Jahnstr. 111.

49. Was ist über den Stammbaum der von Speier nach Bischofswerda bezw. Annaberg i. S. übergesiedelten Familie Engelhardt bekannt? Franz Honselmann, Paderborn.

50. Sind Verzeichnisse der kurbrandenburgischen Beamten (Statstdiener) aus der Zeit des Grossen Kurfürsten und dessen Nachfolgers (in Kalendern, Staatshandbüchern oder dergl.) vorhanden? Wo kann man Einsicht in solche nehmen?

Cramer Major a. D., Paderborn.

51. Die verehrlichen Leser des "Archive ersuche ich höfl. bei Familienforschungen und Durchsicht von Akten und Urkunden gritigst auf den Namen Engel zu achten. Besonders sind mir Nachrichten erwünscht über einen Chirurgen (Bader), Nicolaus Andreas Engel, welcher um 1740 in 52. Wer gibt mir Auskunft inber meine Vorfahren Johann Gottlob Hammer, Fasanenmeister des letzten Markgrafen von Schwedt, später köngl. Oberförster zu Darzelub bei Putzig Westpreussen, 10. März 1748 im Herzogtum Anhalt-Köthen und seinen Vater und Grosswater die ebenfalls in Anhalt Forstbeamten warer.

Ernst Hammer, cand. phil., Marienwerder,

- 53. Wer von den geehr. Lesern kann mir mitteilen wo Woldau liegt. Bei der Aufdeckung eines Nebenstammes der Krüll-Sippe stosse ich auf eine Heiratsurkunde, worin es heisst: 24. sept. 1696 . . . copulati sunt Jacobus Kröll Bohemo, ex parochia Woldau dominalis Monasterii Schleeken, filius legitimus Philippi Kröll et Gertrudis etc. Woldau zur Herrschaft des Klosters Scheeken gehörig, habe ich nicht finden können; Waldau giebt es bei Liegnitz, bei Jungbunzlan, bei Kaplitz, bei Oppeln, bei Gitschin, bei Hohenfurth Budweis. Die Erkundigungen in vier von diesen Orten waren resultatios, zwei Schreiben blieben ohne Antwort. Im Jahre 1803 vermählte sich in Landshut Prof. und Rektor magn. der Universität Dr. von Krüll (persönl. Adel) mit Freiin von Rehling. Existieren in Siiddeutschland Nachkommen der aus dieser Ehe hervorgegangenen 9 Kinder und wo? Portoauslagen ersetze gern.
- Krüll, Rektor, Erfurt.

  54. Nachrichten über das Vorkommen der Namen Schönermark, Kratz, Krahn und von Redekin, besonders im 16. Jahrhundert, erbittet weiter Schönermark, Bürgermeister, Seesen a. Harz.

55. Welches Wappen führte die Malerin Angelika Kauffmann? Wo ist dasselbe zu finden? 56. Erwünscht werden Nachrichten über Kauffmann vor 1600, besonders ans Württemberg und Baden. Otto Kauffmann, Fabrikant. Mannheim.

# Anfragen

### von Nichtmitgliedern des Vereins -Roland.«

57. Bitte die geehrten Leser um genealogische Auskinfte über die elsässische Familie v. Zabern (bis 1792). Hängt dieselbe mit den von Schoeplin 1202, 1228 und 1501 genaunten adelige v. Zabern zusammen. Bestehen Ausnahmen, dass adelige in Strassburg i. E. auch nach 1362 den Handwerker Zünften, z. B. dem Anker angegloft haben?

Julius Zabern, 5 Müllenheimstaden, Strassburg i. E.

58. Nachrichten erbeten über Herhunft und 2009le Bedeutung des Familiennannens Schmeil, sowie

Jülich, Kleve, Berg, Mörs, Geldern, Limburg und Brabant. Auch bitte ich um gefällige Mitteilung, ob für genealogische Auskünfte bez. Jülich, Kleve, Berg und Mörs das Staatsarchiv in Düsseldorf oder noch andere Archive in Betracht kommen?

Referendar v. Staa, Berlin NW. 21, Wiclefstr. 7.

60. Was sind die Wappen der Universitäten

Leipzig, München, Erlangen und Göttingen? D. L. Galbreath, Langelaube 131, Hannover,

61. Nähere Nachrichten über Vorfahren des Heinrich Tyrell aus Werl verheiratet mit Christina Philipa Wilmes anno 1660-1680 oder aus früherer Zeit über Tyrells sucht.

Franz Tyrell, Apotheker in Batenbrock-Bottrop i. W.

62. Kann mir jemand Auskunft geben, ob Bogislaus Bertram v. Damm, † 20. Februar 1846 in Sonnenburg bei Küstrin, vermählt gewesen ist, bezw. mit wem, ob er Nachkommen gehabt hat und wo diese geblieben sind? Die Kirchenbücher in Sonnenburg enthalten nichts darauf Bezügliches, Ferner bitte ich um Ergänzung folgender Angaben: ...v. Damm, \*..., † 20. Sept. 1762 in Neuhaus a. d. Oste,, vermählt mit ..., \*... 1700, † Neuhaus 18. Mai 1776 und eine eventl. Mitteilung der Eltern und Vorfahren dieses Mannes. Ferner fehlen mir Nachrichlen über die Schicksale von Staats Friedrich von Damm \* . . . Sein Vater Viktor v. Damm war Amtmann in Schlüsselburg und in Walsrode, † 18. Okt. 1686, verm. 1670 mit Ursula Leseberg. Im Voraus für gütige Auskunft besten Dank!

Richard v. Damm, stud. jur., Hannover, Adelheidstr. 25.

63. Im Grossen Universallexikon aller Wissenschaften und Künste, erschienen 1737 in Halle und Leipzig bei Johann Heinrich Zeiler, finden sich im 15. Bd. unter K folgende Angaben: Klinghart oder Clinghart, ein adeliches Geschlecht in Schwaben und Franken, führt im silbernen Feld drei grüne Hügel. Auf jedem ist eine rote Rose auf einem grünen zweiblättrigem Stiele. Auf dem Helme befinden sich alle drei Hügel und auf deren mittelsten eine rote Rose wie im Felde. Die Helmdecke ist zur linken rot und silbern, zur rechten grün und silbern. lch bitte um Nachrichten über dieses Geschlecht. Genannt werden: 1282 Gozdin genannt Clinkarthe in Schmiden bei Esslingen. 1378-1396 Heintze-mannus dictus Klinkehart, Klinckart, Klinghart et Clinkhart Bürger zu Strassburg, 1406 und 1410 Hanns Klinckhard der alt und der jünger in der Umgebung Würzburgs, 1472 Johannes Clinckart Wormaliensis diocesis, servitor Conradi Schenk de Erbach ad jura immatrikuliert in Cöln. Stadtrat Klinghardt, Magdeburg, Kaiserstr. 56a.

64. Vielleicht ist einer der geehrten Leser des tention in day town min de

er soll Admiral in der spanischen Flotte gewesen und unverheiratet gestorben sein. Von den beiden jüngeren Brüdern soll der eine nach Sachsen gegangen, dort in Kriegsdienste getreten und später als Oberst mit dem König August dem Starken nach Warschau gekommen sein, von wo er auf Urlaub nach Kurland ging, um dort seinen anderen Bruder, der über Schweden nach dort gekommen war, zu besuchen. Diese Ueberlieferungen sind so verwirrt und unklar, dass aus ihnen offenbar für die Forschung kein Nutzen zu ziehen ist, indem die Namen fehlen und das Stammwappen uns verloren gegangen ist. Die Bedeutung des Namens Denfer (wie er auch geschrieben wurde) im Französischen-d'enfer = aus der Hölle und im Lateinischen de inferno, sowie auch die freilich etwas unklaren Ueberlieferungen deuten auf die Möglichkett eines Zusammhanges mit den in Deutschland eingewanderten, ursprünglich niederländischen van der Hellen resp. Terhellen hin, denen ähnliche Traditionen bekannt sind.

Es fehlen leider die nötigen Anhaltspunkte. um eine eventl, Identität der beiden Geschlechter van der Hellen und Denfer festzustellen, da der Stammbaum des ersteren in der Zeit der Auswanderung aus den Niederlanden bis zur Ansiedelung in Deutschland augenscheinlich nicht vollständig ist. indem über die eventl. Nebenlinien des Geschlechts nichts bekannt ist. - In Schweden hat es weder Denffer (Denfer) noch van der Hellen gegeben, wenigstens habe ich darüber nichts erfahren können, aber im »Neuen Siebmacher« sind, als zum nicht indigenen Adel der russ. Ostseeprovinzen gehörig, verzeichnet Personen des Namens Tor Helle, Torhelle etc. als Schwarzenhäupterbrüder in Reval (Estland), das ja s. Z. zu Schweden gehörte. Diese Torhelle's sollen aber aus Lübeck stammen und erscheinen zuerst in Reval um 1460, um welches fahr gerade Heinrich von der Hellen, genannt Mönnecke, Burgmann von Ottersberg und mit ihm sein Geschlecht ausstirbt (cf. Antwort zur Anfrage 10, pag. 39 der »Herald. Mitteil.« 1902). - Bei den Aachener Zur Helle, die aus Westphalen (Soest oder Lippstadt) stammen, war (nach einer erhaltenen Nachricht von Dr. E. Zurhelle, Aachen-Burtscheid) eine Tradition bekannt, der zufolge ein Zurhelle s. Z. auch Admiral an der spanischen Flotte war. Ist es nicht doch möglich, dass die Aachener resp. Lippstädter Zurhelle mit den Esthländischen resp. Lübeckschen Zurhelle oder Tor Helle eines Stammes sind; vielleicht sogar mit den Bremen-Verdenschen v. d. Hellen, ungeachtet der Wappenverschiedenheit, denn die Wappen werden zu ganz verschiedenen Zeiten geführt, so z. B. führen die Esthländischen Zur Helle den Greif mit Stern in den Vorderpranken erst seit 1721, die anderen Wappen van der Hellen sind aus älterer Zeit!?

Merkwürdig ist der Umstand, dass unter den im Siebmacher genannten Revaler Schwarzenhäupterhäupterbrüdern, der Name dieses Geschlechts so verschieden geschrieben wird und zwar in allen Variationen: tor Helle, zur Helle und van der Hellen,

wiederum Verfolgungen ausgestanden und sich Jansen genannt, als Sohn des Jan. Die älteren Generationen der Denffer'schen Familie nannten sich einfach Jansen, Janssen, ja sogar Jansohn, aber in den Kirchenbuchern heissen sie Denffer, genannt Jansen, in Urkunden Denfer, nomine Jansen oder dictus« Janssen etc. Heute ist der Name Jansen fallen gelassen und fast vergessen. Die älteste urkundliche Nachricht ist über den 1710 an der Pest gestorbenen Georg Christoph lansen, der It Archivalien 1693 zur evangelischen Kirche zu Sturhof als Pastor berufen wird. (Rittergut Sturhof, Kurland). Derselbe Georg Christoph Jansen war später Pastor in dem zur Dondangenschen Diöcese gehörigen Orte 1rben. 1m 1rben'schen Kirchenbuche steht: . . . Denffer genannt Jansen, Pastor zu Irben 1703-1710. Sein Sohn, der Frauenburgische Pastor Johann Heinrich Denffer genannt Jansen (Johannes Henricus Denfer, nomine Janssen) hat Theologie auf der Universität Königsberg i. Pr. studiert, wo aber sein Vater Georg Christoph studiert hat, ist unbekannt. Es ist doch ganz ausgeschlossen, dass selbst in jener Zeit (also zuerst 1693) jemand als Prediger introduciert werden konnte, ohne Theologie studiert zu haben?! Falls meine Vermutung, dass Denffer = van der Hellen nicht zutreffend sein sollte, wäre es dann möglich, dass der Name durch undeutliche Schreibweise im Laufe der Zeit verstümmelt, und ans Deuffer (mit u) Denffer (mit n) geworden sein könnte? Im letzteren Falle könnte meine Familie von dem Bremer Geschlecht Janssen, Duyff (duiff holland, Taube), das in Ostfriesland (Emden) ansässig war abstammen! Der Name Jansen ist so häufig, dass mir eine Nachforschung in dieser Richtung fast unmöglich erscheint, aber ich habe in der Universitäts-Matrikel von Leyden »Deuffers« gefunden, welcher Name vielleicht auf einen Zusammenhang mit Duyff (duif) schliessen lässt.

Wo haben George Christoph (lebt 1744), Ewald Gottfried (lebt 1746) und Dietrich Peter (lebt 1739) Denffer genannt Jansen studiert? Ich besitze selbst keine Universitäts-Martikeln und wäre Lesern des Archivs, die im Besitze solcher sind, sehr dankbar, wenn sie sich der Mühe des Nachschlagens unterziehen wollten. Es würden also Jansen und Janssen mit obigen Vornamen zu berücksichtigen sein. Für jegliche diesbezüglichen Mittellungen sage wärmsten Dank. Unkosten und Porto erstatte gern zurück.

Harald v. Denfer, St. Petersburg (Russl.). W. O. 12. Linie 31 / B. Q. 26.

26. (Siehe Archiv Jahrg. IV, No. 3, S. 42). Zur Vervollständigung meiner Ahnentafel werden die noch fehlenden Namen sowie Geburts-, Vermählungs- und Sterbedaten und der Ort desselben gesucht.

### E. 5 mal Urgrosseltern:

- 2 Catharina Walpurg von Haren a. d. H. Hopen, \*? zu?, † 9. Aug. 1699 zu?.
- 3 Heinrich Freiherr von Raesfeld auf Eese, \*?

- 7 Zeiger Freiherr von Ittersum auf Nienhus,
   ? zu ?, † ? zu ?, verm. ? zu ? mit
- 8 Agnes Wilhelmine Hedwig von Ledebur, Erbin zu Langenbrück, \*? zu?, † 20. Febr. 1684 zu?.
- 9 Hans Adam von Hammerstein auf Equord, \* 19. Juli 1579 zu Oege, † 10. Febr. 1653 zu Altenbruchhausen, vermählt 3) 16. Juni 1643 zu ? mit
- 10 Levecke von Münchhausen a. d. H. Oldendorf (weisse Linie), \* 13. Jan. 1616 zu Remeringhausen, † 18. Dez. 1675 zu Heiligenkirchen.
- 11 Friedrich Ludwig Freihert Schenck von Winterstedt auf Weilerhof, \*? 1619 zu ?, † 29. Mai 1665 zu ?, verm. 10./20. Juli 1660 zu Lahr mit
- 1005 zu ?, verm. 10,/20. Juli 1000 zu Lahr mit 12 Anna Catharina von Voss, Erbin zu Quakenbrück, \* 15./25. Juli 1639 zu ?, † 4./14. Okt. 1666 zu ?.
- 13 | Eberhard Georg Freiherr von Oer auf Bruche,
- \*? zu?, †? zu?, verm. ? zu? mit 14 Anna Sophia Freiin von Oye a. d. H. Oye, \*? zu?, †? zu?.
- 15 Nicolaus Heinrich von Lüninck auf Langelage,
- \*? zu?, †? 1668 zu?, verm. ? 1651 zu? mit 16 Christina von Ketteler a. d. H. Harkotten, \*? zu?, †? 1690 zu?.
- 17 Liborius von Münchhausen auf Schwöbber,
  \* ? 1587 zu ?, † 9. Juli 1646 zu ?, vermählt
  6. Jan. 1622 zu ? mit
- 18 Anna Dorothea von Kerssenbrock a. d. H. Barntrup, \*? zu ?, †? zu ?.
- 19 Wilhelm von der Wense auf Wense, \* 13. Febr. 1586 zu ?, † 4. August 1641 zu ?, vermählt 10. Juli 1640 zu ? mit
- Maria Osterhild von Amelunxen, \*? 1606 zu?, †? 1669 zu?.
- 21 (Liborius von Münchhausen auf Schwöbber,

   ? 1587 zu ?, † 9. Juli 1646 zu ?, vermählt

  6. Jan. 1622 zu ? mit
- 22 Anna Dorothea von Kerssenbrock a. d. H. Barntrup, \*? zu ?, †? zu ?.
- Erasmus Christian von Arnstaedt auf Bardeleben, \* 26. Juni 1628 zu ?, † 14. April 1706 zn ?, verm. 18. Juli 1665 zu ? mit
- 24 Anna Elisabeth von Haus a. d. H. Einbeckhausen, \*? zu?, †? 1703 zu?.
- 25 Hans Jacob von Lichtenstein auf Lichtenstein, \* 25. Okt. 1614 zu ?, † 30. Okt. 1692 zu ?, verm. 3. Okt. 1660 zu ? mit
- 26 Eva Maria Truchsess von Wetzhausen a.d. H. Bundorf, \* 19. Nov. 1625 zu ?, † 5. April 1672 zu ?.
- 27 Georg Philipp von Veltheim auf Destedt, \*?
- 28 Louise von Stammer a. d. H. Ballenstedt, \*?
- Philipp Adam Voigt von Salzburg auf Salzburg, \* 2. April 1619 zu ?, † ? 1670 zu ?,

- 33 (Hans Dietrich von Metzsch auf Reichenbach, \* 21. April 1583 zu Reichenbach, † 19. Aug. 1633 zu Meissen, verm. 19. Juli 1611 zu Altenburg mit
- 34 Anna von Einsiedel a. d. H. Schweinsburg, \* ? 1593 zu ?. † ? 1633 zu ?.
- 35 Anton von Schönberg auf Mittelfrohna, \* 10. Febr. 1588 zu ?. † 19. Juli 1638 zu Altenburg, verm. 12. Jan. 1619 zu ? mit
- 36 Christiana von Einsiedel a. d. H. Schweinsburg, \* 28. Febr. 1596 zu ?, † 12. Dez. 1667 zu Mittelfrohna.
- 37 (Carl von Bose auf Netzschkau, \* 10. Aug. 1596 zu Langenhessen, † 12. Jan. 1657 zu Schweinsburg, verm. 1. ? 1624 mit
- 38 Anna Maria Wambold, Freiin von u. zu Umstadt, \* 16. März 1598 zu Heidelberg, † 14. Sept. 1637 zu ?.
- 39 Zidislaus von Stammbach auf Tannenberg, \*?
- zu?, †? zu?, verm.? zu? mit
  40 Eva von Stammbach a. d. H. Strojediz, \*?
  zu?, †? zu?.
- 41 Christof von Canitz auf Gröppendorf, \*? zu?,
- † ? zu ?, verm. ? zu ? mit
  42 Anna Magdalena vou Schleinitz a. d. H.
  Grauschwitz, \* ? zu ?, † ? zu ?
- 43 | Balthasar Abraham von Taupadel auf Fichten-
- berg, \* ? zu ?, † ? zu ?, verm. ? zu ? mit

  Eva vpn Schleinitz a. d. H. Grödel, \* 2. Juli

  1610 zu Grödel, † ? zu ?.
- 45 Georg Vitzthum von Eckstaedt auf Jahmen,
- \*? zu?, †? 1641 zu?, verni. ? zu? mit

  46 Hedwig Elisabeth von Rauchhaupt a. d. H.
  Hohenthurm, \*? zu?, †? zu?.
- 47 Rudolf von Neitschütz auf Porthen, \*? 1604 zu?, † 14. Febr. 1682 zu Pirna, verm.? zu?
- Magdalena von Osterhausen a. d. H. Reinhardsgrimma, \* ? zu ?, † 5. Sept. 1675.
- 49 Georg Gottfried von Minckwitz auf Ober- II.
  Unter-Nitzschka, \* 22. Dez. 1621 zu?, † 20. Dez.
- 50 Sabina von Grosse a. d. H. Altenhain, \*?
  1618 zu Altenhain, † 11. Sept. 1693 zu ?.
- 51 Leo Sahrer von Sahr auf Zschortau, \* 28. Dez. 1624 zu ?, † 16. Dez. 1680 zu ?, verm. 3. März 1663 zu Grödel mit
- 52 Eva von Schleinitz a. d. H. Grödel, \* 25. Mai 1643 zu Dresden, † 2. April 1696 zu ?.
- 53 (Christian Erdmann von Globig auf Grosswig,
- 9? zu?, †? zu?, verm. ? zu? mit Ghristiane Elisabeth von Karras a. d. H. Crossen, \* 15. Mai 1644 zu?, † 10. Okt. 1703 zu?.
- 55 | Hartmann Ludwig der Aelt. von Witzleben

- 59 Hans Ernst aus dem Winckel auf Schirau,

  \* 3. März 1626 zu ?, † 9. Nov. 1695 zu ?,

  verm. 1) 5. Nov. 1663 zu ? mit
- 60 Ursula von Einsiedel a. d. H. Priesnitz, \*? 1649 zu ?, † ? 1682 zu ?.
- 61 Hans Georg von Osterhausen auf Böhlen, 13. Nov. 1622 zu?, † 22. April 1675 zu?,
- verm. 12. Sept. 1654 zu ? mit
  62 Elisabeth von Luckowien a. d. H. Döbernitz,
- \* ? Sept. 1632 zii ?, † 2. März 1703 zii ?
- 63 (Hans Georg aus dem Winckel auf Wettin, \* 8. Sept. 1633 zu ?, † 12. Jan. 1674 zu ?, verm. 1) 30. Juli 1661 zu ? mit
- 64 Helene Susanne von Bodenhausen a. d. H. Radis, \* 17. Nov. 1643 zu?, † 4. luni 1686 zu?.
- 65 Heinrich Palm, \* 21. Jan. (20. März) 1600 zu Schorudorf, † 12 Sept. 1634 zu Esslingen, verm. 11. Sept. 1626 zu Esslingen mit
- 66 Anna Margaretha Fleiner aus Esslingen, \* 12. März 1608 zu ?, † ? 1635 zu Esslingen.
- 67 David Mauchart, Bürgermeister zu Esslingen,
  \* 16. Juni 1610 zu ?, † 26. Mai 1676 zu ?,
  verm. 18. Juli 1636 zu ? mit
- 68 Margaretha Morsch aus Esslingen, \* 26. Aug. 1613 zu ?, † 16. Jan. 1679 zu ?.
- 69 [ ? von Schweyer, \* ?, † ?, verm. ? mit
- 70 2 . 7. + 2.
- 71 [? von Caradine, \* ?, † ?, verm. ? mit
- 72 (? \* ?, † ?. Graf zu Münster, Ponickau b. Ortrand.

Rotenhan heissen, nicht Rotenhau.

Der in der September-Nummer im Briefkasten vorkommende Name unter 26 Ziff, 45 u. 46 muss

(Fortsetzung folgt.)

# Antworten

### von Mitgliedern des Vereins Rolande.

- NB. Die hier vorangestellten Nummern beziehen sich auf diejenigen der im vorigen Jahrgange durchlaufend mit Ordnungsziffern versehenen Anfragen.
- 14. Eisenhut, Obertelegr-Assistent, Schachtmeyefstr. 17, Erfurt; Rühle von Lilienstern, Hugo, Regierungsrat, Löberflur 23b, Erfurt; Witte, Otto, Landmesser, Gartenstr. 44a, Erfurt; Witte, Heinrich, Kaufmann, Löberstr. 63 64.
- Krüll, Rektor, Erfurt.

  34. Keil, H., Zivil-Ingenieur, Cöthen i. A.; Keil, Johann, Schlosser von Rothenburg a. T., Bürgerrecht in Frankfurt a. M., 31. Jan. 1575, dessen Sohn Joh. Wilh-hm 1649 Notar und dessen Sohn 1603 Zucker-

00. Za'nder, Generalleutnant in Kasan (Russland).

35. Wacker, Alexander, Kommerzienrat, Nürnberg; Wacker, Julius, Ingenieur, Cannstatt (Ludwigstrasse).

28a. Nettwall, Hugo, Aussig a. E.

47. Hencke, Arthur, München, Herzog Heinrichstr. 21.

37a. Schondorf = Oberschondorf i. Oberbayern, Post Greifenberg i. Bayern unweit des Ammersees. Otto Kauffmann, Fabrikant, Mannheim, Beethovenstr. 15.

45. Die Familie Spatz scheint keine seit alter Zeit in Mannheim eingesessene zu sein, denn der auf M. bezügl. Teil der Landschatzung von 1439 enthält den Namen nicht. Wohl aber kommt er in dem unweit von M. gelegenen Städtchen Weinheim in dieser Landschatzung vor, als: Metze Spetzin, in der neuen Stadt Winheim. (Metze ist weibl. Vorname, wahrscheinlich handelt es sich um eine Witwe.) Der Name Spatz ist später nicht mehr hier zu finden und auch in der Umgegend nicht verbreitet. lange er in Mannheim vertreten war, kann vielleicht Herr Dr. Friedr, Walter dortselbst ermitteln. Ein Leonhard Spaz, Altorfensis ist am 6. Jan. 1607 als »collegii sapientiae alumnus« in die Matrikel der Univ. Heidelberg eingetragen. Im Berliner Adressbuch finden sich mehrere Träger des Namens, der wohl ans dem alten Personennamen Spazzo (siehe Scheffels Ekkehard) entstanden ist, ebenso warvor einigen Jahren noch ein Seifenfabrikant Spatz in Monastir in Tunis.

00. Emil Züllig, Conditor in Romanshorn (Schweiz.) Ernst Fischer, Weinheim.

19. Der Ort wird wohl Unterschüpf heissen sollen! Liegt bei Lauda in Baden.

Otto Kauffmann, Fabrikant, Mannheim.

00. Rinping. Wappen gefunden an der Stadtkirche zu Kirchheim Tec, Württbg. Georges Kurz, prof. em. Aachen (Rheinland.)

26. Die einzelnen Lücken werden sich am besten

an der Hand der »Bibliotheka familiarum nobilium« von O. Gundlach, Nenstrelitz 1886, durch die darin verzeichneten Familiengeschichten, selbst ausfüllen Frhr. v. M. K.

122. Greyl. . Hans und Heinrich, die Grülen geprüder und ir swester« kommen 1409 unter den Leibeigenen des Grafen Wilhelm von Montfort-Bregenz, vor in der Urkunde über die Teilung der Stadt Bregenz zwischen den beiden Vettern Grafen Hug und Wilhelm von Montfort. (cfr. Jahresberichte des Vorarlberger Museumsvereins zu Bregenz Heft 30.)

236b. Die in Württemberg vielverzweigte Familie Bonhöffer hiess früher van Bonhoven und kam ans Nijmwegen in Holland nach Schwäbisch Hall, Dort in der St. Michaelskirche mehrere Epitaphien und Wappen der Familie. Weiteres cfr. in Gmelin's Chronik von Hall und in dem reichhaltigen städtischen Archiv in Hall, sowie in den genealogischen Aufzeichnungen im Haalamt zu Hall.

242, Zacharias Woltersdorf 1594, Vorsteher des Hospitals zu Neu-Ruppiu neben Hans Schönermark, dem Jüngeren (Dr. B. Feldmanns Sammlung in der Magistratsbibliothek zu Neu-Ruppin Band II S. 448).

32. Friedrich Witte, Rathsverwandter und juris practicus 1664 in Neu-Ruppin copulirt mit Elisabeth Kriele, deren Grossmutter väterlicherseits Catharina Witte war (Ebenda Bd. 1 S. 37).

Schönermark, Bürgermeister, Seesen a. Harz.

32. Witte, Adelhaid, Ww. Krönebergerring 22. Strassburg i. E.; Paul, Eisenbahn - Arbeiter Krönebergering, Strassburg i. E.; Otto, Bremser, And-lauerstr. 9, Strassburg i. E.; Hans, Leutnant im Fuss-Artillerie-Regiment 14, Werderkaserne Strassburg i. E.; Hermann, Schneider, Gerberstr. 21, Metz; Hermann, St. Feroystr. 21, Metz.

Alb. Spaeth, Saarburg i, Lothr.

## Antworten

### von Nichtmitgliedern des Vereins »Roland«.

27a. Wildenauer. Es gibt eine Leichenpredigt von Wilden aw Falco, Joh., auf Johann Wilhelm von Wildenaw genannt Vohlen, schwedischer Kapitän-Leutnant, Tübingen, 1634. 8 Blatt.

28. Jachmann, Ed. Em., preuss. Viceadmiral, Schöpfer der deutschen Wehrkraft zur See, geboren 2. Marz 1822 zu Danzig, † zu Oldenburg. — Wagner-Jachmann (Johanna) Nichte des Komponisten Rich. Wagner, berühmte dramatische Sängerin, \* 13. Okt. 1828 bei Hannover. Von ersterem existiert auch ein Porträt, von Weger gestochen.

Bergmann, Budapest.

32. Das Berliner Adressbuch enthält 257 Träger des Namens Witte.

30. v. d. Heiden, M. Tischler N. 20 Berlin, Stromstr. 6/7. Heiden, 23 Träger dieses Namens J. 1901 in Berlin; Hermann, Gerichts - Aktuar, Rixdorf, Schöneweidestr. 10; Wilhelm, Schneidermeister in Schöneberg, Akazienstr. 8; Max, Beamter, Steglitz, Fichtestr. 58. Ferner zu nennen: Max Heiden, Redakteur, Berlin, Bernburgerstr. 14; Emil, Verleger einer Zeitschrift, Berlin, Linkstr. 31. v. d. Heyde, Ed. J. Fabrikbes. Berlin S., Hasenhaide 64; Paul, Generalmajor a. D., Berlin, Kurfürstendamm 233; Friedrich, Hauptmann, Berlin W., Geisbergstr. 25/26; R., Hauptmann a. D., Charlottenburg, Bismarckstrasse 78: Karl, Hausvater, Berlin NO., Elisabethistr, 35:39 ptr.; Gustav, Ma-schinenbauer, Berlin N., Müllerstrasse 160; Eduard, Oberstleutnant a. D., Charlottenburg, Spandauer-Berg 23; Wilhelm, Schneidermstr., Berlin NW., Kruppstrasse 16; Rudoph, Stellmacher, Berlin NO., Linienstrasse 6 a; H., Kaufmann, Charlottenburg, Goethestr. 85. Heyde finden sich im Jahre 1901 55 Träger dieses Namens in Berlin. Nennen will ich: Albert, Bankvorsteher, Schlachtensee b. Berlin, Alexanderstr.; C. F. Chemische Fabrik, Reichenbergerstr. 35 zu Berlin, Inh. Carl Heyde; Hermann, Hofrat Schöneberg b Berlin, Kaiser Friedrichstr. 14:

strasse 18/19; Paul, Buchhalter in Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 111; Max, Klempnermstr., Charlottenburg, Coethestr. 65; Alfred, Kunstmaler, Wilmersdorf b. Berlin, Wilmens-Aue 100; Hermann, Tischler, Neu Weissensee, Parkstr. 69.

40. Das alte Lepellsche Lehn Neuendorf liegt im Usedomschen Kreise in Pommern und ist zu Netzelkow eingepfarrt. Letzteres kam nach einem Vergleiche vom 9. Okt. 1754 an den Major Joachim Friedrich von Lepel,

Apotheker Kurtzwig, Berlin NW. 21.

### Berichtigung.

Auf Seite 36, Spalte 2, Zeile 5 liess statt 59, 79; Zeile 25 statt 5. Okt., 5. Sept.; Zeile 26 bezw. 31 statt Bethmathe Lethmate. Spalte 2, Zeile 42 statt Bäcklin Böcklin.

Antwort auf Anfrage 26.

# von Schacht.

|                                                                                     | Marcus<br>Schmieder.      |                                                                    |                                                             |                                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
|                                                                                     | Joachim von<br>Schmieder, |                                                                    |                                                             |                                           |  |  |
| Friedrich Eilhard von<br>Schacht. Schmieder.<br>1682 nobilitiert. 1694 nobilitiert, |                           | Wilhelm Wolf Heinrich<br>Kessler v. Sarmsheim,<br>* 23. Nov. 1655. |                                                             | Anna Marie Helene<br>von und zu der Hees, |  |  |
| Christian Eberhard von Schacht,<br>Kurpfälzischer Kammerherr u. Obrist,<br>1739.    |                           |                                                                    | Marie Friderike Kesslerin von Sarmsheim,<br>* 1694, † 1784. |                                           |  |  |

Franz Carl von Schacht, Württembergischer Generalmajor,

Vermählt: 1) Sofie Florentine von Rotenhahn, \* 1719, † 23. Februar 1755.
2) Eberhardine Luise von Kniestedt, \* 1724, † 1785.

Der Sohn zweiter Ehe nahm den Namen Freiherr von Kniestedt genannt von Schacht an. (Franz Carl Eberhard von Kniestedt genannt von Schacht, Württemb. Geheim, Rat, Kammerherr und Ober-Ceremonienmeister).

Friedrich Eilhard von Schacht, Fürstl. Friesländ. Rat, Erhdrost zu Rehrumb, später Geh. Rat und Domherr zu. Libeek wurde am 18. Juli 1682 von Kaiser Leopold in den Staud und Grad rechtgeborener Turnier- und Lehengenossen, sowie rittermässiger Edelleute erhoben.

### Quellen:

Original-Wappen und Adelsbrief für Friedr. Eilhard v. Schacht. Stammbaum der v. Schacht. Brief der C. von Schmieder d. d. Schleswig, 3. März 1777 seine Familie betr.; alles im Archiv zu Schaubeck.



# Darstellung von Ahnentafeln und Stammbäumen durch Liebhaber.

Unter Liebhabern im vorliegenden Falle sind solche Personen zu verstehen, die weder auf genealogischem Gebiet sich durch andauernde Studien und Arbeiten eingehende Kenntnisse erworben haben, noch auch künstlerische Erpfindungs- und Gestaltungskraft und geschulte zeichnerische Fertigkeit besitzen, die jedoch mit Fleiss und liebevollem Eifer die Geschichte ihrer eigenen nnd nahestehender Familien verfolgen, feststellen und auf mancherlei Weise zur Darstellung zu bringen sich bemühen.

Was Ahnentafeln und Stammbäume sind, braucht hier kaum wiederholt zu werden. Eine Ahnentafel ist die Zusammenstellung von Eltern, Grosseltern, Urgrosseltern usw. eines einzigen Menschen. Dass der Züchter, wo es sich um Pferde und Hunde handelt, eine entsprechende Zusammenstellung, das englische Pedigree, Stammbaum nennt, darf den Genealogen nicht irre machen. Im genealogischen Sinn ist ein Pedigree nie mit dem Stammbaum, und nur mit der Ahnentafel zu vergleichen.

Im Gegensatz hierzu beschäftigt sich der Stammbaum mit den sämtlichen Nachkommen eines einzelnen Mannes, im allgerneinen jedoch mit Ausschluss aller derer, die den Familiennamen nicht führen, also Nachkommen der Töchter der Familie.

sammenstellen und je nach seinen Fähigkeiten und Wünschen klein oder gross, schwarz oder farbig, in Wasser- oder Oelfarben auf Papier, Holz, Leinwand usw. als Wandschmuck oder loses Blatt, zur bildlichen Darstellung bringen wollen.

Bei Ahnentafeln ist dies auch dem weniger geübten Zeicher schon deshalb um so leichter möglich als es in der Natur der Ahnentafel liegt, dass die eine der anderen in ihrem Aufbau ähnelt, dass sie zur schematischen Behandlung wie geschaffen ist, und dass deshalb auch im Handel stets die verschiedensten Ahnentafel-Formulare und -Schemen mit und ohne vorgedruckte Wappenschilde käuflich zu haben sind. Sie müssen blos sachgemäss ausgefüllt werden.

Alte, als Tafelgemälde ausgeführte Ahnentafeln sind zudem mehrfach in Fachschriften, wie dem Herold , nachgebildet worden und können dem Liebhaber zum Muster dienen.

Dass auch andere, neue Formen möglich sind, zeigen verschiedene, als Wandteppiche vom Verfasser gemalte Ahnentafeln, die als Schmuck eines Zimmers dienen und den Lesern gern zugänglich gemacht werden.

Einen solchen Wandteppich zeigt die Abbildung No. 1; seine Grösse ist  $1^1/_2 \times 2^1$   $_4$  Meter.  $E_T$  stellt die Ahnentafet dar von Lili Schönemann, der einstigen Braut Goethes, von der er noch in späten Tagen mit grösster Wärme sprach.

Die Wappen sind hier nicht, wie meist

beschränkte Zahl von Wappen der vorkommenden Familien bekannt ist und manche von ihnen vielleicht nie ein Wappen geführt haben.

Vorzüge dieser Art der Darstellung und Ausführung von Ahnentafeln sind die starke dekorative Wirkung, grosse Haltbarkeit und die Möglichkeit, die Gemälde ohne Schaden auch im aufgerollten Zustand auf-

zubewahren und zuversenden,wobei sie nur wenig

Raum beanspruchen, Solche Wandteppiche

Wandteppiche eignen sich daher für Familien mit eigenen Häusern, wie solche, die gezwungen sind, ihren Wohnort häufiger zu

wechseln.

Anders als bei der Darstellung von Ahnentafeln geht es bei der

von Stammbäumen. Hier kann ein Formular, ein Schema nicht helfen.

Denn jeder Stammbaum ist ein Einzelstück, hat seine eigene Struktur und Besonderheit, weil

die Nach-

kommenschaft der einzelnen Familienglieder verschieden ist nach Anzahl und Geschlecht, nicht gleichmässig, wie die Anzahl der Eltern und Grosseltern.

Dabei umfasst der eine Stammbaum 5, der andere 500 und mehr Familienglieder ist in früheren, die andere in späteren Zeiten ihres Bestehens zahlreicher und ausausgebreiteter.

Die Aeste, deren Richtung und Verlauf logischerweise dem natürlichen Wachstum des Baumes entsprechend Abkunft und Zusammenhang der einzelnen Familienglieder anzeigen, entwickeln sich deshalb stets durchaus eigenartig. Schematismus ist

ausgeschlossen und käufliche Formulare sind ein Unding, da der Verlauf der

Aeste eines Stammbaumes und die Zahl der Nachkommen immer nur einer einzigen Familie entsprechen kann.

Und doch ist es auch für weniger geübte Zeichner mög-lich, sich Stammbäume selbst und ohne die oft sehr wenig sachverständige Hilfe gewerbl. Zeichner, untergeordneterZeichenlehrer usw. darzustellen, wenn nur die folgen-

den, der Erfahrung ent-

nommenen Regeln und Ratschläge im Auge behalten werden, die ganz besonders Klarheit und Uebersichtlichkeit bezwecken.

 1. Es ist nicht nötig, stets das ganze Gebiet der Familiengeschichte auf einem Wo der Stoff

einzigen Blatt zu vereinigen. Wo der Stoff

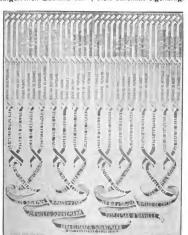

dessen Stammvater eine darauf bezügliche Bemerkung einzuschalten, wie etwa: Stammvater des im 19. Jahrhundert erloschenen bayrischen Astes; oder Stammvater der noch blühenden Herren von N. N. in Schweden oder dergl.

2. Man vermeide ein Uebermass an Schrift und Personalnachrichten. Vollständig gegehören diese wohl in den Text einer Familiengeschichte; auf dem Stammbaum wird man sich bei der Fülle des Stoffes meist auf ganz kurze Nachrichten zu beschränken haben, wie:

Friedr. N. N.,
K. K. Major
1690—1772, oder
heiratet Marie X.,
olue Nachkommen.

- 3. Man vermeide es, in die etwa frei bleibenden Ecken einer Tafel kleine Stammbäume verwandter Familien einpressen zu wollen und hüte sich ebenso vor einer Ueberladung mit Bildnissen, Schlössern, Stammhäusern usw., besonders reihe man Gebäulichkeiten nicht planlos ohne Abschluss aneinander, wenn man die Gesetze der Perspektive zu wenig beherrscht, um die verschiedenen Häuser usw. unter einen gemeinsamen Horizont zu bringen.
- 4. Die sämtlichen Glieder der gleichen Geschlechtsfolge (Generation), also Geschwister, rechte Vettern, deren Kinder usw., haben auf ein und derselben Höhe zu stehen, also eine wagerechte Reihe zu bilden. Denn das vielfach beliebte Durcheinanderschieben der Generationen beeinträchtigt die Uebersichtlichkeit wesentlich.
- Geschwister sollen womöglich von links nach rechts nach ihrer natürlichen Reihenfolge aufgeführt werden.
- 6. Den grössten, bemerkenswertesten oder zuletzt noch blühenden Ast empfiehlt es sich, als Hauptstamm in der Mitte des Blat tes darzustellen.
- 7. Sehr verschieden ist die Art, wie die ein zelnen Personen oder Ehepaare zur An-

Ein solcher Stammbaum wird nur in wenigen Fällen, und meist nur da ausführbar sein, wo es sich um die neuere Zeit handelt und die Photographie zu Hilfe genommen werden kann. Hübsche alte Muster sind mehrfach bekannt und veröffentlicht.

b) Eine andere Art besteht darin, die einzelnen Personen durch ihr Wappen, Ehepaare durch ihr Doppelwappen, und begleitende Schrift darzustellen. Solche früher sehr beliebten Stammbäume können mehr oder minder reich ausgestaltet werden und sind in ihrer lebendigen farbenfrohen



2

Pracht oft sehr dekorativ. Eine derartige Ausführung hat aber auch manche Nachteile. Einmal erfordert sie verhältnismässig sehr viel Raum und Mühe, dann aber wiederholt sich das Familienwappen immer wieder bis zum Ueberdruss und schliesslich wird es selten oder nie möglich sein, die sämtlichen Wappen der angeheirateten Familien aufzufinden, selbst wenn sie sämtlich ein solches geführt haben. Es müssen deshalb manche Wappenschilde zum Nachteil der ganzen Erscheinung leer bleiben.

anbringen. Der Schild für die Schrift kann jede Form haben. Vielfach wird er senkrecht gespalten, um vorn den Namen des Ehemannes, hinten den der Ehefrau aufzunehmen. Mehr empfiehlt es sich, oben mit Träger oder Trägerin des Familiennamens zu beginnen und etwaige Ehefrauen oder Ehemänner weiter unten folgen zu lassen, Ausserdem kann der besseren Uebersichtlichkeit halber für die Söhne und Töchter eine verschiedene Schildform gewählt werden, für die Töchter etwa der eirunde Frauenschild. Es entspricht dies zwar einer ursprünglich niederländischen heraldischen Sitte und wird deshalb von manchen deutschen Heraldikern heftig bekämpft. Uns will jedoch scheinen, die deutsche Gesinnung würde sich besser durch Vermeidung entsetzlicher und durchaus entbehrlicher heraldischer Fremdworte wie »Cimier« (sogar Zimier!), heraldische »Courtoisie« und vieler anderer ähnlicher Wortungetüme kundtun lassen, als durch die ängstliche Abschliessung von bewährten fremdländischen Einrichtungen.

Das willkürlich erdachte Vorbild eines Stammbaums in obigem Sinne zeigt der Entwurf Fig 2. A kann hier den Stammvater eines älteren, vielleicht sehr zahlreichen Astes bedeuten, dessen Fortführung hier aus Mangel an Raum abgebrochen ist, mit dem Vermerk etwa: »Stammvater der Schmitt oder Faber, später Fabricius und Fabrice in Wien« oder dergl. B zeigt den Ehemann zweier Frauen; bei den Nachkommen deutet eine römische Ziffer an, aus welcher Ehe sie stammen.

d) Schliesslich sei noch die sehr übersichtliche Anordnung erwähnt, die ich auf einem mir vorliegenden Stammbaum aus dem 17. Jahrhundert finde. Hier ist jede Person durch einen beschriebenen runden Schild dargestellt. Bei den Söhnen ist er von gelber, bei den Töchtern von roter Farbe. Wo Heirat stattfand, ist dem ersten ein gleichgrosser zweiter Schild beigegeben, Farbe gewählt und der Ehemann ist stets (heraldisch) rechts gestellt. Es lässt sich bei dieser Anordnung schon von weitem das Geschlecht aus der Farbe des Schildes, die Familienzugehörigkeit aus dessen Form uud jeder Eheschluss durch das Vorhandensein eines weiteren angegliederten roten oder gelben Schildes erkennen.

Der Leser sieht, wie unendlich mannigtaltig die Lösung der Aufgabe sein kann. Jedenfalls hoffe ich durch diese kurzen Andeutungen Schaffensfreude und Erfindungsgabe angeregt, und nicht gedankenloses und schablonenhaftes Nachahmen gefördert zu haben. Dr. A. von den Velden, Weimar.

# Das Schede'sche Geschlecht.\*)

Von H. Habbicht, Weimar.

A. Freiberger Linie,

Das Schede'sche Geschlecht stammt vermutlich aus Bayern. Stämme befanden sich bereits vor der Reformation in Nürnberg (Schedel, auch Schedl), in Königsberg, in Franken (Paul Schede Melissus, \* 1539 in Mellrichstadt), ausserdem, offenbar aus Bayerneingewandert, in Kursachsen (Glauchau und Freiberg) und im Posenschen (Bürgermeisterfamilie in Landsberg a. d. Warthe).

Ueber den kursächsischen (Freibergschen) Stamm liegen genaue Nachrichten vor. Als Stammvater wird genannt:

Laurentius Schede der Aeltere, \* Mitte der 15. Jahrhunderts. Von demselben sind 4 Söhne: Franz, Wolff, Johann und Peter, sowie Enkel und Urenkel bekannt.

Johann Schede, wahrscheinlich Tuchmacher in Freiberg i. S., \* 22. Juni 1508, † 1581. Dreimal verheiratet: a) Michaelis 1530 mit Ursula geb. Oehmig aus Olbernhau;

\*) Vollständige Familienwappen sind nicht vor- Google handen. Von Carl Heinrich Schede (vergl. IX) hat b) 15. Jan. 1556 mit Anna verw. Richter; diese wird 1567 vor Gotha (Grumbachsche Händel) nebst einer Z0jährigen Tochter Anna durch eine Kanonenkugel getötet; c) 28. Nov. 1567 mit Anna?, einer Trabanten-Witwe. — 11 Kinder: ältestes Kind ist

Moses Schede der Aeltere, Glöckner zu St. Jacob in Freiberg, \* 5. Sept. 1534; zweimal verheiratet: a) 15. Febr. 1563 mit Helena, Tochter des Thomas am Ende; b) 7. März 1579 mit Magdalene, verw. Ambrosius Dannenberg; † 4. April 1608.

Vier Kinder erster Ehe, sechs Kinder zweiter Ehe; davon gründet Wolffgang, jüngster Sohn (zweiter Ehe) die Torgauer Linie; die Freiberger Linie führt fort

Valentin Schede der Aeltere, Tuchmacher und Glöckner zu St. Jacob, \* 7. April 1567, verh. 26. April 1596 mit Regina, Tochter des Steigers Wolff Hoffmann; † 30. Juli 1633. 15 Kinder, von denen die meisten frühzeitig starben; am Leben blieben: 1. Valentin, \* 14. Juni 1599 (vgl. ll); 2. Friedrich, \* 3. März 1612 (vgl. ll); 3. Moses, \* 6. März 1616 (vgl. lll);

1. Valentin Schede der Jüngere, Tuchmacher und Glöckner, \* 14. Juni 1599, verh. 12. Okt. 1624 mit Marie, Tochter des Pfarrers Georg Kuhnt in Willischdorf, † nach 1671 (Jahr unbekannt). 7 Kinder, darunter 3 Söhne, welche frühzeitig sterben.

II. Friedrich Schede, Pfarrer in Hartmannsdorf (Sachsen), \* 3. März 1612, verh. 1640 mit Magdalena?, Feldprediger im Oberst Hoffmann von Weisshofen'schen Regiment, 7 Jahre in schwedischer Gefangenschaft, von 1642 ab Pfarrer in Hartmannsdorf, † 18. Febr. 1685. 7 Kinder, davon 3 frühzeitig starben; am Leben blieben: 1. Jeremias Gottfried, Forstbedienter beim Herrn von Schönberg auf Limbach, \* 11. Aug. 1643; zweimal verheiratet: a) mit Johanna Rosina geb, Bernhardt, b) mit Marje Magdalene geb 1687, verh. 15. Okt. 1674 mit Hans Münch in Hartmannsdorf, 7 Söhne, 3 Töchter.

III. Moses Schede der Jüngere, Tuchmacher, \* 6, März 1616. Zweimal verheiratet: a) 1646 mit Gertrud, Witwe des Fähnrichs Ochs. b) 22, Nov. 1653 mit Elisabeth, Tochter des wohlhabenden Kürschners Seligmann in Chemnitz; † Pfingsten (7. Juni?) 1674. 9 Kinder; davon sterben 4 in der Jugend. Die überlebenden sind: 1. Anna Regina, \* 11. Nov. 1654. zweimal verheiratet: a) mit Weisshäcker Johann Rothmann in Chemnitz, b) mit Schneider Christoph Seiffert daselbst. 5 Kinder: Moses, \* 6, März 1657 (vgl. IV);Christian, \* 15. Dez. 1658 (vgl. V); 4. Zacharias, \* 24. Febr. 1663, studierte in Leipzig, später Sekretär im Krosigk'schen Regiment, † 26. Aug. 1694, ledig: 5. Heinrich, \* 10. Juli 1668 (vgl, VI).

IV. Moses Schede, Regiments-Auditeur und Ratsherr in Dresden, \* 6. März 1657 in Freiberg; zweimal verheiratet; a) 30. Sept. 1691 mit Anna Sabine geb, Fritsche, b) 1716 mit Sophie, Kammer-Registrator-Witwe Vollhardt geb. Küstner. † Ende Mai 1732. Moses Schede besuchte das Gymnasium in Zittau, studierte in Leipzig und Rostock, wurde (1689) Sekretär, später Auditeur im Regiment des Obristlieutenants von Minckwitz (bei der Dresdener Defensions-Compagnie) und 1702 in das Senatskollegium gewählt. Von 6 Kindern sterben 4 in der Kindheit; der jüngste Sohn Heinrich August (\* 5. März 1701) fällt im Krieg gegen die Türken um 1721. Am Leben bleibt nur Christian Abraham, \* 15, Dez. 1692 (vgl. VII).

V. Christian Schede, Zuckerbäcker, später Akzis-Inspektor in Magdeburg, \* 15. Dez. 1658 in Freiberg; verheiratet mit Emerentie Sophie geb. Albrecht, † April 1701. 7 Kinder (3 Söhne, 4 Töchter); von den Söhnen sind bekannter: 1. Johann Christian. \* 17. Mai 1692 (vol., Vill); 2. Gott-

diametry Google

1 Tochter (Christina Rosina, verh. 16. Juli 1727 mit Böttcher Lorband in Chemnitz). Die Witwe verheiratete sich 21. Febr. 1708 mit 'dem Seifensieder Christian Geyer in Chemnitz.

VII. Christian Abraham Schede, Aktuarius auf der Commende Griefstedt, \* 15. Dezember 1692; zweimal verheiratet: a) 11. Febr. 1721 mit Catharine Marie, Tochter des Diakonus Johann Martin Riedel in Nordhausen († 30. Nov. 1721 im Wochenbett); b) 16. Aug. 1725 mit Therese Sophie, Tochter des Diakonus Johann Heinrich Erdmann in Gotha, † 13. Febr. 1744. Schede fungierte von 1736 auch als Auditeur im kurprinzlichen Kürassier-Regiment. Einziger Sohn: Carl Heinrich, \* 23. Nov. 1721 (vgl. IX).

VIII. Johann Christian Schede, kurfürstl. General-Auditeur-Leutnant und Kammerrat am kurfürstl. Hofe zu Zeitz. \* 17. Mai 1692; verh. 1715 mit der verw. Frau Appellationsrat Sophie Catharina Christine, Tochter des Geh. Rat Seligmann. Kinder: 1. Johann Christian, \* 1715 in Leipzig; 2. Christian Gottlieb, \* 1717, beide früh gestorben; 3. Christiane Sophie, \* 1718, † 1719.

IX. Carl Heinrich Schede, Pfarrer in Liebstedt (1745-1800), \* 23. Nov. 1721; zweimal verheiratet: a) 12. Juli 1745 mit Christiane Magdalene geb, Hoffmann, b) 15. Juni 1751 mit Christiane Magdalene geb. Kieritz. Beide Frauen gehören dem Geschlechte des Dr. Martin Luther an (Lutherstiftung); † 2. April 1800 in Friessnitz bei Weida. Kinder: ausser 2 Töchterchen erster Ehe, die frühzeitig starben, aus zweiter Ehe: 1. Carl Martin Christian, Kaufmann in Apolda, 8. März 1752, † 28. März 1783, ledig; 2. Carl Friedrich Erdmann, stud. theol. \* 11. Okt. 1753, † 9. Jan. 1778; 3. Carl Gottlob August, \* 16. Dez. 1755, stirbt bald: Christoph Sigismund, Pfarrer in Friessnitz, 

29. Mai 1760 (vgl. X); 6. Carl Ferdinand 
Gotthilf, Förster in Zwätzen bei Jena, 

28. Aug. 1764 (vgl. XI); 7. Carl Traugott 
Lebrecht, 

9. Febr. 1766, 

10. April 1790 
in Leipzig; 8. Carl Gottlieb Constantin, 

19. Jan. 1768, 

3. Mai 1768.

X. Carl Christ. Sigismund Schede, Pfarrer in Friessnitz bei Weida, \* 29. Mai 1760 in Liebstedt; verh. 1792 mit Henriette Friedericke geb. Schatter; † 20. Nov. 1836. Kinder: 1. Wilhelmine Louise, verh. Pfarrer Haberland, \* 11. Dez. 1796; 2. Friedericke, verh. Oberpfarrer Trinkler in Triptis, \* 31. Juli 1798; 3. Gustav, Pfarrer in Friessnitz, \* 18. Sept. 1800 (vgl. XII); 4. Ernst, Oberförster in Suderode, \* 26. April 1802 (vgl. XIII); 5. Moritz, Pfarrer in Mittelhausen bei Stotternheim, \* 21. Jan. 1804 (vgl. XIV); 6. Max, Kaufmann in Frankfurt a. M., zuletzt Rentner in Darmstadt, \* 16. Aug. 1806, verh. mit Wilhelmine geb. Bücking, † 1892.

XI. Carl Ferdinand Gotthilf Schede, Förster in Zwätzen bei Jena, \* 28. Aug. 1764, verh, mit Louise geb, Bischoff aus lena, † 15. März 1834. Kinder: 1. Heinrich Albert, Zimmermeister und Bürgermeister in Zwätzen. \* 1, Juli 1813, verh. mit Marie geb. Fahse: Kinder: Julius, Richard, Lina; 2. Julius Wilhelm, Pfarrer in Niederröblingen bei Allstedt, \* 16. Juli 1811, verh. a) mit Caroline Auguste geb. Hüfner, b) mit Louise geb. Schmidt, 8 Kinder, davon 4 bald gestorben, die übrigen, 1. Georg Christian, Collaborator in Guthmannshausen, nach Amerika, \* 30, Nov. 1846, verh. mit Auguste geb. Trabert, kinderlos; 2. Marie. \* 2. Febr. 1850. verh. mit Franz Krempler in Niederröblingen, 1 Sohn; 3. Otto, 1. Juli 1854, verh. mit Emilie geb. Grosse, 1 Sohn; 4. Rudolph, Zimmermeister und Bürgermeister in Zwätzen, \* 17. März 1858,



# Lombardisch - Venetianische Städtewappen,

verliehen, gebessert oder bestätigt von den Kaisern Franz I., Ferdinand I. und Franz Joseph I. Gezeichnet und erläutert von H. G. Ströhl.

(Fortsetzung u. Schluss.)

Udine,\*) Hauptstadt der Provinz Udine, führt in Silber einen schwarzen Sparren. Auf dem mit goldenen Arabesken umzogenen Schilde ruht eine fünfblätterige Krone, aus der ein weisses Ross hervorwächst.

Das Wappen der sköniglichens Stadt wurde vom Kaiser Franz I. ddo. 26. Juli 1825 und vom Kaiser Franz Josef I. ddo. 7. Nov. 1854 bestätigt.

### Tafel V.

Schio, Distriktshauptstadt in der Provinz Vicenza, führt, in Gold ein rotes Kreuz

Vicenza, führt in Gold ein rotes Kreuz.

Das Wappen wurde vom Kaiser Ferdinand l. ddo. Schönbrunn 19. September 1843

bestätigt.

Serravalle in der Provinz Treviso, derzeit mit Ceneda die Distriktshauptstadt Vittorio bildend, führte in Blau ein silbernes Kreuz.

Das Wappen wurde vom Kaiser Ferdinand I. ddo. 6. September 1844 bestätigt, das Diplom ddo. 19. Dezember 1844 ausgefertigt.

Sondrio, Hauptstadt der Provinz Sondrio, führt in Blau unter einer goldenen Lilie zwei gekreuzte Schwerter, die über und unter zwei gekreuzte grüne Palmenzweige gelegt sind.

Das Wannen wurde vom Keisen Fradi

Thiene, Distriktshauptstadt in der Provinz Vicenza, führt in Blau eine zum Fluge bereite weisse Taube mit rotem Schnabel und ebensolchen Füssen, die auf einem Rebenzweige mit einer blauen Traube und einem grünen Blatte sitzt, und im Schnabel einen grünen Lorbeerzweig hält.

Die Weiterführung dieses alten Wappens wurde der Stadt vom Kaiser Ferdinand I. mit Allerhöchster Entschliessung vom 2. Sept. 1845 bewilligt und das Diplom am 9. Dez. 1845 ausgefertigt.

Treviso, das alte Tarvisium, Hauptstadt der Provinz Treviso, führt in Blau einen schmalen silbernen Balken, auf den drei runde. mit welschen Zinnen versehene silberne Türme stehen, deren mittlerer, höher als die beiden Seitentürme, mit einem viereckigen, offenen, schwarzen Tore versehen ist. Alle drei Türme sind mit ie einem Fenster ausgestattet. Die Seitentürme sind ausserdem noch je mit einer auswärts geneigten blauen Fahne versehen. Im unteren Teile des Schildes erscheint eine silberne Mauer mit einem oben zinnenschnittartig geformten Portale zu dem mehrere Stufen hinaufführen. Die viereckige schwarze Toröffnung ist von einem Gewölbebogen überzogen. Zu Seiten des Portales erheben sich auf der Mauer je zwischen zwei runden, gezinnten, mit Toren versehenen Türmen, zwei schmale, hohe, mit roten, schwarz bekreuzten Kuppeln gedeckte Türme, die je vier Fenster untereinander zeigen. Den Schild umzieht ein silberner Seiten- und Google Fussrand mit der Inschrift in schwarzen

stand auf dem Querbalken noch der Name: TARVISIVM.

Das Wappen wurde vom Kaiser Franz I. ddo. 26. Juli 1825 bestätigt und vom Kaiser Franz Josef I. ddo. 7. November 1854 mit der Krone und dem Doppeladler gebessert.

Varese, Kreishauptstadt in der Provinz Como, führt einen von Rot über Silber geteilten Schild mit einem aus dem Silber hinauf gezogenen Pfahle. Der Schild ist von einer goldenen Kartusche umzogen und mit einer fünfblätterigen Laubkrone geschmückt, aus der die Figur des Stadtpatrons, des hl. Victors, emporwächst. Der Heilige erscheint in eiserner römischer Rüstung mit einem an goldenem Riemen hängendem goldenem Schwerte, mit der Rechten eine rotbekreuzte, weisse, nach links abflatternde, ausgezackte Fahne an goldener Stange, mit der Linken einen grünen Palmenzweig haltend.

Das Wappen wurde von Kaiser Franz I. ddo. 17. November 1820 und vom Kaiser Franz Josef I. ddo. Wien, 14. juni 1854 bestätigt.

Venedig, Venezia, Hauptstadt der Provinz Venedig, führt im goldgeränderten, blauen Schilde den liegenden, goldenen Marcuslöwen, nimbiert und geflügelt, ein aufgeschlagenes Evangelienbuch mit der Inschrift: PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS mit den Vorderpranken haltend. Der Löwe, das Zeichen der Stämme Juda, Isaschar und Sebulon, ist das Symbol des Evangelisten Marcus, weil er sein Evangelium mit der Stimme Johannes des Täufers in der Wüste beginnt und weil bei ihm die königliche Würde Christi, des Löwen vom Stamme Juda, überwiegt. 815 (nach anderen 828) wurden die Gebeine des hl. Marcus .... Alauandrian nach Vanadia gabracht Venzone in der Provinz Udine führt in Rot über Wasser eine dreibogige, mit sieben welschen Zinnen besetzte, aus naturfarbenen Quadern erbaute Brücke. Auf der mittleren Zinne steht ein goldenes Kleeblattkreuz, auf der zweiten Zinne ein einwärts gestellter, braungefleckter weisser Hund.

Das Wappen wurde vom Kaiser Franz Joseph I. ddo. 9. Oktober 1850 bestätigt. Verona, das Welsch-Bern: der Sage, Hauptstadt der Provinz Verona, führt in Blau

Hauptstadt der Provinz Verona, führt in Blau ein goldenes Kreuz. Der Schild ist im Diplom mit der Dekoration der königlichen-Städte geschmückt.

Das Wappen wurde von Kaiser Franz I. ddo. 29. April 1826 bestätigt und vom Kaiser Franz Josef I. ddo. 7. November 1854 mit der Krone und dem Doppeladler gebessert.

Vicenza, das alte Vicentia, Hauptstadt der Provinz Vicenza, führt in Rot ein silbernes Kreuz, den Schild im Diplome mit der Dekoration der königlichen Städte geziert.

Das Wappen wurde von Kaiser Franz I. ddo. 13. November 1816 bestätigt und vom Kaiser Franz Josef I. ddo. 1. September 1855 mit der Krone und dem Doppeladler gebessert.

San Vito (San Vito al Tagliamento), Distriktshauptort in der Provinz Udine, führt in Blau einen silbernen Turm, unten mit drei schwarz gefugten Stufen, oben in Seitenerker ausgeliend, die wie die erniedrigte Zwischenmauer mit je drei holten Zinnen versehen sind. Das auf einer Stufe stehende offene Tor, sowie die zwei Fenster über demselben und die zwei Fenster über demselben und die zwei Fenster in jedem Erker sind sämtlich gewölbt und golden tingiert. Ueber den ganzen Schild zieht sich sehräg rechts gelegt ein mit goldenen Blumenzweigen ornamentiertes rotes Band.

Das Wappen wurde vom Kaiser Franz

# Lombardisch-Venetianische Städtewappen V.



# *image* not available

gehende. Kreuz auf, denn ungefähr ein Drittel der ganzen Wappenzahl ist mit diesem Kreuze ausgestattet. Die betreffenden Wappen unterscheiden sich entweder bloss durch die verschiedene Tingierung oder durch die in den Kantonen untergebrachten Nebenfiguren. Der venetianische St. Marcuslöwe ist ebenfalls eine verhältnismässig oft erscheinende Figur, bald stehend, bald liegend, mit oder ohne Nimbus, mit oder ohne Flügel, immer aber golden tingiert und ein Buch in den Vorderpranken haltend. Auch die eingespitzte, sogenannte welsche Zinne spielt in manchen der Wappen bei Stadtmauern und Türmen eine charakteristische Rolle.

Alle diese norditalienischen Städtewappen sind mit wenigen Ausnahmen sehr gut in ihrem Aufriss; sie stammen eben zumeist alle aus der guten Zeit, in der man das Feld noch nicht mit einer Unzahl von Figuren belastete und damit die Klarheit des heraldischen Bildes beeinträchtigte.

# Exlibris Mampe und Berrsche.

Wir bringen heute zwei von L. Rheude entworfene Exlibris, welche den Versuch darstellen sollen, nur unter Anwendung



Exilibris Willy Mampe ist das eines Architekten: eine spätgotische Kreuzblume ist beseitet von den Wappen: Preussen, Pommern; unten sind Berufsinsignien und der Zirkel der Jenenser Rhenanen in wappenartiger Form angebracht; das Textband umschliesst die Figuren.

Exlibris A. Berrsche zeigt das redende Wappen des Eigners (Berrsche = verdorben



aus dem franz. berger ). Im Schilde eine ein wachsender Schäfer mit geschulterter Schippe. Das Ganze ist von gotischem Masswerk umrahmt. Oben der pfälzische Löwe und das Schweizer Kreuz. Um den plastischen Eindruck zu verstärken, ist der Grund mit Schrotmuster gefüllt. Ein in gleicher Manier gezeichnetes Fxlihris Blumschein ver Google

# Zu den Kunstbeilagen.

Mit den, diesem Hefte beigegebenen Kunstbeilagen schliessen wir den Cyklus Closs'scher Zeichnungen. Das erste Blatt stellt das von einem Geharnischten gehaltene Stammwappen der Grossherzöge von Oldenburg dar: In Gold zwei rote Balken; Helmzier: zwei Büffelhörner, mit dem Schildbilde überzogen; Decken rot, golden. Die Turnierlanze trägt eine flatternde Fahne, die ebenfalls das Schildbild zeigt. Die Devise ist die des 3-Haus- und Verdienstordens des Herzogs Peter Friedrich Ludwig-, vom Grossherzog Paul Friedrich August von Oldenburg am 27. November 1838 gestiffet.

Das letzte Blatt zeigt das Stammwappen der Grossherzöge von Mecklenburg-Schwerin-In Gold ein golden gekrönter, silbern gehörnter schwarzer Stierkopf mit abgerissenem Halsfell und aufgerissenem Maule, Kleinod: fünf oben zugespitzte Pfähle, die sich vor einem Pfauenstoss erheben; die Farben der Pfähle sind: Schwarz, Gold, Rot, Silber, Blau. Hinter die Pfähle ist ein Schildchen mit dem Wappenbilde quergelegt,") Ein Geharnischter in betender Haltung kniet neben dem Wappen. Die erste Devise »per aspera ad astra (Durch Beschwerden hinauf zu den Sternen) ist die des Hausordens der Wendischen Krone, gestiftet von den Souveränen der beiden Grossherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklen-Strelitz am 12. Mai 1864, die zweite Devise avito viret honore« (Er grünt in angestammter Ehre) ist die des Grossherzogtums Mecklenburg-Strelitz.

Ferner enthält das Blatt einen Engel, der die Wappen des Reichslandes Elsass-Lothringen von eich stehen hat seiteter goldener Schrägebalken. Kleinod: Der goldene, mit oben drei, unten zwei goldenen Kronen besetzte gold. Balken, auf der Helmkrone aufliegend; Decken: rot, golden.\*)

Herzogtum Lothringen: in Gold ein roter, mit drei silbernen fuss- und schnabellosen Adlern belegter Schrägbalken. Kleinod: stehender silberner, goldenbewehrter Adler. Decke: rot, golden.

# Zur Hulbeschen Beilage.

Die heutige Beilage stellt dar: Adressmappe in romanischem Stil für den Verband deutscher Architekten- und Ingenieurvereine. Das Mittelfeld zeigt den Reichsadler, welcher in den Fängen den Wappenschild der Stadt Berlin und einen Schild mit dem Architekten- und Künstlerwappen hält. Die reiche Borde und die Ecken sind in getriebenem und antik gehaltenem Messing ausgeführt.

Ferner Lederkassette, dem EisenbahnMinister von Thielen anlässlich seines
70. Geburtstages gewidmet. Das mittlere
Feld trägt den preussischen Adler. Eine
allegorische weibliche Gestalt hält einen
umstrahlten Lorbeerkranz mit der Zahl 570°,
in dem Sockel links zeigt sich das Monogramm des Gefeierten, daneben die Daten
30. Januar 1832—1902. Die rechts längslaufenden vier Wappen sind die der Städte
Berlin, Hannover, Elberfeld und Cöln. In
den Ecken befinden sich das Monogramm
C. v. T. u. das Wappen von ElsassLothringen.

<sup>\*)</sup> Zum vollständigen Wappen des Elsass ge-



# *image* not available





# *image* not available

# Kunstgewerbliche Werkitatt Georg Kulbe, Hamburg.





Lederkassette, dem Minister von Chielen gewidmes.

rehmappe für den Verband deulscher Archifekten- und Ingenieurvereine.

# *image* not available



Monatsblatt der K. K. Herald. Gesellschaft-Adler. Wien. Oktober 1903. No. 274. V. Bd. No. 34. Inhalt: Einige genealogische Auszüge aus zwischen 1560 und 1783 bei der miederösterreichischen Regierung publiz, etc. Testamenten adeliger oder für adelig gehaltener Personen. (Forts.). — Anfragen. — Antworten.

Heraldische Mittellungen. Monatsschrift für Wappenkunde und Wappenkunst. Heransgegeben von H. Ahrens in Hannover. XVI. September 1903. No. 9. Inhalt: Die deutsche Städteausstellung zu Dresden 1903. – Das Wappen des Herzogtums Lauenburg. (Mit Beil). – Das Wappen der Reichstrehrern von Verschuer. (Mit Illust.). – Das Wappen der Herren von Schwertzell zu Willingshansen. (Mit Illust.) – Ehrefkasten.

Schweizerische Blätter für Exilbris-Sammler. (Feuilles suisses pour collectionneurs d'Exh.). Zürich. 1. September 1903. No. 6. Inhalt: Zur Geschichte des russischen Exilbris. (Forts. In. Schluss). — Les Exilbris- en Espagne. José Triadó. (Mit 8 Illust.) — Zwei alte Reiter-Exilbris. (Mit 2 Illust.) — Quelques Exilbris amienois. (Mit 7 Illust.) — Schweiz. Exilbris amienois. (Mit 7 Illust.) — Schweiz. Exilbris arriches Exilbris in altem Ocewande. (Mit Bell.) — (Mit Blats.) — Bubliographie. — Neue schweizerische Exilbris. — Mittellungen des Exilbris-Klub Basilea. — Annoncen. Wieder liegt ein Band dieser wertvollen Publikation vor und übertrifft an vollendeter Ausstatung und reichem Inhalt noch den ersten Jahrgang.

Exlibris. Zeitschrift für Bücherzeichen, Bibliothekenkunde und Gelehrtengeschichte. Organ des Exlibris-Vereins zu Berlin. XIII. Helt 3. Inhalt: Vereinsnachrichten. — Exlibris Vitus Priefer, (Mit

Beilage), — Bibliothekzelchen in der Bibliothek der St. Katharinenkirche in Hamburg, (Mit 3 Illust.) — Habent sua fata . . . (Mit 2 Illust.) — Exilbris von Stassen. (Mit 2 Beil.) — Hans Staubenranch. (Mit 7 Illust.) — Neme Exilbris. (Mit 17 Illust.) — Willi Geiger. (Mit 7 Illust.) — Exilbris-Zeichnungen von Frl. Å. Kerteschmer. (Mit 2 Illust. und 2 Beil.)

Inschriften auf Exilbris, Oesterr, Exilbris-Gesellschaft, Unbekanntes Exilbris des 17, Jahrh, Exilbris-Ausstellung in Budapest, — Exilbris-Ausstellung Görlitz, — Die Exilbris auf der "Grossen Berliner Kunstaustellung, — Verschiedenes, Mit Illust, — Zum Tauschverkehr, — Exilbris-Literatur, (Mit Illustration.) Redaktionelle Mitteilungen, — Tauschverkehr,

### Wandteller mit heraldischem Schmucke.

Unsere werten Leser machen wir bei bevorstehender Weihnachtszeit auf die von der Firma Franz Junckersdorf in Dreeden-A. Pragerstr. 23 in Vertrieb genommenen handgemalten Wand- und Speiseteller aufmerksam. Die (Steingut)-Teller sind mit originell wirkenden ornamentalen und pflanzlichen Randbemalungen in barokem Stile versehen; der Tellerkopf kann mit beleibigem Wappen in heraldisch richtiger Ausführung bemalt werden. Die Preise sind sehr mässig: Wandteller (30 em Durchm.) Mk. 4.— bis Mk. (3—) speiseteller (23 em Durchm.) Mk. 4.— bis Mk. (3—) ig nach größeserer oder geringerer Einfachheit des Wappens. — Die Teller eignen sich besonders zu aparten Wandekorationen, für Bordbretter, Büffets etc. Die genannte Firma versendet die Teller unter Garantie guter Ankunft gegen Nachnahme oder Vorhereinsendung des Betrages. Lieferzeit: 4 Wochen.

# BRIEFKASTEN.

Anfragen bis zu 15 Zeilen einspaltig werden kostenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wird mit 10 Pf ... betechnet. – N.B.! Im Interesse unserer verehrl. Leser liegt es, Na men und Daten in Briefsendung en möglichst deutlich zu schreiben.

# Anfragen

Franken. † von Hell – Rheinland. † van der Hellen – Flandern. zur Helle (thor Helle, Van 2008) der Hellen – Lübeck. Tor Helle (Torhellen, Van der Helle – Reyal, Esthland seit 1460. Terhell en

 Lippstadt und Soest i. Westfalen, jetzt Aachen etc. von der Hellen — Oldenburg, von der Hellen (Terhellen, zur Hellen) — Elsass-Lothringen, aus der vorigen Anfrage.

Die mit dem Krenz (†) bezeichneten Geschlechter führten dasselbe Wappen, nämlich in Rot ein silbernes Ankerkreuz, Kleinod: Aus goldener Flamme wach-

sender schwarzer Teufelskopf.

Die tor Helle (zur Helle) führten seit 1721 einen Greif mit Stern in den Vorderpranken im Wappen, Kleinod; derselbe Greif wachsend, - Besonders dankbar wäre ich für Hinweis oder ausführliche Mitteilung betreffend Wappen und Herkunft folgender Personen, die von Herrn Macco in der Vierteliahrsschrift des Herold als Aachener oder niederrheinische Emigranten in Nimwegen angeführt werden: 1. Johannes Hellenius, getauft zu Nimwegen 25. Mai 1621. Sohn: Wilhelm, ge-tauft 23. Februar 1645. 2) Matthias van der Hellen, heir. 11. Januar 1626 Merry Lamberts. 3) Wolter van Hellen, verm. mit Elseken Bernts. Sohn: Peter, get. 30, März 1619 Nimwegen. Gleichfalls bitte um Hinweis auf die Familie Hellberger (Haellberger, Höllperger) betreffend deren Wappen und Herkunft, Sie werden zur Zeit der Gegenreformation in der Grafschaft Cham genannt.

Nachrichten über Familien, deren Namen von Hölle (altdeutsch Hel, Hehel etc.) abgeleitet werden, sowie über Ortschaften dieses Namens, besonders aus älterer Zeit, werden nach Uebereinkunft hono-

riert, Portikosten vergüte gleichfalls.

Harald v. Denfer, St. Petersburg, W. O. 12 Linie 31/B. Q. 26, Haus Graf P. A. Bennigsen.

66. Hartung. a) Mein ältester erreichbarer Vorfahr ist Nicolans Hartung in Dörnfeld a. 11m ?, † ?). Er heiratete am 21. Nov. 1614 Katharina N. N. (begr. 28, Jan. 1640), ani 25, Nov. 1645 Anna N. N. Seine Kinder sind: 1. Anna Regina, \* 21. Dez. 1615; 2. Nicolaus, \* 28. Jan. 1621; 3. Franz, \* 8. Dez. 1623, † 22. Nov. 1681, heir. 28. Okt. 1653 Elisabeth Sommer, Böttchermeister und Pächter der von Griesheimschen Fischerei; 4. Katharina, \* 23. Aug. 1630. Kinder des Franz Hartung: 1. Franz, \* ?, Schulmeister zu Dörnfeld, heir. 29. Okt. 1678 Anna Sander, verliess Dörnfeld ca. 1680, † ?; Margarete, \* ?, † ?, 1681 Köchin auf Schloss Griesheim, heir. 24. Jan. 1692 Peter Möller in Dörnfeld; 3. Valentin, \* 8. März 1662, später in Arnstadt, † ? (wird als Pate seines Bruderssohnes erwähnt); 4. Joh. Nicolaus, \* 20. Mai 1665, † ?, Schulmeister zu Hettstedt, heir. Anna Marie N. N.; 5. Heinrich, \* 26. Mai 1668 zu Dörnfeld, † 10. Febr. 1743 zu Erfurt. Erst Böttchermstr. und Branntweinbrenner in Dörnfeld, dann nach 1694 Orgelmacher zn Erfurt, heir. 16. Sept. 1690 Wwe. Marie Dorothea Lichtenheld geb, Brann (begr. 6. Sept. 1715) und 5. Juli 1716 Katharina Maria Lamm (begr. 25. Sept. 1766); 6. Katharina, \* ?, † ?; 7) Hans, \*?, †?. - Die Kinder Heinrich Hartungs sind bekannt, Ich suche nun Nachrichten, die diese Angaben vervollkommen.

Andreas (\* 1641, † 1713) und Simon (\* 1653, † 1725) denselben Bernf hatten. Simons Sohn, Joh. David H. (\* 1704) war Kunstmaler und Biereige im Neuwerk. — In Marlishausen b. Amstadt: um 1620 Christoph Jakob H., Schultheiss und Gastwirt, ebenso sein Sohn Hans. Dessen ältester Sohn: Dr. Joh. Jakob H., Advokat und Stadtsyndicus in Arnstadt, Er im Marlishausen, † 4. Dez, 1724 in Arnstadt, Er heir, I. Sophie Elis, Hedeni, 2. Joh. Magd. Nacke. Sein Sohn: Dr. Joh. Christ. H., Geheimer Rat, 10, Mai 1688, † 15, Nov. 170, und desset Sohne sächs, Auditeur in Recidenbach und With Bernhard H., firstd. Rat und Bürgermeister (\* 1724, † 1802). — In Gebese bei Efrint um 1600 zahrleiche Hartungs. Um 1700 lebte dort ein Joh. Michael H. als Orgelbauer. — In Jena um 1700 Hobuchhändler

Orgelbauer. – In Jena um 1700 Hofbuchhändler Joh. Bernh, H., dessen Vater Joh. Adam H. Papiermacher in der Krimpelmühle bei Dornburg war.

Jede sachdienliche Nachricht ist mir hocherwünscht und vergüte ich in solchen Fällen gerne Porto und sonstige Auslagen.

Erfurter Kirchen bücher. Bei meinen geneal. Forschungen habe ich bisher nur die evangelischen Kirchenbücher Erfurts berücksichtigt, ich glaube aber, dass ich auch die katholischen Kirchenregister werde durchsehen müssen, um die bisherigen Resultate zu erganzen. Kann mir einer der werten Leser sagen, wie der Bestand der katholischen Register ist und wie ich am besten Einsicht in dieselben erhalte? Die Auszüge den gewöhnlich Rechten bei ein balle ich aus Erfahrung micht für zweck-mässig. Für freundliche Auskunft würde sehr dank- bar sein.

B. Hartung, Halle a. S., Friedrichstr. 67.

67. Nachrichten erbeten über die aus Westfalen stammende Familie Vogelsang. Carl Bernhard Vogelsang, Postmeister zu Wiedenbrück (Westfalen) vermählte sich am 15. August 1788 mit Theresia Thres daselbst.

Bergreferendar Woltersdorf, Gr. Lichterfelde, Gerichtstr. 9.

68, An die verchrlichen Mitglieder des Vereins Roland, sowie an die Leser des Archiv für Stamm- und Wappenkunder richte ich die höfliche Bitte, bei Forschungen in Archiven etc., spez. im Historischen Archiv der Stadt Coln a. Rh. und im Staatsarchiv in Münster anft das Vorkommen des Namens Trilling gitigst achten und mir unter Angabe der Fundstellen Nachricht geben zu wolfen. Porto-Auslagen ersetze umgehend. Zu Gegendensten gern bereit.

Dr. H. Trilling, Sommerda, Reg.-Bez. Erfurt.

69. Ist die Deutung des Namens Kannen berg als Urnenhüget (also: Hüuengrab)- irgendwo tatsächlich (durch Ausgrabungen) als richtig erweisbar, oder welche andere Deutung ist die richtige? Der Name kommt vor: 1. als Rittergut K. i. d. Altmark,

70, Familiengeschichtliche Nachrichten und Beschreibung etwa vorkommender Wappen über die Familie Preisser (Preiser) aus der Oberpfalz er-C. A. Baumeister, München,

71. Erbitte nähere Nachrichten über Friedrich Ludwig Zimansky (auch Schimansky) \* um 1767 zu Berlin, wo er in einem Königlichen Ministerium Beamter gewesen sein soll; er wurde von da an das Bergamt nach Wettin a. S. versetzt, wo er 1847 starb. Ferner erbitte Auskunft über folgendes Wappen: Auf einem Dreiberge nach rechts sehende Taube mit Oelzweig. Helmzier: nach rechts schlagender mit Schwert bewehrter Arm. Tinktur unbekannt. Ingenieur Keil, Steglitz, Ringstr. 2.

72. Nachrichten jeder Art über folgende Per-

sonen sind erwünscht: 1. Bernhardina Louise Sophia Engel,

28. Juli 1767.

2. Güntherine Charlotte Christine Engel, 2. Sept. 1774. 3. Heinrich Wilhelm Engel, \* 17. März 1778.

4. Friederica Augusta Carolina Engel, 5. Febr. 1780.

5. Guntherina Wilhelmina Auguste Engel,

15. Febr. 1582. 6. Augusta Johanna Christina Engel,

8. Febr. 1784. 7. Friedrich Adolph Gottlob Engel,

7. Okt. 1786. 8. Johanna Friedericke Henriette Engel,

18. lan. 1789. Alle obengenannten Personen sind in Sondershausen als Kinder des Fürstl, Kammerlakai Friedrich

Ludwig Engel geboren. Bekannt sind ferner die Daten der resp. Taufen, auch die Taufpaten sind

Jede Nachricht, auch die unbedeutendste erbittet (Portoanslagen erstatte zurück) A. M. Engel, Hofbuchbinder, Kiel,

Markt 21.

73. Nachrichten werden erbeten über Herkunft, Vorfahren und Lebensgeschichte von Martin Hoffmann vom Hoffe, J. U. Dr., Kaiserl, Rat, Syndikus zu Gross-Glogau (nach Sinapius \* daselbst 25. Sept. 1584), Reichsadelstand von 1630; sowie Christian von Hoffmann, Erb- und Freiherrn auf Schlaube im Guhranschen, sowie Kodlewe und Kutscheborwitz im Wohlauschen; böhm, Adelsstand von 30. Mai 1662; † 1692. Beide Wappen bei Siebmacher verzeichnet.

v. Hoffmann, Oberleutnant, Charlottenburg, Knesebeckstrasse 91.

74. Wer kann nähere Auskunft über einen gewissen Matthias geben, der um 1650 in Ungarn geboren wurde, dort Gerichtsrat war und etwa 1690 von dort, seines protestantischen Glaubens Willen, nach Altdamm flüchtete, woselbst er bald nach seiner Ankunft starb. Von seinem Sohn Johann Magnus Michael M. an, welcher am 7. August 1747 in Barnimslow als Prediger starb, ist mir die Familiengeschichte in der Descendenz bekannt,

Matthiass, Hauptmann und Komp.-Chef, Gnesen (Prov. Posen), Bahnhofstr. 10.

der Mark gestorben, und wo und wann starb seine Tochter Caroline Friederike, \* 3. März 1805 zu Hohenzieten, Jedwede genealogischen Nachrichten über den Namen Jungclaus oder Jungklaus sind mir erwünscht.

stud, theol. Rud. Jungklaus, Pankow-Berlin, Mühlenstrasse 17.

76. Nachricht erbeten über Herkunft und Vorkommen der Familie Schöppenthan. Carl Gottfried Schöppenthan † 1812 als Besitzer des Rittergutes Camin in Pommern. Söhne: Carl Wilhelm 1787, Carl Friedrich 1789. Carl Gottfried soll unter Friedrich dem Grossen Hauptmann gewesen sein. Familie soll Adelsprädikat geführt und bei Torgau ansässig gewesen sein. Spuren zeigen auch nach Nürnberg und Hamburg. - Bin gern bereit, etwaige Unkosten zu erstatten und für jede Mitteilung dankbar. Dr. jur. Otto Schöppenthau, Senftenberg (Lausitz).

77. Welches ist die Bedeutung und der Ursprung des niederdentschen Familiennamens Tintelnot? Burchner, Reg.-Assessor, Hannover, Blumensegenstrasse 3.

# Anfragen

von Nichtmitgliedern des Vereins Roland.

78. Existiert ein Wappen der ca. 1580 in Roan (Roanne s. Loire?) ansässigen Familie Le Martin? Oskar Trinks, Hamburg 5, Lindenstr. 59.

79. Hans Christoph Gewin, Leutnant vom Dragoner-Regimente des Obersten von Berlepsch. kam ca. 1674 nach Holland. Die mündliche Familiennberlieferung sagt, dass er aus Sachsen stammt. Jede Nachricht, besonders eine Mitteilung über seinen Gebertsort ist sehr willkommen. Für weitere Nachrichten über die Familie Gewin aus dem 15, 16, 17, Jahrh, wäre ich dankbar,

J. P. J. Gewin, stud. jur., Delden, Oberysel, Holl.

80. Gesucht werden die Personalien folgender Personen und ihrer Ehefrauen: Wilhelm Christoph Schmalkalder, Hauptmann in Giessen 1778; Wilhelm Friedrich Schmalkalder, Leutnant in Giessen 1737; Sebastian Höcke, Konsistorialrat in Giessen 1737; Ludwig Melchior Langsdorff, Oberst in Giessen † vor 1737. Dr. Johann Heinrich Meyffarth, peinl. Richter in Giessen 1735. Jobst Lazarus König, 1717 Notar der Univ. Altdorf; Gustav Georg Zettner, Dr. theol. und Prof. in Altdorf 1717. Wer war die Ehefran des Georg König von Königsthal zu Nürnberg, † 8. Januar 1771 in Wetzlar als Reichskammergerichtsassessor? X. V.

81. Nähere Nachrichten über Heinrich Tyrell aus Worl verheiratet mit Christina Philippa Wilms oder Wilmes anno 1660-1705? oder aus früherer Zeit über westfälische Tyrells erbittet

Franz Tyrell, Apotheker in Bottrop i. W.

82. An alle freundl. Leser die ergebene Bitte, Google bei Unterkommen des Namens Steinmayr, Steinnoch fehlenden Namen sowie Geburts-, Vermällungs- und Sterbedaten und der Ort desselben gesucht.

- 73 Hannibal der Jüng. von Bärenfels, \*? 1597 zu?, †? 1634 zu?, verm. ? zu? mit 74 Maria Magdalena von Landsberg, \*? 1612
- zn ?, † ? 1647 zn ?.
- 75 Jacob Friedrich Böcklin von Böcklinsan, \*?
- 76 Maria Magdalena von Kageneck, \*? zu?,
- Georg Andreas Kechler von Schwandorf auf Dietenheim, "? zu?, †? zu?, veru.? zu? mit
   Margaretha Apollonia von Enschringen, "? zu?, †? zu?.
- 79 [? von Starschedel, \*?, †?, verm. ? mit
- 80 2 . 3, + 2.
- 81 (? Schacht, \* ?, † ?, verm, ? mit
- 82 | ? \* ?, † ?.
- 83 [? von Schmieden, \* ?, † ?, verm. ? mit
- 84)? \*?, † ?.
- 85 Emich Kessler von Saremsheim, \* 2. Dez.
- 86 Anna Amalia von Geispitzheim, \*? zu?,
- 87 Johann Wilhelm Gottfried von der Hees, \*?
- 88 Johanna Maria Elisabeth Füchsin von Lemnitz,
  \* ? zu ?, † ? zu ?.
- 89 Adam Georg von Rotenhan auf Rentweinsdorf, \* 4. Mai 1599 zu ?, † 10. Nov. 1648 zu ?, verm. 1) 28. Febr. 1627 zu ? mit
- 90 Anna Christina von Adelepsen a. d. H. Jundte • 16. Febr. 1603 zu ?, † 11. Sept. 1637 zu ?'
- 91 Adam Herman von Rotenhan auf Eyrichshofen \* 25. April 1585 zu ?, † 9. März 1637 zu Coburg, verm, ? 1610 zu ? mit
- 92 Amalia Catharina Stiebarin von Buttenheim a. d. H. Lutzmannstein, \* 22. Sept. 1596 zu?, † 4. Okt. 1683 (38) zu?.
- 93 Valentin Georg von Künssberg auf Thurnau, 17. März 1617 zn ?, † 10. Okt. 1667 zn Thurnau, verm. 4. März 1647 zn ? mit
- 94 Dorothea Margaretha von Giech a. d. H. Wiesentfels, °? zn ?, † 22, Okt. 1680 zu ?.
- 95 | Wolf Ernst Freiherr von Lindenfels auf Weidenberg, \* 17. Aug. 1614 zu ?, † ? zu ?,
- verm. 15. März 1649 zu ? mit Ursula Amalia Freiin von Giech a. d. H. Grünwehr, \* 3. Juni 1634 zu ?, † 27. Okt. 1708
- 97 [Johann Friedrich von Ellrichshausen auf Dürrenhof, \* 21. Okt. 1608 zn ?, † 6. Okt. 1656 (S8) zu ?, verm. 2) 24. März 1646 zu ? mit 98 [Anna Dorothea von Adelsheim a. d. H. Adelsheim, \* 4. März 1625 zn ?, † 25. Nov.

- 101 Eberhard Wilhelm von Neipperg, \*? 1624 zu?, †? 1672 zu?, verm.? zu? mit
- 102 Margaretha Elisabeth von Sternenfels, \*?
  zu ?, †? 1086 zu ?.
- Johann Greck von Kochendorff, \*? zu?,
   †? 1713 zn?, verm. 15. Dez. 1608 zu? mit
   Maria Amalia von Elfrichshausen a. d. H.
   Dürrenhof, \*17. Febr. 1647 zu?, † 16. Dez.
- 1089 (90) zu?.

  Weiprecht von Gemmingen auf Hornberg,

  \* 21. Okt. 1008 zu Oppenheim, † 21. März

  1680 zn Hornberg, verm. 1) 1. Okt. 1639
- zu? mit
  Anna Benedicta von Gemmingen a. d. H.
  Fürfeld, \* 14. Juni 1614 zu?, † 2. Nov. 1647
- 107 Bernhard Ludwig von Neipperg auf Klingenberg, '? 1619 zu ?, † 17. Mai 1672 zu ?, verm. ? zu ? mit
- 108 Helene Magdalene von Hallweil a. d. H. Niederbachingen, ° ? zu ?, † 11. Febr. 1668 zu ?.
- 109 Hans Philipp von Züllenhard auf Widdern,
  \* ? zu ?, † ? zu ?, verm. ? zu ? mit
  110 Anna Margaretha Maria von Remchingen,
- \*? 1631 zu ?, † ? zu ?.

  111 Hans Albrecht von Gemmingen auf Meyenfels, \* ? zu ?, † ? zu ?, verm. ? 1642 zu ?
- nuit
  Anna Cunigunda Senfftin von Sulburg, \*?
- 113 Georg Wilhelm Schilling von Canstatt auf Thalheim, \* 6. Oktober 1631 zu Thalheim, † 12. Juni1705 zu Owen, verm. 1) 22. Juni 1052 zu Owen mit
- 114 Maria Cunigunda von Binder, \*? 1630 zu ?, † 18. Jau. 1675 zu ?.
- 115 Heinrich Friedrich von Tegernau gen. König,
  17. Juni 1635 zu ?, † 5. Dez. 1680 zu ?,
  verm. 11. Febr. 1663 zu ? mit
- 116 Eva Maria Magdalena Leutromin von Ertingen a. d. H. Diiren, \* 5. Febr. 1630 zu?, †? zu?.
- 117 Friedrich (VII.) Magnus Markgraf von Baden-Durlach, \* 24. Sept. 1647 zu ?, † 25. Juni 1709 zu ?, verm. 15. Mai 1670 zu ? mit
- 118 Augusta Maria Prinzessin von Schleswig-Holstein, \* 6. Febr. 1649 zu ?, † 25. April 1728 zu ?.
- Reinhold von Massenbach auf Massenbach,
  \* ? 1650 zu ?, † 4. Sept. 1730 zu ?, verm. ?
  zu ? mit
- 120 Helene Maria von Neipperg, \*? 1675 zu? † 11. Jan. 1733 zu?.
- 121 (Jacob Friedrich von Buwinghausen und Walmerode auf Zavelstein, \* 5. Juli 1614 zu ?, † 15. April 1686 zu ?, verm. 3) ? zu ? mit 122 (Sophia Potentia von Sperberseck. \* 13. Mai
- 1025 zu ?, † ? 1658 zu ?.

  123 (? von Hüfel und Neuwindeck, \* ? zu ?.
- 124 ? \*, † ?. verm. ? zu ? mit
- 125 , Ernst Friedrich Leutrom von Ertingen auf

127 Johann Eberhard Freiherr von Stockheim auf Elfeld, \*? 1612 zu ?, †? 1676 zu ?, verm. ? 1655 zu ? mit

128 Juliane Henriette von Closen a. d. H. Heidenburg, \*? zu ?, †? 1697 zu ?.

Graf zu Münster, Ponickau b. Ortrand.

### Antworten

### von Mitgliedern des Vereins -Rolande.

NB. Die hier vorangestellten Nummern beziehen sich auf diejenigen der im vorigen Jahrgange durchlaufend mit Ordnungsziffern versehenen Anfragen.

2. Zinkgräf, verdorben aus Centgraf, Centenarius, worüber Näheres in einer - Deutschen Rechtsgeschichter. Julius Wilhelm Zincgref, Dichter, 1591, † 12. Nov. 1635 in St. Goar, war Landschreiber in Kreuznach. Eugen Zintgraff, Afrikareisender, Verwandte in Cöln a. Rh.; Wappen im neuen Siebmacher. Die Redaktion derselben gibt gegen Rückporto Auskunft.

8. Hille. Es erscheinen Hyls Johann 1499 und Hilan Walter = Walter Hill 1506 im Enkircher Schöffenbuch, ebendaselbst 1562 Franz Hill and 1566 Hillen Claus und seine Hausfran Agathe. Der »Ehrsame David Hill, Gerichtsschöffe und Gerichts-viergeschworener, \* ca. 1660, † 14. Mai 1727. Gem. 1. Anna Maria, † 14. Juli 1720; cop. 14. Jan. 1721 mit Elisabeth Barbara Bauer, Witwe des ehrengeachteten Herrn Daniel Habacuc Obrecht sel. gewesenen Gerichtsschreibers zu Enkirch. Kinder: 1. Joh. Nickel Hill, Küfermeister, cop. 15. Jan. 1715 mit Anna Margrethe Arend, Tochter von Hans Peter Arend; 2. Georg Jacob, \* 9. Nov. 1692; 3. Hans Peter Hill, Küfer, \* 5. Mai 1696, cop. 1721 mit Maria Ursula Spür, Tochter von Joh. Spür sen., Küfer. Kinder: I. Maria Elisabeth, \* 29, Nov. 1721; 2. Joh. Niclas, \* 27. Okt. 1723, † 26. Juli 1781; 3. Marie Catharine, \* 2. Jan. 1726; 4. Joh. Peter, \* 21. März 1728, † 15. Febr. 1785; 5. Phil. Jacob, \* 28. Aug. 1730, † 10. Febr. 1775; 6. Anna Maria, \* 11. Dez. 1732, † 16. Jan. 1786; 7. Maria Dorothea, \* 24. Aug. 1735; 8. Anna Catharina, \* 19. Sept. 1738, † 14. Febr. 1739. Joh. Niclaus Hill, Küfermeister, \* 17. Okt. 1723, verh. mit Maria Dorothea Sauer, Tochter des Gerichtsviergeschworenen Franz Sauer, \* 9. Juni 1729. Kinder: 1. Maria Elisabeth, \* 13. Sept. 1752, † 23. Aug. 1755; 2. Phil. Jacob, \* 26. Okt. 1756, † 17. Dez. 1813; 3. Maria Philippine, \* 2. April 1760; 4. Maria Elisabetha, \* 22. Juli 1764, † 24. Jan. 1771; 5. Anna Maria, \* 23. Nov. 1768; 6. Christine Elisabetha, \* 1. Febr. 1772. Peter Hill, Schuhmacher-meister, Gem. Maria Elisabetha Spür. Kinder: 1. Anna Maria, \* 28. Okt. 1756, † 22. Dez. 1807; Maria Catharina, 12. Sept. 1759;
 Maria Christina, 24. Aug. 1762;
 Maria Elisabeth, \* 26. März 1766. Philipp Jacob Hill, Küfermeister, \* 28. Ang. 1730, verh. mit Elisabetha Margaretha Arend, Tochter von Joh. Henrich Arend, Glaser-

Hautt, Schuhmachermeister und Christine Maria Grube. Kinder: 1. Joh. Philipp, \* 1. Aug. 1779, † 7. Dez. 1813; 2. Joh. Peter, \* 20. März 1780; † 7. Dez. 1813; 2. Joh. Peter, \* 20. März 1780; 3. Phil. Peter, \* 20. Jan. 1785; 4. Phil. David, \* 17. Jan. 1787; 5. Maria Elisabetha, \* 4. Sept. 1789; 11. jan. 1487; 5. Maria Litsabetha, \* 4. Sept. 1789; 6. Maria Cath., \* 11. Sept. 1791, † 30. Juni 1811; 7. Phil. Henrich, \* 10. Dez. 1793, † 28. Juni 1798; 8. Phil. Jacob, \* 26. Juni 1796, † 3. Juni 1798; 9. Georg Henrich, \* 26. Mai 1798. Joh. Philipp Hill, \* 1. Aug. 1779, † 7. Dez. 1813. Gem. Anna Maria Bauer, \* 10. Nov. 1785, † 1842, Tochter von Joh. Daniel Bauer, Rotgerber und Anna Maria Immich. Kinder: 1. Philipp, \* 1808, Seifensiedereibesitzer; 2. Heinrich, \* 1811, Küfermeister; 3. Sophia Juliane, \* Aug. 1813, Gem. Adolf Franz, Küfermeister. Ausser diesen angesehenen und vermögenden Familien gibt es noch verschiedene Familien, über welche ich event. Auskunft geben könnte. Das Stammhaus von 1626, ein stattlicher Fachwerkbau, liegt Ecke der Königsstrasse und Moosgasse zu Enkirch. Der Name ist jedenfalls entstanden aus einem deutschen Vornamen. der mit Hild = Krieg (vergl. Hildebrand und Hillebrand) zusammengesetzt ist. Eine holländische Familie Hil führt das folgende Wappen:



13. Thielen, Tiel erscheint als Familienname im Enkircher Schöffenbuch ca. 1500.

311. Schlemmer, Bastian Schlemmer und Hans Michel Schlemmer, Bürger anf Starkenburg a. d. Mosel, hintere Grafschaft Sponheim, verkaufen 1655 einen Weinberg (Urkunde im Enkircher Schöffenbuch). Paulus Schlemmer, d. änssere Müller, 1695 genannt der Müller bei der Clausen, er starb am 8. Okt. 1719, alt 78 Jahre 5 M. Er war dreimal verheiratet: 1. mit Anna Barbara, † 25. März 1694, alt 52 l.: 2, am 8, Febr. 1695 mit Catharina, Tochter von Johannes Gollmann d. j., † 22. Nov. 1704, alt 55 J.; 3. am 21. Februar 1713 zu Bell auf dem Hunsrück mit Margaretha Catharina, Tochter des Franz Mincken zu Bell. Kinder: 1. Joh. Matthes, cop. 19. Nov. 1694 mit Anna Ottilia, Tochter von Bast, Frantz zu Trarbach; 2. Jost Hermann, Müller, cop. 31. Juli 1703 mit Susanne Margretha, Tochter d. + Hans Nickel Holderbaum, (Eine Familie Holderbaum nebst Wappen findet sich in Egli, Züricher Wappenbuch. Auch diese Familie

stammt aus der Rheingegend, Im Enkircher Schöffenbuch finde ich Hol. derbaum schon um 1550, das Wappen hat Egli, in rot eine von rechts aus Wolken kommende Hand, welche einen grünen entwurzelten Baum hält, ganze über silbernem natürl. Gebirge,. Kleinod, Flug

mit Schildbild ohne Berg.) 3. Joh. Sebastian, † 16. Mai 1696, alt 9 J. I M.; 4. Maria Catharina, \* 4. Juli 1714; 5. Joh. Philipps, \* 7. Aug. 1718. Kinder von Hans Matthes Schlemmer und Anna Ottilia Frantz 2000 C sind . loh In at . 2. Anna Maria . 2. Catharina Flisa-

Schlemmer, Bäcker, verh. 1. mit Maria Catharina Bender, † um 1767 und 2. mit Maria Elisabetha Kettermann. Kinder: Frz. Daniel, \* 8. Dez. 1766, † 18. März 1777; Maria Cath., \* 26. Nov. 1765, † 18. März 1777; Maria Cath., \* 26. Nov. 1765, † 4. Dez. 1765 (Pate ist Joh. Nickel Schlemmer, Müller zu Medardt und Schultheiss allda-); Joh. Heinrich, 8. Dez. 1766, † 18. März 1777; Maria Elisabetha, \* 22. Aug. 1769, † 28. Sept. 1776 (Pate ist Maria Dorothea, Tochter v. Joh. Peter Schlemmer, B. und Müller zu Mülheim a. d. Mosel); Maria Margretha, \* 15. Juli 1771, † 24. Jan. 1776. Matthes Schlemmer, Müller im Starkenburger Thal, † vor 1722. Gem. Anna Catharina. Kinder: Cath. Elisabetha, cop. 2. Juni 1722 mit Joh. Peter Gerhard, Küfer und Müller, Sohn von Hermann Gerhard, Müller; Maria Juliane, cop. ebenfalls 2, Juni 1722 mit Joh. Henrich Arend, Schlosser, Sohn von Peter Arend d. ä. Ein Lehrer Schlemmer wohnt in Enkirch, ein Apotheker Schlemmer in Bad Nanheim, Villa Gertrud. Eine Müllerfamilie Schlemm wohnt hente noch auf dem Hinsrück,

Im Enkircher Schöffenbuch erscheint 1669
 Niclas Scheffer mit folgender Hansmarke,



17. Adami, Maria Elisabeth Baner, Tochter von Hans Georg Bauer, Haudelsmann und Wirt zum Lamn in Enkenh, wird unter zu S. Goarshausen a. Rh. An 27, Jan. 1718 mit Georg Wilhelm Adami, Küfer, Sohn von Johann Georg Adami, Gerichts- und Ratsverwandter zu St. Goarshausen, Ferner eine Familie Adami in Krebsweiler bei Kirn an der Nahe.

H. Knüsli, prakt. Arzt in Enkirch a. M. 34. Keil. Das Strassb. Adressbuch weist 16 Inhaber dieses Namens, das Metzer 3 Inhaber auf.

Wacker. Das Strassburger Adressbuch weist 4 Namen auf.

36. Hellen. Das Strassburger Adressbuch weist 3 Namen auf. Adressen werden auf Winnsch mitgeteilt.

Alb. Spacth, Saarburg i, Lothr, 36, von der Hellen, Reutier v. d. Hellen wohnt in Hechthausen, Kreis Neuther v. d. Hellen wohnt in Hechthausen, Kreis Neuthausan and crook (Hannover). Ludolphis zur Helle war nach Winckelmanns Chronik von 1620 Consistorialrat in Oldenburg. v. d. Hellen: Int vormaligen Königreich Hannover wirden 3 Familien dieses Namens mit vernover wirden 3 Familien ausgestochem. Den ein Wertmellich 2 Familien ausgestochem. Den ein Wertmellich Zehnlich und State der Sahre der Wappen bei Kneschke Helmer, Grote etc. Nährer Auskunfft auf Winsch.

30. Heyden. Wappen in Blan 3 silberne Balken, roter Bord (Siebmacher), von Heyden Lanch von Heyden-Linden); Wappen in Silber schwarzeshauerstück, anch Kneschke angesessen in Preussen und Mecklenburg. v. Heyden. Wappen durch mit 3 Ameisen belegten Schräghalken geteilt, oben goldenes Manneshaupt, innten 2 silb. Pfeile, aus Hessen stammend, nach Kneschke in Frankfurri a. M. burg, von Witte Ww., Kl.-Bäckerstrasse, Hamburg. Der Name ist in Norddeutschand sehr verbreitet; allein das Adressbuch der Stadt Hamburg enthält mehr als 100 mal den Namen.

v. Seggern, Rendsburg. 8. v. Hille, Johann, Obristleutnant in brandenb, Diensten 1656, siehe Biografisches Lexikon der preussischen Helden und Militärpersonen. Berlin 1789. S. 161; siehe Ledebur Adels-Lexikon der preuss, Monarchie; siehe von Hefner Neues allgem, Wappen-Buch hannov-braunschw. Adel; Hille, siehe Siebmacher Wappenbuch; Hillen, siehe Baur hess, Urkunden. Seite 362 anno 1335; Hilla, desgleichen Seite 384 anno 1340; Hille, desgleichen anno 1329, Band I. S. 294. Urkunde betr. Verpachtung der Kirchengüter zu Rüsselsheim a. Main: desgl. anno 1348, Band III. No. 1212; Hillin, desgl. anno 1246, Urkunde aus Oppenheim, Band III, S. 590; Hille, siehe Darpe Franz, Geschichte der Stadt Bochum, Urkunden No. 101 und 105.

Paul Hessemer, Darmstadt.

57. Hierüber genaue Auskunft in: 1. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, herausgegeben von der badischen historischen Kommission, Band XVIII, Heft 3. Heidelberg, Carl Wintersche Universitäts-Buchhandlung, 1903. Artikel Strassburgs Verfassung und Verwaltung im 16. Jahr hundert - von O. Winckelmann. - 2. Das Strass\* burger Geschelle von 1332, von E. von Borries. im Familienbuch (Urkundenbuch) der Freiherren. von Müllenheim-Rechberg, Il. Teil, I. Abschnitt. 1898. Strassburg i, E. (Heitz & Mündel). Ueber die Familie von Zabern siehe Goldnes Buch von Strassburg, H. Teil, Wien 1886. Die Adelsfamilien bildeten die Konstoffeln, die Handwerker usw. bildeten die Zünfte; es war dies eine Art militärische Einteilung; jeder Bürger der Stadt musste entweder zu den Konstofflern oder zu den Zünften gehören. Dass jemals Adlige zu den Zünften gehört haben sollen, erscheint mir nach der Verfassung der Stadt ausgeschlossen. Es kanı vielmehr nnigekehrt vor, dass sich angesehene Patrizierfamilien um Aufnahme in die Konstoffeln bewarben; hierfür wurde mitunter sogar der Kaiser mit seinem Einfluss in Anspruch genommen.

64. In Geschell 1332 wird durch die Protokolle ein Zur Hellen, Zur Hölle, de Inferno erwähnt. Die Familie wohnte in Strassburg in einem Quartier, das aus einem Gewirr düsterer Gassen bestand und die Hölle genannt wurde, Hente die St. Helenengasse. Hug von Mollesheim des Geschlechtes von Hellen et uxor Heilka verpachten 1234 alle ihre Güter in Molsheim etc. dem Kloster St. Marx zn Strassburg. Einerlei Stammes mit den von Gendertheim in Strassburg. Wappen: Goldschwarz gespalten mit einem Sparren wechselnder Farbe. Helmzier: 1. ein Mannesrnmpf, wie der Schikl gekleidet. 2. Ein Jungfrauenrumpf, wie der Schild gekleidet, statt der Arme ein schwarzes und ein goldnes Horn. Helmdecken: schwarzgolden. Dasselbe Wappen führten die von Gendertheim in Strassburg, Quelle: das Geschöll der von Millenheim und Zorn. 1332. Strassburg i. E. (Heitz & Mündel). 1893.

Frlir, von M. R. Googl

00. Ueber die Familie Selb enthalten die alten Kirchenbücher der Dompfarrei und der Dominikaner-



# Eine nationale Bildnisgallerie.

Eine Anregung für die Besitzer von Familienbildnissen. (Hierzu 2 Beilage.)

Der an mich ergangenen Aufforderung seitens der verehrlichen Redaktion, einen dem Verlage dieses Archivs brieflich gemachten Vorschlag hier vor dem Leserkreise zu wiederholen und näher zu begründen, komme ich um so lieber nach, als ich hoffen darf, auf diese Weise die Unterstützung seitens der Leserschaft dieser Zeitschrift zu finden in einer Sache, die ihrer Natur nach die Mitwirkung vieler bedarf. Es handelt sich darum, der allmählichen Entwertung oder gänzlichem Verlust der aus älterer Zeit noch erhalten gebliebenen, aber in den verschiedensten Händen zerstreuten und darum nicht immer in sicherem Verwahrsam befindlichen Familienbildnissen vorzubeugen und gleichzeitig den Grundstock für ein weit ausschauendes Unternehmen zu schaffen, dessen Ziel schon in der Ueberschrift angedeutet ist.

Es ist ein eigenes Ding, es weht ein wundersamer Hauch echter, tiefer Poesie, um die wahre Familientreue, die sich auch in der Pietät gegenüber allen Ueberlieferungen, seien diese nun substantieller oder ideeller Natur, ausdrückt. Gerade das heimfrohe deutsche Gemüt erweist sich gegenüber solcher Poesie der Ueberlieferung besonders

amerikanischer Parvenüs zu schmücken berufen sind. Solchen und anderen Machenschaften muss früher oder später Einhalt geboten werden, wollen wir uns nicht eines kostbaren und unersetzlichen nationalen Outes allmählich entäussert sehen

Aber auch andere Gefahren drohen noch. Abgesehen davon, dass im Laufe der Jahrzehnte Feuer oder gewaltsame Zerstörung, auch nackter Unverstand einen namhaften Bruchteil solcher Schätze vernichtet, ist es auch recht häufig das Schicksal dieser Bildnisse, dass sie im Todesfalle ihres seitherigen Besitzers mit dem Nachlass in die Hände anderer Familien gelangen, wo sie infolge Fehlens per sönlicher Beziehungen nicht mehr entsprechende Würdigung finden oder auch dadurch entwertet werden, dass sie mangels näherer Bezeichnungen nicht mehr zu identifizieren sind. Auch was auf diese Weise zu Grunde geht - darüber muss man sich klar sein - ist unwiederbringlich verloren. Und diese Verluste sind in nationalem, historischem, kulturhistorischem, ja selbst anthropologischem Interesse tief zu beklagen. Wissen wir heute schon, welchen Wert künftige Forschung auch auf diese Art von Urkunden wird legen müssen?

Noch birgt zwar das deutsche Haus wohl in seiner Gesamtheit einen ansehnlichen Schatz von Porträbildnissen aus älterer Zeit.

Man braucht dabei gar nicht allein an die Google

recht reiche Ausbeute zu erwarten. Aber diese Ausbeute wird von Jahr zu Jahr geringer. Sorgt nicht der erwähnte Ahnenbilderschwindel, so sorgt zum mindesten die Zeit dafür, dass der Bestand dezimiert wird.

Deshalb ging mein Vorschlag dahin, der Verlag unseres Archives möchte die Reproduktion der noch vorhandenen und ihm von Seiten der beteiligten Familien zu diesem Zwecke leihweise zur Verfügung gestellten Familienbilder in die Hand nehmen und so wenigstens teilweise der drohenden Entwertung vorbeugen.

Die einheitliche Leitung böte schon gewisse Garantien für eine einheitliche und planmässige Durchführung des ganzen Unternehmens und es liesse sich ferner auf diese Weise erreichen, dass der Verlag, indem er von ieder Reproduktion eine bestimmte über den Bedarf der betreffenden Familie hinausreichende Anzahl von Druckexemplaren anfertigt und zurückbehält, ein Sammelwerk vorbereitet, wie es zur Zeit auch in seinen Anfängen noch nirgends existiert - eine nationale Porträtgallerie zwar nicht von der Grossartigkeit der englischen Porträtgallerie in London, aber doch vielleicht an Reichhaltigkeit im Laufe der Jahre ihr ebenbürtig zu gestalten.

Die auflaufenden Kosten würden allerdings billigerweise nur zum Teil vom Verlage, zum grössten Teil dagegen von den beteiligten Familien selbst zu tragen sein.

Die moderne Vervielfältigungstechnik ermöglicht schon mit verhältnismässig geringen Mitteln die Herstellung befriedigender Reproduktionen. Die verschiedensten Verfahren stehen hierzu zu Gebote.

Eine im sogen. Dreifarbendruckverfahren ausgeführte Porträtreproduktion, wie sie in die im Druck befindliche Geschichte meiner eigenen Familie übernommen wurde, hat der etwa 30 Mk. veranschlage, also gewiss eine Summe, die mancher an die dauernde Erhaltung eines ihm wertvollen Bildes unbedenklich wenden wird. Als ein noch billigeres Verfahren käme allenfalls Autotypiedruck in Betracht, während der Dreifarbendruck (vgl. die farbige Anlage) allerdings erheblich teurer sein würde. Doch es sind das, wenn auch keineswegs nebensächliche, so doch Fragen, welche erst in zweiter Linie stehen. Eine einfarbige Autotypiereproduktion zeigt die zweite Beilage.\*)

Zunächst handelt es sich hier darum, den Willen zu zeigen, der Weg zur Ausführung findet sich dann von selbst.

Wenn sich also vorerst auch nur wenige Familien oder Besitzer von Familienbildnissen für eine Reproduktion derselben entschliessen würden, so wäre der Anfang wohl bereits zu machen. Es wäre zu diesem Zwecke nur erforderlich, den Verlag dieser Zeitschrift hiervon zu verständigen.

Es wäre der Sache aber auch schon Vorschub geleistet, wenn nur jeder, der im Besitze von Bildnissen Angehöriger einer anderen als der eigenen Familie ist, der Redaktion dieser Zeitschrift vielleicht ein Verzeichnis dieser Bilder zukommen liesse, da gerade hinsichtlich solcher Bilder zin fremder Hand- die Geneigtheit der eigenen Familienangehörigen, sie durch Reproduktion voretwaigem Untergangezu schützen, grösser sein dürfte, als bezüglich der bereits im gesicherten eigenen Besitze befindlichen.

Das ist im Wesentlichen mein Vorschlag, lch möchte hoffen, dass er von recht vielen Lesern dieser Zeitschrift gebilligt und unterstützt wird, wenn er gleich in eine Zeit fällt, die so leicht geneigt ist, Traditionen als wertlosen Ballast über Bord zu werfen.

Um auch gleich selbst die Consequenzen

and by Google



Carl Freiherr von Dobeneck. 1795–1865.

# *image* not available



Hans Christian Rudolph von Dobeneck. 1748-1797,

# *image* not available

die gewünschten Falles zur Reproduktion zur Verfügung stehen: von Rieben, von Nostitz, von Frankenberg, von Rüxleben, von Wolff, von Welden, von Pelken, von Pöllnitz, von Redwitz, von Seriny, von Ritter zu Crünstein, von Tümpling. — Vivant sequentes.

Dr. Frhr. von Dobeneck, Gross-Lichterfelde, Drakestrasse.

# Bas Schedesche Geschlecht.

Von H. Habbicht, Weimar. (Schluss.)

XII. Gustav Schede, Pfarrer in Friessnitz bei Weida, \* 18. Sept. 1800; verheiratet 4. Sept. 1827 mit Renate Caroline Eleonore Münch aus Gera, † 17. Dez. 1862. Kinder: 1. Hermann, Kaufmann in Hohenleuben, später Düsseldorf, \*14. Juni 1828, † 1860 ?; verh, mit Lina geb, Scheibe aus Zeitz (oder Weida), 2 Söhne: Curt, \* 22. April 1852, und Max, \* 20. Mai 1853, Kaufleute in Hamburg; 2. Alfred, Pfarrer in Sundremda, \* 2. Juli 1830, † ?; verh. mit Marie geb. Münch aus Hirschberg, 3 Töchter; 3. Gustav, Kaufmann, \* 9. Febr. 1832, † 1855 als Soldat in Ostindien: 4. Natalie, \* 2. Aug. 1833, † ?; verh. mit Dr. phil. Sostmann in lena (bei Stoy), 6 Kinder; 5. Anna, \* 2, Juli 1836; verh. mit Bürgermeister Berg in Weida, † 2. März 1862 ?, 1 Tochter.

XIII. Ernst Schede, Oberförster in Suderode (Harz), \* 26. April 1802; verh. 20, Nov. 1838 mit Caroline geb. Dressel aus Eisleben, † ? April 1878, Kinder: Hedwig, \* 20. Sept. 1832; verh. mit Bahnsekr. Grobecker in Erfurt, 2 Töchter; 2. Hermann; 3. Carl Bernhardt, \* 15. Mai 1841.

XIV. Moritz Schede, Pfarrer in Mittelhausen bei Stotternheim (bis 1877), \* 21. Januar 1804; verh. 28. Juli 1828 mit Maximiliane geb. Sperber aus Neumark, † 3. Mai 1886 in Weimar, Kinder; 1. Hedwig, verh. mit Pfarrer Weise in Friessnitz, \* 10. Sept. 1830; 2. Minna, verh. mit Gutsbesitzer Februar 1838 (vergl. XV); 5. Max, Kaufm., zuletzt Rentner in Erfurt, \* 9. April 1840 (vergl. XVI); 6. Ida, \* 29. Nov. 1841, zweimal verheiratet: a) mit Pfarrer Wuth in Alperstedt, b) mit Steuerrev. Ass. Mosebach in Weimar, kinderlos.

XV. Karl Schede, Apotheken-Besitzer in Schwetzingen, \* 20. Febr. 1838; verh. 1. Juli 1862 mit Julie Amalie Sophie geb. Gerlach, † 19. März 1873, Kinder: 1. Gertrud, 17. November 1867; verheiratet 17. Juni mit Dr. med. Ferdinand Muser Brötzingen bei Pforzheim. Kinder: Hardy, \* 4. Dez. 1891, Ilse, \* 6. Aug. 1896; Else, \* 27. Juli 1869: verh. 6. März 1892 mit Bankbeamten, späteren Versicherungsinspektor Otto Holl in Leipzig, Kinder: Werner, \* 1. Dez. 1896, Günther, \*28. Dez. 1898; 3. Kurt, Redakteur in Bonn, \*28. Okt. 1870 (vergl. XVII),

XVI. Max Schede, Kaufmann, zuletzt Rentner in Leipzíg, \* 9. April 1840; verh. 12. April 1869 mit Martha geb. Nöller aus Erfurt, † 1. Dez. 1894, Kinder: 1. Frieda, \* 2. März 1870, † 10. Januar 1890 ledig; 2. Max, Kaufmann in Leipzig, \* 18. April 1871, ledig; Clara, \* 11. Jan. 1874; verh. 14. März 1895 mit Gutsbes. Anton Martin in Gadheim b. Würzburg, 1 Sohn, 2 Töchter.

XVII. Kurt Schede, Redakteur in Bonn (Bonner Ztg.), \*28. Okt. 1870; verh. 14. Aug. 1897 mit Käthe geb. Brand aus Heidelberg. Widmete sich anfangs dem Kaufmannsstand, sattelte um, studierte (1892—1895) in Halle und Heidelberg. Redakteurstellen in Walenstadt (Schweiz), Überlingen, Stuttgart, Bonn. Sohn: Wolfgang, \* 11. Mai 1898.

B. Torgauer Linie.

Wolfgang Schede, Sohn von Moses Schede dem Älteren (der Freiberger Linie), \*? Sept. 1589; verh. 16. Juni 1612 mit Martha, Tochter des Diaconus Tobias Walpurcher zu St. Jakob in Freiberg, † 21. Okt. 1614. Sein Sohn:

Melchior Schede, Schneidermeister in

I. Johann Schede, Appellations- und Hofrat in Dresden, \* 7. März 1600; verh. 19. Aug. 1626 mit Barbara verwitwete Klermass, geb. Krause, † 16. Juni 1660. Studierte in Königsberg, Leipzig und lena. 1637 Advokat in Torgau, dann in Dresden, 1651 Appeletions- und Hofrat (Nachfolger von Dr. Paul Scipio). Bei der Länderteilung 1657 in Thüringen beteiligt, Kinder: 1. Barbara, \* 21. Mai 1627, verh. mit Oberkonsistorialrat Dr. Gottfried Beringer in Dresden: 2. Anna Barbara, \* 25. Mai 1628; 3. Maria Magdalena, \* 4. März 1630: Melchior Heinr., Doktor beider Rechte in Dresden, \* 29. Okt. 1632 (vergl. IV); 5. Anna Sophie, \* 15. Okt. 1631: Dorothea, \* 8. Nov. 1634; verh. mit Christian Haertig auf Alt-Hörnitz; 7. N. N., totgeboren, 22, November 1635 ?; 8. Anna Sibylle, \* 23. Juli 1635; 9. N. N., Tochter totgeboren.

II. Christian Schede, Bäckermeister in Torgau, Geburts- und Todestag unbekannt; verh. 15. Mai 1638 mit Marie geb. Beckmann. Kinder: 1. Marie, \* 28. Nov. 1641; 2. Anna Marie, \* 22. Dez. 1644; 3. Christian, \* 31 Mai 1646; 4. Johann, Tuchmacher in Meissen, \* 13. November 1649 (vergl. V). 5. Anna Margaretha, \* 17. Juli 1655.

III. Balthasar Schede, Geburts- und Todestag, sowie Stand unbekannt; verh. 22. November 1636 mit Susanna geb. Jung. Kinder: 1. Samuel, \* 20. Juli 1648; 2. Anna, Sabina, \* 14. April 1651; 3. Joh. Melchior, Auditeur im churfürstl. Leibregiment, zuletzt Amtmann in Pirna, \* 6. Juli 1655; verh. 1675 mit Juliane geb. Grebner aus Stollberg (Sachs.) 4. Johann, \* ?, Pastor in Stantz; verh. 1673 mit Marie Magdalene, Tochter des Pfarrers M. Gottfried Salbach zu Pausig.

Melchior Heinrich Schede, Doktor beider Rechte und juris Praktikus in Dresden, \* 29. Okt. 1632 in Hertzberg; verh. 8. Juni 1658 in Leipzig mit Elisabeth, 1054), bereiste Holland, England, Frankreich und lies sich 1058 als advokatus in Dresden nieder; 1060 zum Hofrat ernannt. Von seinen 4 Söhnen: Johann Friedrich, Johann Christian, Melchior Heinrich und Franciscus Theodor ist garnichts bekannt. Eine Tochter: Barbara Elisabeth, \* 1059, war zweimal verheiratet: a) 22. Sept. 1679 mit Geheimsekretär Gottlieb Becker; b) 30. Aug. 1061 mit Ober-Konsistorial- Hof- und Justizienrat Dr. Andreas Beyer auf Steinigt-Wolmsdorff; und eine andere Tochter: Johanna Marie verh. 25. Mai 1680 mit Dr. Johanna Beringer.

V. Johann Schede, Tuchmacher und Schneidermeister in Meissen, \* 13. Nov. 1649, verh. 1673 mit Maria geb. Bersch. Kinder: 1. Marie Magdalena, \* 9. September 1674; 2. Johanna Sophie, \* 20. April 1676; 3. Johann Friedrich, \* 17. Januar 1678; 4. Anna Dorothea, \* 13. Jan. 1679; 5. Joh. George, \* 28. März 1681; 6. Anna Rosina, \* 18. Januar 1683; 7. Anna Margaretha, \* 13. Apr. 1684; 8. Rosina Marie, \* 23. Aug. 1685, verh. 2. Aug. 1722 mit Schumachermeister S. Gummlich in Meissen; \* 9. ?, † ?: 10. Johann Christian, \* ?

Weitere Nachrichten von der Torgauer Linie fehlen

## Reichertshausen und Reichertshofen.

Studie über Orts- und Familienkunde von H. Reichert.

Eine grosse Anzahl der deutschen Familiennamen lässt sich ableiten von dem Orte, welcher der Familie als Besitz gehört hat, bezw. auf welchen die Familie ihre Herkunft zurückführt. Ganz besonders häufig findet man beim deutschen Adel den Namen des Stammsitzes gleichlautend oder in der Zusammensetzung mit dem Familiennamen, wie umgekehrt der Name des Besitzers Google

besonders in Süddeutschland eine ganze Anzahl von Ortschaften, welche den Familiennamen Reichert in der Zusammensetzung führen.

### I. Reichertshausen,

- a) Dorf in Ober-Bayern, Bezirks-Amt Pfaffenhofen, Schloss dem Baron von Cetto gehörig.
- b) Dorf in Ober-Bayern, Bezirks-Amt Freising.
- Weiler in Württemberg, Neckar-Kreis, Oberamt Neckarsulm.

### II. Reichertshofen.

- a) Flecken in Bayern, Schwaben. Bezirks-Amt Neuburg.
- b) Dorf in Bayern, Bezirks-Amt Krumbach.
- Weiler in Württemberg Jagst-Kreis, Oberamt Aalen a. d. Kocher.

### III. Reichertsried,

Dorf in Bayern (Niederbayern), Bezirks-Amt Regen.

### IV. Reichertsheim.

Dorf in Ober-Bayern, Bezirks-Amt Wasserburg

### V. Reichertswalde,

Dorf in Ostpreussen bei Pr. Holland.
Besonders interessant ist die Geschichte
der beiden Orte Reichertshausen und
Reichertshofen, die unweit von einander
südlich Ingolstadt liegen und Bahnstationen
an der Strecke nach München sind. Der
Gründer beider Ortschaften ist wahrscheinlich der nämliche Richard.

Reichertshausen, in alten Urkunden richaretshusun genannt, d. h. bei den Häusern des Richart, ist zuerst nachweisbar am 16. Juni 780, an welchem Tage die Matrone Toza ihr ganzes väterliches Erbgut mit grossen Ländereien dem Oratorium zu Ehren des heiligen Corbinian in Richaretshusin vermacht

hausen den Burgfried. Schloss, samt Burg und anderm Zubehör geht aber dem Hochstiff Freysing zu Lehen.<sup>3</sup>) Einer der denkwürdigsten Männer aus dem Geschlechte der Püttrich war der Ritter Jakob Püttrich von Reichertshausen, \* 1402, † um 1470. Auf weiten Reisen bis in die Niederlande, Ungarn und Italien sammelte er eine grosse Bibliothek von mittelhochdeutschen Dichtungen. Eine eigene Fahrt unternahm er nach Mittelfranken, um das Grab Wolfram von Eschenbachs aufzusuchen und zu beschreiben.

Es folgten im Besitz von Reichertshausen die Herren von Peffenhausen (auch Pfeffenhausen geschrieben), dann die Edlen von Staingriff und Weichs, dann die Herren von Veouel.

Ein Dominus Matthias Breu wird als Priester (cooperator filialis ecclesiae in Reichertzhausen, quae pertinet ad Lampfritzhausen parochialem) in der Sunderndorferschen Matrikel vom Jahre 1524 erwähnt.

Am 31. Juli 1606 stiftete Sigmund von Pfeffenhausen für seine verstorbene Gemahlin Amalia geb, von Sandizell einen ansehnlichen Jahrtag, der noch besteht. Im 30jährigen Kriege erfuhr das Schloss Reichertshausen trotz seiner festen grossartigen Bauart schreckliche Verwüstung. Noch im Jahre 1701 findet sich bei Wening die Bemerkung: » Das Schloss ist seit des schwedischen Einfalls noch nicht allerdings völlig, iedoch soviel erbauet, dass selbiges zu bebewohnen, ist auch mit einer Ringmauer und doppeltem Wassergraben umgeben. Die Brandstatt synd kürzlich aus dem Aschen wieder erhebt und auffgericht Das Schlossarchiv soll zum worden.« grössten Teil ins Reichsarchiv nach München gewandert sein.

Ausführlicher ist die Geschichte von Reichertshofen, a. d. Paar gelegen, deren oogle Namen von seinem Gründer Richard haben, wird in alten Urkunden Richardi huba, Richardi aulae castrum genannt und führt im Wappen zwei abgewendete silberne Reiherköpfe auf blauem Grunde. Im folgenden werden die verschiedenen Besitzer und die wichtigsten Ereignisse in ihrer zeitlichen Folge nur kurz aufgeführt.

Im Jahre 1047 wird der Ort in einer Stiftungsurkunde als Reikkertshofen bezeichnet.

1064 — 1084 Marquard de Reichershoven.

1087 Matfrit de Reichertshoven.

1147-1156 Friedrich v. Richkerishoffen, Berthold von Richkerishoffen.

1165 Adilbert de Rickershofen.

1251 Conrad von Reichertshofen,

Unter Herzog Ludwig dem Strengen ist das Geschlecht derer von Reichertshofen anscheinend ausgestorben. Am 1. Oktober 1310 fällt die Burg Reichertshofen an Herzog Ludwig II., und am 29. November 1330 wird Burg Riggershofen von Ludwig dem Bayer an seinen Sohn Ludwig verliehen.

1347 bestätigt Markgarf Ludwig zu Brandenburg und Lausitz diese Handfeste zu München. Nach dem Tode Ludwig des Reichertshofer kommt die Burg an die Preisinger. Thomas, Conrad und Rudolph, die Preisinger von Reichetshofen schliessen das erste bayrische Bündnis 1392.

Herrschaft und Veste Reichertshofen wird 1405 von Thomas dem Preisinger und seiner Frau Anna an Herzog Ludwig den Baertigen für 9000 Gulden verkauft.

Wieland Swelcher, ausserehelicher Sohn Ludwig d. Baertigen erhält 1421 Reichertshofen, das sich 1439 an Ludwig den Hoeckrichten, Sohn Ludwig d. Baertigen ergibt. neuen Pfalz des Pfalzgrafen Ott-Heinrich und Philipp.

Am 22. Juni 1542 Edikt für die Bewohner von Reichertshofen, dass sie den lutherischen Glauben anzunehmen hätten. Am 4. Mai 1632 speist Gustav Adolph von Schweden in Reichertshofen zu Mittag. Im Schloss liegen 66 Reiter und 30 Mann zu Fuss.

Heute befindet sich das ehemalige Schloss, dessen Türme bereits 1802 abgegetragen und das um ein Stockwerk verringert wurde, im Besitz der Gemeinde und dient als Schulhaus. Ob der Geschlechtsname Reichertshofen noch fortbesteht, ist nicht bekannt.

# Eine merkwürdige Grabinschrift.

Nach gütigen Mitteil, der Herren Pfarrer Förtsch in Pfiffelbach und Apothekenbes, Mylius in Buttstädt von W. S.

Auf dem alten Friedhof zu Buttstädt (S.-W.) befinden sich einige nicht uninteressante Grabdenkmäler aus dem 16.—19. Jahrh., von denen besonders eines durch seine seltsame Inschrift auffallend ist. Das Grabmal stammt aus dem ersten Drittel des 18. Jahrh. und gehörte der Familie des Ratsherrn und Kaufmanns Johann Georg Sattler, der mit Frau und Kindern dort begraben liegt.

[Ut cultu ut luctu]
honesto modesto
venerabile numen vereare
munus unum [si bis si vis]
lretro memor ter]
virorum beatorum matronarum ter felicium
patrum meritorum
matrum moratarum
infantium carorum
vitae integros invita invidia fidos videas non futiles
luctu sed utiles fructu
pietatis honestatis modestiae
jure more natura decet

Die Inschrift lautet:

habet horas non moras nec oras malorum meta non est metuenda mente bonorum mutat statum [si robur animo omina ruboris] [roas ibi tibi asor] verum nec laeti leto feri vero sunt mores duo vermis est die dein en seps sapienti sat lernaea tandem post septica spes.

Auf besonderen Spruchbändern unter einzelnen allegorischen Figuren steht noch: fidorum cultus (Engel mit Glaubenssymbol der Rose), fidelium fructus (Engel mit Achrenbändel), invidorum luctus (Engel mit Schlange),

hic robur an einer weibl. Figur = Constantia,

hic seps ibi spes an einer weibl, Figur = Medela salutifera.

Man sieht, es ist eine sprachliche Spielerei der kompliziertesten Art. Nicht nur. dass der Reim reichliche Verwendung gefunden hat (initium - vitium; medium - taedium etc.) und ebenso die Alliteration (homines humaniter humare), nicht nur, dass sich Spuren von Versmass finden und auch die Worte oft nach einem gewissen Gleichklang zusammengestellt sind (munia mundi sunt communia), vor allem ist auch das Palindrom des öfteren verwendet, und zwar nicht bloss so, dass einzelne Worte vorwärts und rückwärts gleich lauten oder einen Sinn geben, sondern auch ganze lange Wortverbindungen lauten, vorwärts und rückwärts gelesen, völlig überein.\*) Bemerkt sei noch. dass Interpunktionen, die das Verständnis erleichtern würden, nicht vorhanden sind. Eine Uebersetzung dieser Inschrift brachte vor mehreren Jahren die Buttstädter Ztg.«:

»Mit Gebet verehre das Ehrfurcht gebietende göttliche Walten, und rückwärts schauend, mit ehrlicher, mässiger Trauer, die letzte einzige Ehrung der, wenn du willst zweimal, wenn du willst, dreimal glücklichen Männer und dreimal glücklichen Frauen, der verdienstvollen Väter, der gesitteten Mütter und der teuren Kinder; schaue an die Gläubigen, die reinen Herzens waren trotz der Missgunst, die nicht gebrochen wurde durch Trauer, sondern standhaft waren in der Frucht der Frömmigkeit, der Ehrbarkeit und Bescheidenheit. Nach Recht, Sitte und Natur ziemt es sich. Menschen menschlich zu beerdigen, den Ort der Bestattung zu schmücken; dies sind Ehrungen, die man in der ganzen Welt findet. Es freut aber mehr, wenn es nur die Stadt als Ehrenpflicht ansieht, als wenn es die grosse Allgemeinheit tut. Aber wie auch Rom nicht sicher vor dem Tode ist, so ist das menschliche Leben dem Wechsel unterworfen, Anfang, Mitte und Ende, Laster, Lebensüberdruss und Begräbnis. Sicher ist nur der Tod, unsicher das Geschick. Auch das blinde Glück hat seine Zeit, es verweilt nicht und rollt ohne Ende. Das Ende der Lebensbahn ist von den Bösen, nicht von den Guten zu fürchten: es ändert nur unseren Zustand. Geistige Grösse ist das Wahrzeichen der Demut (Glaubens), es sei dir hier deshalb die Rose verliehen, wenn du aber Sitten hast, die murren über den Tod und höffärtig sind. dann, siehe, sind dir diese zwei: am Tage der Wurm, dann die Verwesung: und endlich, für den Weisen genug, die Gift spritzende Hydra,«

Wo finden sich ähnliche Grabschriften und wer mag sie verfasst haben?

<sup>\*)</sup> Durch Klammern bezeichnet.

<sup>(</sup>Für die Richtigkeit der genealogischen Artikel übernimmt die Redaktion keine Verantwortung, da dieselben das Ergebnis der persönlichen Forschungen der Einsender sind.)



# Wappenbriefe.

Die deutschen Pfälzer Handschriften des XVI. und XVII. Jahrhunderts der Universitätsbibliothek in Heidelberg (mit einem Anhange: Die Handschriften der Batt'schen Bibliothek, verzeichnet und beschrieben von Jacob Wille, Heidelberg, Verlag von Gustav Koester 1903), enthalten eine grössere Anzahl Adels- und Wappenbriefe, welche auch in genealogischen Kreisen Interesse erwecken dürften. Ich habe die Briefe herausgezogen und zusammengestellt.

### I. Adels- und Wappenbriefe Kaiser Karl V.

- Für Christof Plarer und Gerwick Plarer, seinen Bruder, Abt von Weingarten.
   September 1530.
- Für Wolfgang und Stephan Kisel. ohne Jahreszahl.
- Für Hans Kalhart, Esslingen,
   April 1526.
- Für Michel Buechler, d. J., Speier,
   März 1529.
- 5. Für Casparvon Westhausen, Lehrer beider Rechte, Kanzler des Erzbischofs Albrecht von Mainz, und seine Brüder Kilian und Johann, Nürnberg, 16. Febr. 1524.
- 6. Für Johann Adler in Anerkennung seiner der Kaiserlichen Regimentskanzlei ge-

- Für Valentin Kopp wegen seiner Verdienste um Maximilian I. und Karl V. im Kriege gegen Venedig, Franz I. von Frankreich und die Bauern, Esslingen, 26. Mai 1526.
- Wappenbriefe für Caspar Ferber,
   April 1544.
- Für Sebastian und Christoph die Morhard, 27. Mai 1546.
  - Für Johann Wölflin, 4. Juni 1546.
     FürGeorg Hasendörfer, 5. Juni 1546.
- Für Laurentius Bassi von Trient,
   Iuni 1546.
- 16. Confirmation eines Wappens, vormals durch Petrum Appianum, comitem Palatinum gegeben 8. November 1550.
- Wappenbriefe für Hieronymus Stor von Ostrach, 5. Dezember 1550.
- 18. Für Cristoph Rauber, Adoption seines aus der ersten Ehe seiner Frau mit Ruprecht Pirkheimer stammenden Stiefsohnes Thoman Hermann. 5. Februar 1551.
- Wappenbrief für Johann von Berm, Lehrer des Rechts uud Kammergerichtsbeisitzer, 28. Juli 1543.
- Wappenbrief für Hieronymus Murr,
   Juni 1541.
- 21. Wappenbrief für Peter Stumpf, secretarius leiningensis, s. a.
- 22. Wappenbrief für Melchior und Ulrich die Pfintzinger, Secretarien und Zollschreiber. 2. May 1510.

Saltz, Georg Statmut, Joachim Widemann, s. a.

26. Wappenbrieffür Thoman Wunderer, 29. Mai 1545. Für Ulrich Zeiler, 20. Okt. 1533.

 Adels- und Wappenbrief für Johann Senff, Dr. med. Kilian Senff Dr. iur, und Conrad Senff, 17, Juli 1545,

28. Adels- und Wappenbrief Karl V. für Cosmas Baumgartner, des Kaiserlichen Kammergerichts Kanzleischreiber. Nürnberg, 20. December 1522.

29. Für Cristof Tetzel in Nürnberg. des Kaiserlichen Regiments Rath. Esslingen, August 22, 1526.

30. Ohne Namen, Speier, 31. Jan. 1531.

31. Wappenbrief für Wolfgang Tampe, König Ferdinand's Proviantmeister. Speier, 21. März 1528.

32. Ungenannt. Augsburg, 1. Juli 1530.

33. Für Heronimus Kirchpuecher von Hardegk, Münzmeister in Kärnthen, Worms, 1521.

34, Für Conrad Haller, österr. Beisitzer des Kammergerichts und das Geschlecht der Haller. Speier, 27. März 1528.

35. Für Ulrich v. Miltenberg. Augsburg, 20, Juni 1530.

36. Für Muldorfer. 13. Novbr. 1527. 37. Für Ulrich Fischeln, o. dat.

38. Für Hans, Niclas, Wolf und Christoph die Glockengiesser. Speier, 2. Mai 1539.

39. Für Michel Puchler d. Ä. seinen Buchhalter und Michel Puchler d. I. Ferdinand I. Buchhalter, Speier, 23. März 1529.

40. Kaiserl. Adels- und Wappenbriefe pro Dodero Doch-ges Albano s. a. Thomas Andipa, Greco Corfuensi 1545. Joanne Bapista di Auendamo 1541.

II. Wappenbrief Herzogs Georg von Bavern.

Für Bartholomeus Fuchs, Bergrichter

2. Für Mathias Gebhard, Inder Newenstatt. 7. März 1506.

3. Für Apelleneris Hagklin, Namensverleihung nach der Burg Stainegk, Constanz, 1. Juli 1507.

### IV. Wappenbrief König Ferdinand's.

Für Ewald v. Kreuzenach, Secretär des Bischofs Conrady, Würzburg, Speier, 16, Febr. 1542. Frhr. v. M. R.

### Kuriositäten-Kabinett.

Als Gegenstück zum Curiosum Steymer in No. 4 des Archivs, bringen wir heute ein



ebenfalls höchst originelles Wappen, welches das alte Züricher Geder schlecht Wirtz führte. In von b. und g. gespaltenem Felde, zwei verwechselter Kegel Tinktur; auf den Schild ist an Stelle des Helmes ein Bienenkorb gesetzt, aber als Helm (?!) zier ein. auf einem in die Helmdecken übergehenden Schaft befestigtes Nest mit drei jungen Falken

zeigt. - Cuni W. von Regenstorf ward 1368 Bürger, Conradin 1386 Zunftmeister bei den Schneidern, Hans Zunftmeister bei den Schiffleuten 1468. v. Haken.

# Zur Hulbeschen Beilage.

Aus der Hulbe'schen kunstgewerblichen Werkstatt in Hamburg gingen auch eine Reihe von goldenen Büchern hervor. Diese sind nach dem vorhil stichen Beispiele oogle

Posen und das der Stadt Nürnberg zur Abbildung. Das Erstere, in Leder gebunden, ist reich in Handmodellierung verziert. Die Ecken sind in Silber handgetrieben. Das ganze Buch ist vergoldet; an den erhabenen Stellen scheint das rote Leder durch, den Eindruck des Alters und des Abgegriffenseins hervorrufend. - Das zweite Buch. ganz in Rindsleder gebunden, zeigt im Mittelfelde der Vorderseite in Leder geschnitten und modelliert ein altes Stadttor, flankiert von zwei Landsknechten. Tor ist belegt mit vier Wappen, oben dem deutschen Reichsadler, rechts und links den beiden Nürnberger Stadtwappen, unten dem bayerischen Wappenschilde. Hinter dem Tor wird die »Burg« sichtbar. Ecken und Schliessen sind in Silber getrieben.

# Zu den Kunstbeilagen.

Wir bringen heute zwei in Buchdruck (Drei- bezw. Vierfarbendruck) ausgeführte Kunstbeilagen. Die Erste vereinigt drei Blätter, welche Neujahrswünsche darstellen. Wir haben dieselben mit Zustimmung des Verlages dem Heft 10 des 3, lahrg, 1900 der »Zeitschrift für Bücherfreunde« entnommen, woselbst der bekannte Archäologe Dr. Robert Forrer in Strassburg in anziehender Weise über »Alte und moderne Neujahrswünsche und ihre künstlerische Wiedergeburt« plaudert. No. 1 stellt den Gerichtskalender der Stadt Rottweil in Württemberg dar, den der Gerichtsprokurator Bonaventura Schlech als Neujahrswunsch benutzt hat. No. 2 ist Nachbildung eines von dem bekannten Heraldiker Otto Hupp in Schleissheim gemalten Neujahrsgrusses mit dem Familien- und Ortswappen des Künstlers und des Adressaten Dr. Forrer. sonst übliche Art, die — wenn auch oft sehr geschmackvollen — vorrätigen Karten zu Neujahrsglückwünschen zu gebrauchen. Wir beziehen uns in dieser Hinsicht auf den oben angezogenen Artikel, sowie auf die Abhandlung 'Glückwunschkarten\* von Alex. Frhr. v. Dachenhausen in Heft 11 des 1. Jahrg. unseres "Archiv.\*

Hinsichtlich der zweiten Buntdruckbeilage verweisen wir auf den an der Spitze dieses Heftes befindlichen Artikel.

# Dekorative Malerei.

Durch die Vermittelung unseres geschätzten Mitarbeiters, Herrn Hans Freiherrn v. Müllenheim-Rechberg, sind wir in der



and by Google

# Glastafeln aus dem Germanischen Museum zu Nürnberg.





Illustrations-Proben aus »Das heraldische Ornament in der Baukunst« von E. Zellner, Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin. Druck und Verlag von Gebr. Vogt, Papiermühle b. Roda S.-A.

# *image* not available

# Kunstgewerbliche Werkstatt Georg Hulbe, Hamburg.



Das Goldene Buch der Stadt Posen.



Ingrand by Google

# *image* not available

# Künstlerische Neujahrswünsche.

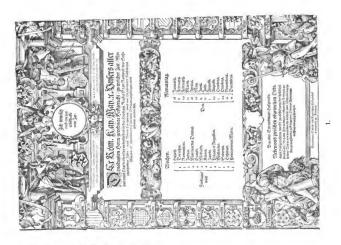





# *image* not available

Das Original befindet sich am Martinstor zu Freiburg und stellt den spätgothisch stilisierten Reichsadler mit darüber schwebender Kaiserkrone dar. Unter dem Adler befinden sich die einander zugeneigten

Schilde von Baden und von Freiburg. Besondere Beachtung verdient die geschickte Art, wie die Figur des Adlers in den gegebenen hochrechteckigen Raum hineinkomponiert ist.



Das heraldische Ornament in der Baukunst, für die praktische Anwendung auf kultur- und kunstgeschichtlicher Grundlage dargestellt von Emil Zellner. Mit 115 Abbild. Berlin 1903. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, -- 104 Seiten - Preis Mk. 4 .-.

Der Herr Verfasser hat es verstanden, eine bisher noch nicht selbständig behandelte Seite der Heraldik in lebensvoller und praktischer Weise zu bearbeiten und wissen wir ihm besonders um deswillen Dank, weil auf dem Gebiete der Verwendung heraldischer Motive in der Architektur fortgesetzt die schwersten Verstösse begangen werden. Das Werk birgt im ersten Teile eine alles Wissenswerte enthaltende. illustrierte Abhandlung über Heraldik, in der naturgemäss zwar nichts Neues gesagt wird, die aber den des Wappenwesens Unkundigen in erschöpfender Weise über das fragliche Thema belehrt. Der zweite Teil schildert in einer durch viele bildliche Beispiele reich illustrierten Abhandlung die mannigfache Verwendung, welche die heraldische Ornamentik an Baudenkmälern, wie Kirchen, Schlössern, Stadttoren, Brunnen. Grabmälern, ferner an Bau-einzelheiten, wie Hauseingängen, Treppen, Erkern, Gittern, Türbeschlägen, Konsolen, Kaminen, Ofen-kacheln, Schlusssteinen, Glasfenstern und Windfahnen finden kann. Der frisch geschriebene Text macht die Lektüre sowohl lür den Architekten, als für Jeden, der sich mit Heraldik, sei es in der Theorie oder in der Praxis beschäftigt, zu einer sehr angenehmen. Der Anhang der neue deutsche Reichsadler ergänzt das Buch in glücklichster Weise. Wir sind durch das dankenswerte Entgegenkommen des Verlages in Stand gesetzt, dem heutigen Hefte die Nachbildungen zweier dem Anfange des XVI. Jahrhunderts entstammenden gemalten Glastafeln aus dem Germanischen Museum in Nürnberg beigeben können. Nr. 1: Wappen des Peter Stein-linger, begleitet von den Wappen Sachs und Nützel; Nr. 2: Wappen des Werner Sachs, begleitet von Wappen Kähdorf,\*)

Wir können das Buch in erster Linie jedem Architekten, dann aber auch den Heraldikern und Kunstgeschichtebeflissenen warm empfehlen; der Preis ist in Anbetracht des Gebotenen als sehr mässig zu bezeichnen.

Register der Famille Carl Heinrich Neumann aus Freiberg i. Schles, nach dem Stande vom 19. August 1903.

Der Liebenswürdigkeit des Herrn Verfassers Dr. Kemmler in Königszelt verdanken wir die Ueberlassung eines 19 Seiten starken Heftes, das in übersichtlicher Weise das Register der obenbezeichneten Familie zusammenstellt. Das Verzeichnis geht bis Meister Gottlieb Neumann, Bürger und Stadtbrauer zu Freiburg i. Schl., \* 16. April 1730, † 26. Nov. 1790 zurück und wird bei weiteren genealogischen Forschungen gute Dienste tun.

Chronik der Familie Breithaupt, gesammelt von Th. Breithaupt. Band II. Hannover 1903,

Wir haben in Nr. 11 des III. Jahrg. des - Archivden 1. Band dieser Chronik bereits einer Besprechung unterzogen. Nunniehr ist auch der zweite Teil, ein stattlicher Band von 227 Seiten erschienen, Derselbe enthält eine grosse Anzahl von Biographien der Mitglieder aus der Kreuzburger und der Hessischen Linie, ferner aus dem Märkischen, Thüringer und Niedersächsischen Zweige. Diesen genealogischen Einzelndarstellungen fügen sich die Kurze Geschichte der Familie Breithaupt-, ferner die Stammtafeln und Verbindungswappen der Familie Breithaupt an. Wir bringen mit Erlaubnis des Herrn Verfassers hier eine der Illustrationen, die heraldische Gedenktafel des Bürgermeisters von Eisenach, Johannes Breithaupt (\* 1540, † 1549) und seiner Gattin Kunigunde Schweicker in der Hauptkirche zu Eisenach zum Abdruck. Ein umfangreiches Verzeichnis der von Gliedern der Familie Breithaupt herausgegebenen Schriften und wissenschaftlichen Werken schliesst den Band. Wir beglückwinschen den Herm Herausgeber zu seiner
mitheuellna Aben die in wildem Masse dans an mühevollen Arbeit die in vollstem Masse dazu an

Eine kleine Anzahl von Exemplaren des Werkes kann durch Herrn Th. Breithaupt in Essen a. d. Ruhr, Heinickestr. für Mk. 6.50 bezogen werden.

Der deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familienkunde, herausgegeben vom Verein Herold in Berlin, XXXIV, Oktober 1903. No. 10. Inhalt: Bericht über die Sitzung vom 7, Juli 1903. — Zur Stammtafel der Hosgau-Grafen. — Kleine Mitteilungen zur älteren Geschichte der fränkischen Ritterschaft. (Mit Abbildung.) — Ein legtitimer Sprosse des byzantinischen Kaiserhauses? — Erwiderung, betr. den Artikel: »Eine Mahnung zur Vorsichte in No. 9. — Am schwarzen Brett. Vermischtes. — Zur Kunstbeilage. — Anfragen. — Antwort. — Briefkasten.

Der deutsche Herold, Zeitschrift für Wappen, Siegel - und Familienkunde, herausgegeben vom Verein Herold in Berlin, XXXIV. November 1903. No. 11. Inhalt: Bericht über die Sitzungen vom 15. Sept. und 6. Okt. 1903. — Heraldisches aus Erfurt. (Mit Abbildungen.) — Genealogische Notizen von Grabdenkmälern auf dem Kirchhofe zu Itzehoe. — Kritisches Bedenken. — Büchereschau. — Vermischets. — Zur Kunstbeilage. — Anfragen. — Antwort. — Berichtigung.



Siehe Chronik der Familie Breithaupt auf Seite 91.

Monatablatt der k. k. Herald-Gesellschaft, "Adler". Wien, Nov. 1903. No. 275. V. Bd. No. 35. Inhalt: Mitteilungen der Gesellschaft. — Exibiris. — Einige genealogische Auszüge aus zwischen 1506 und 1783 bei der niederösterr. Regierung publizierten ... Testamenten adeliger oder für adelig gehaltener Personen. (Forts.) — Anfragen.

Ausstellung in Mitau. — Literarische Nachrichten. (Deutscher Wappenkalender 1904.) — Anfragen. Eingelaufen:

Katalog Nr. 146 von Alfred Lorenz, Antiqu., Leipzig, Kurprinzenstr. 10, enthaltend - Alte und neue Buchkunst.

Katalog Nr. 237 von Rich. Slebert, Antiqu., GOOGLE

# BRIEFKASTEN.

Anfragen bis zu 15 Zeilen einspaltig werden kostenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wird mit 10 Pfg. berechnet. - N.B.! Im Interesse unserer verehrl, Leser liegt es. Namen und Daten in Briefsendungen möglichst deutlich zu schreiben.

### Anfragen

von Mitgliedern des Vereins »Roland.«



Copie des Wappens des Ober - Hofpredigers, Prof. D. Paulus Weis zu Königsberg i. Pr., welches dieser als Rektor der Albertina i, lahre 1591 in Wasserfarben gemalt der Matrikel beigefügt hat. Dasselbe wird bis auf den heutigen Tag von der Familie Weis (Weiss) geführt.

Wer würde in Breslau im Staats- und städtischen Archiv Forschungen für mich vornehmen? Mein Ahnherr Professor D. Paulus Weiss wurde am 24. August 1543 zu Strehlen i. Schles. als Sohn des dortigen Rektors und Archidiakonus Johann Weis (Weiss) und der Dorothea geb. von Rechenberg geboren. Johann Weiss war laut Ehrhardts Presbyterologie des Evangel. Schlesiens II. Teil aus Namslau gebürtig und kam 1538 nach Strehlen, woselbst er laut Kirchenbuch-Auszug 1580 verstarb und in der Sakristei der evang. Stadtkirche beigesetzt wurde. Es liegt mir nun daran, über Herkunft, Nationale und Stand der Eltern dieses Johann Weis und der Dorothea von Rechenberg Näheres zu erfahren. Einer alten Familien-Stammtafel zufolge war Johann (Johannes) Weis der Sohn eines der Religion wegen vertriebenen böhmischen Edelmannes Johann von Weis. Zweifellos enthält das Breslauer Staats-Archiv Näheres über die Personalien (Bestallungs-Urkunde u. dergl. m.) dieses Johann W. (aus Namslan), da derselbe bei Einführung der Reformation im Fürstentum Brieg stark hervorgetreten und sich um dieselbe sehr verdient gemacht hat. Für Jede Auskunft bin ich äusserst dankbar und komme ich für Portis und sonstige Auslagen gerne auf.

Kurt Weiss. Kgl. Krim.-Kommissar u. Leutnant a. D., Steglitz b. Berlin, Kantsr. 16.

84. Nachrichten über das Vorkommen des Namens Kohlschütter (Kolschütter), insbesondere über Vorfahren und Nachkommen des George K. (1637-1719), Bürgermeister in Lauenstein i. Sa., crbittet Dr. Siefert, Dresden, Albrechtstr. 35.

jetziger Zeit. Für gütige Unterstützung wäre sehr dankbar. Porto wird auf Wunsch erstattet. Zu Gegendiensten gern bereit.

Hugo Tützscher, Hamburg, Weiden-Alle 21.

87. 1. Woher stammt die Familie von Schell-

horn? Welches Wappen führt diese Familie? 2. Welcher beiden Familien Wappen stellt ein höchst unheraldisches Siegel dar, welches zwei nebeneinander stehende Schilde zeigt. Schild 1: geteilt; oben von Blau und Silber rechts geschrägt; im blauen Felde ein Stern; unten in Gold drei Lilien nebeneinander. Schild II: schräglinks von Gold und Blau geteilt; oben ein Fisch; unten schwer erkennbar, vielleicht: Fels auf Wiese. Helm und Decken fehlen, dagegen stecken hinter dem Schilde I drei Straussenfedern, während sich über dem Schilde II Arabesken befinden. Schild I soll das Wappen derer von Ludwig darstellen. Antworten erbittet O. von Gellhorn, Naumburg (Saale).

88. 1ch bitte um Nachrichten betr. die Familien: Rosenberger (in Württemberg, Augsburg, Ostpreussen etc.), Hölty, Graevius, Kummerau, Wulff, Wölffer, Schmelzer, Tottien, Loskiel, Bayerhofer, von denen Zweige in den Ostseeprovinzen geblüht haben und zum Teil noch blühen. Für die bisher erhaltenen Antworten und Auskünfte sage den betr. Herren herzlichen Dank. --Zu Gegendiensten gern bereit, soweit möglich.

Harald von Denfer, St. Petersburg.

89. Im 16. oder 17. Jahrhundert wurde der Ritter Melcher von Daum (oder von Daun) auf Kittlitztreben, Kreis Bunzlau i. Schlesien, nach Beendigung eines Gottesdienstes vor der Kirche zu Alt-Oels, Kreis Bunzlau, von Bauern erschlagen. Ich bitte um gefl. Mitteilung näherer Angaben über dieses Geschlecht und wie der damals dort amtierende Seelsorger hiess. Von dem Pfarramte zu Alt-Oels, an das ich mich vor längerer Zeit um Auskunft wandte, habe ich eine Antwort nicht erhalten.

Emil Schäfer, Forst (Lausitz).

90. Hieremias Hofmann alias Messerschmidt aus Guhrau in Schlesien wurde 1611 als Student zu Frankfurt a. O. immatrikuliert. Matthäus Hofmann, Machaeropoeus oder Messerschmidt genannt, wurde 1652 erster Pastor prim. an der Friedenskirche zu Schweidnitz. War Matthäus ein Nachkomme des Hieremias? Nähere Nachrichten über beide erbittet

Ernst von Hoffman n. Oberleutnant, Charlottenburg, Kne sebeckstr. 91. 91. Geniess en bürgerl. Wappen einen ge-

Lahmung und

92. Christoph Troll ist 1680 Bergsteiger und selbsthauender Gewerke in der 1654 von böhmischen Exulanten gegründeten evangel. Johann-Georgen-Stadt i. E., unter den Gründern erscheint der Name nicht; woher kommen sie? 1640 sind in Offenburg i. B. katholische Trolls; hat es dort 1070–80 Religionsstreit gegeben, oder ist in dortiger Gegend jemals Bergbau betriebeu worden? Zusammenhang mit den schwedischen Trolls? — Dreissight, Krieg. — Für jede Nachricht über Trolls vor 1680 wird sich dankbar zeigen

Alfred Troll, Oberlentnant zur See, Wilhelmshaven, II. Werftdivision.

93. Am 8, Jan, 1705 starb zu Eslohe der Richter Jodocus Halman, der als Witwer am 15. Sepht. 1995 zu Attendorn mit Johanna Gertmann getraut worden war. Wann und wo ist diese gestorben? Wann und wo ist ihre älteste Tochter Anna Maria Elisabeth (\* zu Eslohe am 19. Mai 1997) mit Bernhard Heinrich Frisse zu Reiste (vor 1722) getraut? Wo und wann ist Jodocus Halman geboren (vielleicht im Rheinlande)?

Franz Honselmann, Paderborn.

94. Wann und wo ist geboren Johann Christoph Burchard (Borcher), 1764-1769 Reuter bei der Lebkompanie der alten 7. Kürassiere in Salzwedel, verheiratet 1764 mit Anna Marie Vorwerck (Fürwerck) aus Mechau (Altmark)? Wahrscheinlich ist er geboren um 1730 innerhalb der Altmark Für Nachrichten über aus der Altmark stammende Familien Burchard würde ein dankbar sein.

Dr. Burchard, Reg.-Assessor, Hannover, Blumenhagenstrasse 3.

95. 1. Ist ein Wappen van der Gryfft bekannt? 2. Welche Familien führen a) im ungeteilten Schilde eine Rose? oder b) im geteilten Schilde zwei Rosen? Auch Städtewappen bitte zu berücksichtigen.

P. Hille, Magdeburg, Ludolfstr. 1.

### Anfragen

von Nichtmitgliedern des Vereins -Roland.«

96. Was ist in dem Aufsatze: »Eine Quelle für Familiengeschichte» im 11. Jahrgang des «Archivs» unter den "Schuldbüchern der Landschaft resp. der Landstände" zu verstehen?

Um gefl. nähere Erläuterung bittet Referendar P. Oedenkoven, Düsseldorf, Charlottenstr. 110.

97. Familiengeschichtliches über den Namen Elschner wird erbeten; insbesondere über einen Hanns Georg Elschner, der im Jahre 1655 Gillsbestizer in Taura (Kreis Torgau) war. Die Familie soll nach dem 30jährigen Kriege am Schlesien nach Sachsen eingewander sein. Porto wird gern vergütet. Lötzen (Ostpar).

98. Wer der geehrten Leser könnte mir Anskunft geben über Herkunft und Vorfahren des im Kinder. Es ist erwünscht zu erfahren, wo Ooldschmidt vordem gewesen und woher er stammt. Oefl. Auskinft, wofür im voraus gedankt wird, durch die Redaktion erbeten.

100. Gesuch um Mitteilung der Abstammung der Familie Spellenberg vom Jahre 1488–1640. Im Jahre 1488 beibe als Burggraf auf der Festung Glatz bei Hetzog Heinrich 1. in Minsterberg, Daniel Spellenberg von 1488 an direkte Abstammung bis 1640 unbekannt. Wappenbrief des Dan, Spellenberg soll sich in Wien befinden.

Obersekretär Spellenberg, Reutlingen,

101. Vinsonhaler. Zu welchem Land gehört diese Familie? Allenfallsige heraldische oder genealogische Notizen wären sehr willkommen.

Leo Culleton, 92, Piccadilly, London W.

102. Nachrichten über den Ortsnamen und die Familie Kannenberg (adlig und bürgerl.) werden erbeten. Kannenberg, Hauptmann a. D., Freiburg i. B., Toethestr. 36.

103. Familiengeschichtliche Nachrichten über folgende Personen erbeten (Porto wird vergütet):

1. Wilhelmine Friederike Naumann geb. Conradi,

7. † 1826 in Hainichen.

2. Ernst Friedrich Conradi, \* ?, † ?.

3. Dessen Gattin Friederike Conradi geb. Engel, \* 1741, † Nov. 1824 zu Rudolstadt. Deren Kinder:

4. Hofrat und Leibarzt Dr. ? Conradi zu Rudolstadt, \* ?, † ?.

5. Regierungsrat? Conradi (Ernst oder Karl), ?; † ?; beide in Rudolstadt ansässig. Des Hofrats Kinder: 6. Leonardo Conradi, \* ? 1808, † ? 1823,

Rudolstadt.
7. ? Conradi, \* ? 1809, † ? 1813, Rudolstadt.
Des Regierungsrates Kinder:

8. und 9. Zwei Mädchen, Namen ?, \* ?, † ?. 10. Hermann Conradi, \* ? 1820, † ?, verm. ?

und dessen eventl. Nachkommen. Ferner: 11. Carl Sigismund Naumann, Müller in Wiesenthal, \* ?, † 14. Jan. 1806 in Sörmitz bei Döbeln; er

war vermählt mit der unter 1. angeführten Conradi. Dessen Bruder: 12. Johann Gottlieb Namnann, \*?, †?, vermählt 1. mit? Barth, 2. mit? Bierbaum.

Beider Eltern: 13. ? Naumann, \*?, † ?, vermählt mit ? Kommer,

?, † ?.
Jede, auch die unbedeutendste Nachricht hoch-

willkommen.
Felix Nanmann, Leipzig, Dorotheenstr. 6.

NB. Die verehrl. Einsender von Antworten werden gebeten, in Zukunft stets die laufende Nummer den Anfragen voranzustellen. Redaktion.

### Antworten

von Mitgliedern des Vereins "Roland", Google

Burkhardt, Jakob, Pfarrerin Lausen (Basel 1815.) Brunner, S., Negoziant in Bern (1815). Caspar, von, Stadtgerichtsdirektor in Augsburg (1815).

Clarmann, C. von, Kassierer der fahrenden

Post in Augsburg (1815). Dieterich, Kommunal - Administrator in Ans-

bach (1815). Engelhardt, Postverwalter in Fürth (1815).

E., August, Kaufmann in Nürnberg (1849). E., Buchhändler in Neustadt a. d. Aisch (1846). Engelhard, F. I., Distriktsschulinspektor in

Günzburg (1815). Eisenhut, H. J., in Gaiss (1815).

Frech, von, k. b. Landrichter in Kaufbeuren (1815).

Friderich, Ottmar, in St. Gallen (1815). Göldlin, Lz., Dr. med. u. Chir. in Sursee (1815). Götz, Georg, Bauer in Kalchreuth circa 1600. Keller, Operator in Zürich (1815).

K., J., Stadtpfarrer in Baden (1815). K., in Schaffhausen (1815).

K., Goldschmied in Weinfelden (1815). K., Pfleger in Radolphzell (1815).

K., L., Nagoziant in Landshut (1815).

P. Keller, Valentin, Sonntagsprediger im Franziskaner Minoritenkloster in Würzburg, \* 1755 in Eussenheim, † 1828. Körner, Professor in Zürich (1815).

Pestalozzi, Regoziant in Chur (1815). P., J. J. von, ehem. Oberstleutnant in Malans,

Graubünden (1815). Pestalutz, Stadtrichter in Zürich (1815). Rhodius, Viktor, Schüler an der deutschen

Schule in Antwerpen (1903). Rh., Mich. Joh., aus Mergentheim, Benefiziat in Markt-Bibart (1814).

Rh., Nikolaus, aus Mergentheim, Benefiziat in Markt-Blbart (1806)

Röder, Friederike, Rentamtmannstochter aus Amberg, \* 1. Dezbr. 1821, Stiftsdame in Neuberghausen b. München (1896).

Rühl, G., Kaufmann in Nürnberg (1815). Schön, Joh. Bapt., aus Nabburg, \* 19. Januar 1724, trat am 26. April 1746 in den Jesuitenorden und kommt 1768 als Missionär nach Cadix.

Speth, Charles, Schüler an der deutschen Schule in Antwerpen (1903).

Spaeth, Mechanikus in Nürnberg (1846).

Vogel, J. J., in Zürich (1815). Waller, Kasper, Quardian des Franziskaner-Klosters in Landshut (1495).

Wolff, Ludwlg, \* 1842 in Babenhausen, Kgl. Landrichterssohn von Kaufbeuren, studierte 1855 im Kgl. Lyceum in Dillingen.

Wolf, von. Weihbischof und Domdechant in Regensburg (1815).

C. A. Baumeister, München.

26. Jacob Friedrich Böcklin v. Böcklinsau, † 17. März 1651. Regierender Stättemeister 1649. 1650. Heiratet 9. Dezember 1633 Marie Magdalena von Kageneck. Zur Feststellung von Mitgliedern der ehemals reichsunmittelbaren Ritterschaft empfehle ich, soweit sie für das jetzige Grossherzogtum Baden in betracht kommen, das Oberbadische Geschlechter-

Adelslexikon würde dann bald erfüllt werden; abgesehen davon, dass dann alle Geschlechter nicht durch dieselbe Lupe, sondern nach ihren historischen Wurzeln und nach der Stellung, die ihre Heimat zum deutschen Kaiser einnahm, behandelt würden. Für die bureaukratische Behandlung des Adels, wie sie zurzeit noch häufig hervortritt, kann man doch nur zur Entschuldigung annehmen, dass sie auf völlig ungenügender Kenntniss der früheren staatsrechtlichen Verhältnisse beruht.

Frhr. v. M.-R.

32. Im Hamburger Adressbuch für 1903 sind ca. 100 Adressen Namens Witte verzeichnet, in Wandsbeck 3, in Altona 18.

65. Bayrisches Geschlecht. 1. Caspar Dobler und Hans Häler, Bürger zu Ingolstadt, als Christoph Hälers Kinder, Namens Wolfgang und Georg, verordnete Vormunder, verkaufen. Georg Ober, Bürger zu Ingolstadt und Anna, seiner Frau, ihrer Pflegekinder Behausung zwischen Wolfgang Gebhards und Stephan Kneysels Häusern gelegen. Stadtsiegel. Dreifalt.-Sonntag 1560. 2. Hans Hölner, Bürger von Kösching und Caspar, sein Sohn, bekennen von Jacob Lossius Dr. utr. und Professor zu Ingolstadt, und Kathr. seiner Hausfrau, einen Hof zu Kösching als Leibgeding erhalten zu haben. 14. Nov. 1642, Kösching. 3. Hyronimus Staringer, Bürger und Bierbrauer zu Ingolstadt und Walburga, seine Frau, verkaufen Mathia: Höller, Mittermüller und Maria, seiner Frau den sogen. Orgel-Acker. 3. März 1677 (Stadtsiegel). 4. Peter Steinmayr (Staimer) von Martinsbuch ist zu Ingolstadt getraut mit Anna Höller von dort. (Ende des 18, Jahrh.) 5. Dessen Bruder Mathias Steinmayr (geb. Staimer), Schleifermeister zu Ingolstadt, getraut 22. Novbr. 1780 mit Walb, Höllein (Höller) Müllerstochter von Ingolstadt. Wappen: Schwarzer Hirsch mit goldenem Geweih in weissem Felde über gold geflochtene Hürde setzend. Kleinod: der Hirsch wachsend. Decke: weiss-schwarz; gold-schwarz. In Neuburg an der Donau, am Nachberge vor dem nördlichen Schlossaufgange gelegen, findet sich eine kleine Gruppe Häuser »In der Hölle» genannt. Früher stund dort die churpfalz-neuburgische Hauptwache.

Luitpold Steinmayr, Archit., München.

00. Im Adressbuch von Jena (S.-W.) 1903 finden sich folgende Namen: Heydenreich, Geschw., Faktorei für Wollwaren, Johannisstr. 4; Heydenreich, Gust., Gemüsehdlg., Brüdergasse 1.

34. Keil, Alfons, Kaufmann, Ziegelmühl-Weg 3. Keil, Emilie, Ehefrau, Saalstrasse 10. Keil, Gust.,

Kaufmann, Rathausg. 3.

70. Preisser, Alb., Maurer, Unter-Löbdergrab, 5. Preisser, Chr., Arbeiter, Lichtenhainerstr, 40. Preisser, Gustav, Schlossermeister, Jansonstr, 3, Preisser, Hugo, Maurer, Löbderstr. 19.

32. Witte, Heinrich, optisch. Hilfsarbeiter, O. von Gellhorn. Lutherstrasse 46.

65. In Eniden und in Aurich gibt es Kaufmannsfamilien ter Hell, die jedenfalls eines Ursprungs Vielleicht gehören dieselben auch Oldenburger (,000 e und Bremer Familien gleichen Namens an. Uebrigens gibt es neben der Erklärung Hell - Hölle

Wappen von Barmen und Elberfeld ungekrönt. Vielleicht teilt eine unserer p. t. Leser mit, in welcher Form die genannten Städtewappen offiziell geführt

8. Philipp von der Hille, Nagelschmiedsgesellen sein Sohn, getauft Philipp. Gevatterin: Ilsabe Margareta Bünten. (Taufbuch der Martinigemeinde zu Minden i. W., 27. Nov. 1737.)

Burchard, R.-Ass.

### Antworten

### von Nichtmitgliedern des Vereins »Roland«.

26. Schweder Lothar von Amelunxen auf Amelunxen (bei Höxter i. Westf.), \* 1576, † 1633, schaumburg. Geheimer Rat, verm. in 1. Ehe 1601 mit Catharina von Osterheld von der Lippe, † 9. Sept. 1613, Tochter des Erich und der Catharina geb. von Kanne: vermählt in 2. Ehe 1618 mit Dorothea von Wrisberg, \* 8. April 1587, † 26. April 1624, Tochter des Christoph und der Gertrud geb. von Münchhausen. Tochter aus der 1. Ehe: Marie Osterheld von Amelunxen, \* 1606, † 14. Sept. 1669, verm. mit Wilhelm von der Wense-Hollerstedt, † 5. Aug. 1641. Quelle: von Butlar-Ellerberg, Stammbuch der Althessischen Ritterschaft, Band I.

78. Roan soll jedenfalls Rouen (Normandie) sein. Regierungsrat von Jordan, Strassburg i. Els.

5. Zacharias Dauch, 1863 in Wernfeld bei Gemünden (Unterfranken) erhielt 113 fl. Brandentschädigung, (Bayr, Regierungsbl, 1863.)

2. In Württemb. Vierteljahrshefte für Landesgeschichte N. F. III und IV kommen vor: S. 274 Hans in Hof und Hans Marpach, 17. Aug. 1386 zu

Schwäb. Gmünd.

00. Weissensee. Philipp Weissensee 1862 Notar zu Obernburg, war vorher Landgerichtsassessor dortselbst. (Bayr. Regierungsblatt 1862.) Johannes wisensee, 12. August 1396 Zeuge bei der Stiftung des Karthäuser-Klosters Lebus im Regierungsbezirk Frankfurt a. O.

10. Zu Nikolai ist noch zu bemerken, dass der hl. Nikolaus (Bischof von Myra in Klein-Asien) Patron der Kaufleute und Seefahrer war, weil im 11. Jahrh. ital. Kaufleute seine Gebeine nach Bari in Unteritalien retteten; daher die vielen Nikolaikirchen, besonders in Norddeutschland, und die Beliebtheit des Namens als Taufname. (Heintze deutsche Familiennamen , S. 26.)

11. In dem Namen Klingmüller bedeutet Kling(e) - Gebirgsbach ..

20. Der Name Heidt bedeutet Rang. Stand (Beschaffenheit).

32. Witte (von ahd. with engl. wood-Wald; oder niederdeutsch = Weiss(haariger): 1. Heinr. Friedr, Witte Rittergutsbes, von Zeitlitz bei Wangerin, vermählt (26 Jahre alt) 15. Okt, 1829 zu Daberkow (bei Daber) mit Johanne Ulrike Ernestine Kannenberg (19 Jahre alt), Tochter des Rittergutsbesitzers Gottlieb Kannenberg (\* 1776, † ?) auf Daberkow. 2 Auf dem Grahower Kirchhof bei Stettin liegen:

1820-30 das grosse Rittergut Plantikow bei Daber (jetzt Herrn von Diest gehörig); der gen. Witte-B. war verh. mit Bertha Sophie Ernestine Kannenberg, \* 6. Nov. 1816 zu Gr.-Benz, Tochter des dortigen Rittergutsbesitzers Karl Kannenberg (1778-1840?) jungeren Bruders des unter 1. genannten Gottlieb Kannenberg. - Nähere Nachrichten über diesen Zweig der Wittes wären mir selber erwünscht.

Kannenberg, Hauptm. a. D., Freiburg i. B., Goethestrasse 36.

26, Ziff. 7. Hans Heinrich von Minckwitz, \* zu Ober-Nitschka. 8. Seine Frau zu Imnitz. 13. Christof Heinrich von Minckwitz auf Kahnsdorf und Bucka, \* zu Ober-Nitschka. 14. Seine Frau \* 22. Dez. 1698 zu Grauwinkel, † 21. April 1776 zu Ober-Nitschka. - Anmerk.: Hans Heinrich von Minckwitz, † nicht zu Imnitz, sondern als Chef eines Dragoner-Regiments zu Lübben.

H. von Mickwitz, Reval.

55. Kauffmann. Nach dem Werke: Wissgrill, Franz Karl, Schauplatz des landsässigen Adels von Nieder-Oesterreich vom Herren- und Ritter-Stande, Wien 1804, Bd. V, S. 26, waren die Kauffmann, ein altes Adelsgeschlecht, vorerst in Tirol ansässig, später in Nieder-Oesterreich, aus welchem mehrere Glieder höhere akademische und Gemeindeämter bekleideten. So war ein Ulrich K., \* 1465, † 1535, Domdechant und Weihbischof zu St. Stephan in Wien und zweimal 1510-1520 Rektor magnificus d. Wr. Universität. --Ein Johann K. war 1515 Bürgermeister von Wien, der sich Im Jahre 1529 bei der Türkenbelagerung so hervorgetan, dass er mit seinen Brüdern von Kaiser Karl V. 1530 in den Reichsritterstand erhoben wurde. Später trat diese Familie zur lutherischen Kirche über. Mit Wolf Dietrich, † 1665, starb diese Familie im Mannesstamme, mit Katharine Regina vermählte Freiin von Gabo im lahre 1709 im weibiichen Stamme aus. Ueber das geführte Wappen finden sich in dem genannten Werke auch weitere Angaben.

30, von der Heide. L. Rosenthal Ant. Kat. führt an: von der Heyde, Wappenschild, color. Federzeichnung, Löwe im Schild, steigend. Ueber der Krone, Kopfbedeckung mit Pelzbesatz, 17. Jahrh., 32", Preis Mk. 3.-.

Inserat C. von Thielen, letzte Umschlagseite: Ein Werk von M. F. Thielen, »Die europäische Türkeis, erschien in den Jahren 1828 und 1835 bei

Gerolds Sohn in Wien.

55. Kaufmann, Die Malerin Angelika Kaufmann, \* 1741 zu Chur in der Schweiz, † zu Rom 1807, war eine verehelichte Zucchi, sie starb kinderlos. Vielleicht finden sich die Angaben über ein etwa geführtes Wappen in folgenden die Künstlerin betreffenden Werken: Weinhardt, Leben von Angelika Kaufmaun, Bregenz 1814, und von Sternberg, Be-rühmte Frauen des 18. Jahrhts., Leipzig 1848, 1. Teil. Ferner erscheint bei Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzeig von: Engel, Angelika Kaufmann, eine Künstler-Monographie.



### Freiherr oder Baron?

Der Arm, Herr Freiherr, der die harte Erde sich unterwirft und ihren Schoss befruchtet, kann auch des Mannes Brust beschützen.

Schiller.

Die Entscheidung einer Briefkastennotiz in der Zeitschrift Die praktische Offiziersfraue führte neulich in einer Besprechung zu der entgegengesetzten Behauptung, dass die Titulatur »Baron« minderwertig gegen die »Freiherr« sei. Leider ist der Beweis hierfür nicht erbracht worden und da es meines Erachtens auch sehr schwer wäre, für diese Behauptung einen Beweis zu liefern, möchte ich erklären, dass zwischen der Titulatur Freiherr« und »Baron« ein wesentlicher Unterschied nicht bestehen kann. Zunächst bin ich auch der Ansicht, dass man im deutschen Reiche die Anrede »Herr Freiherre der des » Herr Barone vorziehen sollte; aber nicht aus Gründen, die den Titel »Baron« als minderwertiger, an und für sich, erscheinen lassen, sondern lediglich deshalb, weil der Titel »Freiherr«, ausgesprochen deutsch, sehr viel schöner ist, last not least, weil sich sehr viele nichttitulierte Adelige - ohne die geringste Berechtigung - Baron nennen und nennen lassen. Ich habe im Leben und in der Gesellschaft nur sehr wenige untitulierte Edelleute getroffen, die sich die gelegentliche Anrede Herr Baron verbeten haben, das waren aber grade die, denen nach der alten. sozialen Stellung ihres Geschlechts, der burt waren. Würden sie die Berechtigung zum Freiherrnstand oder neuerdings 'Titels und für die siebenperlige Krone besessen haben, wären sie aber auch sicher die ersten gewesen, welche ihre Rechte bei den massgebenden Behörden verfochten haben würden. Die Leugnung des Freiherrnstandes ist ebenfalls eine neue, usurpatische Erfindung. Die deutschen Kaiser Karl V. bis Franz II. kannten den Freiherrenstand. Derselbe war allerdings ein auf anderen Grundlagen berühender, als der alte Edelherrenstand.

Der alte Edelherrenstand war in seiner Stellung so gut wie erloschen, nur wenige alte Edelherrngeschlechter gibt es unter den heutigen Freiherren. Der zweite Freiherrenstand beruhte auf dem Besitz reichsunmittelbarer Güter der betreffenden Familien. Diese freiherrlichen Familien hatten kaum weniger Befugnisse und Rechte, als die alten Edelherrengeschlechter: in ihrer Stellung zum Kaiser wären sie, wenn das Kaisertum stärker geblieben wäre, sicher auch den Edelherren ebenbürtig geworden. Seit 1806 kann man allerdings nur den Titel oder wie es neulich so schön hiess »die freiherrliche Würde« verleihen. Bei Bestätigungen aber, sollte man den »Stand bestätigen. Nach 1806, war es Sitte, dass nur Könige und Grossherzoge den Grafen- und Freiherrntitel verliehen, heute tut dies mit Recht der klein ste souveraine Reichsfürst; immerhin lieger in gegenseitigen Anerkennung der Titel eine Garantie, dass mit derartigen Krajerungen Oogle

solche Fragen kein Boden sein. Das Reichsheroldsamt müsste natürlich seinen Sitz nicht in Berlin haben, ungefähr in Frankfurt a. M. und aus Vertretern der einzelnen Gruppen von Königreichen, Grossherzogtümern u. s. w. gebildet werden, mit einem Kaiserlichen Heroldsmeister an der Spitze. Die Souverainität der Fürsten in ihren Onadenbeweisen würde dadurch nicht beschränkt, es würde nur eine gleichmässige Behandlung aller neuen Adelsfragen im deutschen Reich gewährleistet, die jedenfalls sehr wertvoll wäre. Natürlich müsste das Reichsheroldsamt gesetzgebende Kraft haben (mit Berufungsinstanz). . Es würde dann auch nicht vorkommen können, dass Entscheidungen bürgerlicher Gerichte, die doch auch im Namen des Königs Recht sprechen. von Heroldsämtern nicht akzeptiert würden,

So gibt es jetzt viele untitulierte Edelleute, die sich trotz jeder fehlenden Berechtigung »Baron« nennen und die mit der grössten Ruhe oder Unkenntnis (?) eine 7 perlige Krone im Taschentuch führen, in Offizierskreisen der Kavallerie-Regimenter wird auch auf den Pferdedecken ein grosser Unfug damit getrieben: es ist ja nicht verboten und was weiss die grosse Menge von Standessachen. Nun, es wissen sehr viel mehr darüber Bescheid, als diese Herren ahnen, und welcher Edelmann setzte sich in Standessachen gern Lächerlichkeiten aus? Glaubt jemand Rechte zu haben, so soll er eine Entscheidung herbeiführen. Die neun-, sieben- und fünfperlige Krone ist durch den preussischen Heroldsmeister, Grafen Stillfried-Alcantara in Norddeutschland, so gut wie offiziell geworden, in Süddeutschland war sie schon längst Usus. Wenn also Uebergriffe geschehen, kann die Schuld nur an den massgehanden Rehörden liegen Weshalh diese in allen Lagen und unter allen Regierungen gelehrt. Es wird wohl niemand behaupten wollen, dass Standesunterschiede jemals aufhören werden. Die linksstehende Presse hat daher Unrecht, wenn sie sich über jede Erthebunge — ärgert, umsomehr, als im allgemeinen jetzt wieder bei Erhebungen-Grundbesitz gefordert wird, an den sich dieselbe verknüpft. Bei Offizieren fällt dies fort, hierin liegt keine Ausnahme, im Mittelater schlugen die Kaiser auch verdiente Krieger zu Rittern. Der Ritterstand war allerdings eine Würde, kein Adel.

Die massgebenden Behörden können zwar keine allgemeine Regeln aufstellen, da jede alte Adelsfamilie nach ihrer Heimat und nach der staatsrechtlichen Stellung zum Reiche behandelt werden muss - was leider nicht immer geschieht - aber für die grössten Umrisse, wie Anerkennungen von Adelstiteln, für Abzeichen, Kronen, Anreden, Prädikate könnten amtlich feststehende Bestimmungen getroffen und zur allgemeinen Kenntnis gebracht werden. Es liegt dies im Interesse der Behörden und der Familien, die sich gegenseitig kontrollieren. Ferner brauchten die massgebenden Behörden nur höheren Ortes anzuregen, dass die Freiherren in der Armee mit »Herr Freiherr« angeredet werden sollen, und alles in der Frage Freiherr oder Baron wäre geordnet. Es ist auch nicht einzusehen, weshalb neunobilitierten Grafen das Prädikat in der Armee gegeben wird, während die ältesten freiherrlichen Häuser. unter denen sich solche, die Edelherren waren und solche die Reichsstandschaft besessen, befinden, auf ihr Prädikat zu Gunsten des Herrn Leutnants verzichten sollten. Der Titel »Leutnant« mag ja für Backfische und junge Damen eine »höhere« Bedeutung haben, im allgemeinen legt man wenigstone im Silden Leinen weit.

wert, aber sie darf nicht zu weit gehen; der norddeutsche Adel blieb doch nun mal untituliert, weil er immer landsässig war, er ist in seinem Stand nie sfreiherrliche gewesen. Die Behörden haben also keinen Grund hier auf Kosten des uralten süddeutschen Adels, der bekanntlich seinen Ursprung durchschnittlich ca. 200 Jahre weiter urkundlich zurückfolgern kann, irgend welche Rücksicht zu nehmen; umsoweniger, als wir wieder ein deutsches Reich und eine deutsche Kaiserherrlichkeit haben, deren Träger ihren Weg von der schwäbischen Alp nahmen, die so viele glänzende Häuser erzeugte. - Aus dieser Rücksichtsnahme leitet sich auch die gesellschaftliche Ungezogenheit ab, einen Freiherren mit Herr von anzusprechen. lede Exzellenz, jeder Geheimrat, jeder Professor, jeder Beamte würde sich wundern, wenn man ihn einfach, Herr so und so anreden würde - Ausnahmen kommen vor. sind aber sehr selten und mit Recht - denn jeder Titel bezeichnet jahrelange, mühevolle Arbeit oder ist wie bei Standestiteln ein von den Vätern vererbtes, oder ein neuerworbenes Gut für geleistete Dienste. Daher werden im deutschen Reiche, Gott sei Dank, diese Titel noch respektiert. Leute, welche über Titelsucht spotten, besitzen gewöhnlich keinen, weil sie nichts geleistet haben oder sie sind so eitel geworden, dass sie glauben, keiner Titel mehr zu bedürfen. Die fehlerhafte Anrede kommt sehr häufig durch Mitglieder des schönen Geschlechts vor, das so gern zu sich herabzieht (jüngste Bestätigung Nr. 49 der »Woche«, Skizze Herr Baron (). Mögen sie die Geschichte von der Ȋrgeren« Hand begreifen! Der Mann erhebt, die Frau zieht herab! Und dennoch wie gern steigen wir mitunter herah sagt doch eine schöne und hedenUnd, allem, was leuchtend und jung! Ich rufe hinaus in den Tay, der ersteht, Des Frohsinns erlauchte Gestalt

Und die Schönheit hat höhere Majestät Als alle Kaisergewalt!«

Aus Vergangenheiten (Alberta von Puttkamer.) Wenn wir nun zum Vergleich zwischen

dem Titel "Freiherr« und »Baron« übergehen, so kann es sich hier natürlich nur um die Anrede, nicht um den Stand handeln, was übrigens irrelevant ist, da die Basis für beide Titel dieselbe. Der uralte Freiherren-Edelherrenstand ist so gut wie erloschen. Die wenigen alten Freiherrengeschlechter, die schlechtes Avancement gehabt haben, wie Kaiser Friedrich III. einmal einem ihm pretentiös gegenüber tretenden Grafen gesagt haben soll, und die heute nur noch den Titel führen, kommen nicht in Betracht. Die anderen noch lebenden Edelherrengeschlechter sind ietzt regierende Häuser oder Standesherren. Hier möchte ich nicht unterlassen einzuschalten, dass es im 14. Jahrhundert eine Menge Geschlechter in Süddeutschland gab, die ausgesprochenermassen weder zu den Edelherren, noch zu den Ministerialen gehörten, die ebenso wie die ersteren Lehen vergaben, hohe Gerichtsbarkeit besassen, zahlreiche Alliancen mit Edelherren-Geschlechtern eingingen, deren Besitz und Reichtum ja bei weitem grösser war, als vieler Dynasten. Weshalb sie äusserlich stehen blieben, ob sie nicht an der Kaiserstrasse sassen, ob sie die erstrebte habsburgische Hausmacht hinderte, oder ob die politischen Verhältnisse schuld waren, wer kann es sagen? Jedenfalls erlangten sie nicht den Rang der Edelherren. Die Reichsstandschaft, die schliesslich bis heute massgebend ist, wäre von ihnen jedenfalls schnell erlangt worden, da eine Menge unbedeutenderer Familien sie erreichte.

In doe Dade at-him de Fraiharr und Mone's Keltischen Forschungen bezeichnete das Wort »bar« ursprünglich den «Herrn» Mone leitet das Wort also aus dem Keltischen ab, andere meinen es käme aus dem Fränkischen, ledenfalls ist es so früh im deutschen Gebrauch, dass wir den Wortstamm als deutsch bezeichnen dürfen; es bezeichnete einen Edelmann, der als freier Herr auf seinem eigenen Grund und Boden, allodium, sass. Durch die goldne Bulle 1356 erhielten diese Edelleute das Recht, ein Banner zu führen, daher der Name »Bannerherren«. In der Schlacht bei Sempach 1386 finden wir eine grosse Anzahl unter den Kämpfern. Diese Familien waren hochfreis, oder schlechthin frei, der einzelne Träger afrye. Das waren die Edelherren, der alte deutsche Freiherrenstand, mittelhochdeutsch - vriherre ... Der deutsche Freiherr entsprach lateinisch dem baro oder dem liber baro, jedenfalls ist die Behauptung, dass nur letzterer der Freiherr sei, ganz unrichtig. Liber baro ist ein Pleonasmus, nichts weiter. Die Grundlage des französischen »baron« ist ebenfalls die des Wortes »bar«, auch in Frankreich bezeichnete es zunächst einen freien Herren, also Freiherrn. Dass durch Diplome im deutschen Reiche nie zu «Baronen« sondern zu »Freiherren« erhoben wurde, brauchte eigentlich nicht angeführt zu werden, wenn man weiss, dass zu dieser Zeit die Schriftsprache bereits deutsch, nicht mehr lateinisch war. (Schluss folgt.)

# Heraldisch-Genealogisches aus Kanau.

Mitgeteilt von Apotheker H. Gelder, Berlin.

Es gibt wohl wenige Städte von der Grösse Hanaus, über die so viele lokalhistorische Abhandlungen erschienen sind wie über diese. Aus Anlass verschiedener geschichtlicher Jubiläen gab der dortige sehr rührige Geschichtsverein eine Reihe von Festbauten zum Gegenstand hat, verfasst von dem um die Geschichtsforschung seiner Vaterstadt hochverdienten Baurat Thyriot, Leider ist auch hierin, wie gewöhnlich, die Heraldik stiefmütterlich behandelt, obgleich eine Anzahl der betr. Häuser mit ihren interessanten Barockportalen auch bezüglich ihres heraldischen Schmuckes eine etwas eingehendere Würdigung verdient hätten. Der einzige Schriftsteller, welcher auch die Wappen der alten Einwohner Hanaus berücksichtigt, ist Dr. A. von den Velden, in dessen Schrift »Genealogische Nachrichten über einige der ältesten Familien der Neustadt Hanau« die Wappen folgender Familien angegeben sind:

Baelde, Balde, Bernus, de le Boë, Brughausen, Chombart, Cotrel, Erckenbrecht, Hamer, van den Haeghen, Henné, Kopf, de Neufville, Silder, de Ron, Tilleman, Toussain de Beaumont, Ulrich, Utenhove, Varlut, von den Velden.

Nachstehend lasse ich in alphabetischer Anordnung folgen, was ich an Grabsteinen der früheren Kirchhöfe, Häusern usw. fand. van Alphen, Simons. Ehewappen am Hause Römerstrasse 15. Wappen: Sechsstrahliger Stern; Helm: Ochsenkopf, nach vorn sehend. S. v. d. Walle.

von den Creutzen. W. der Eheleute Andreas Groschen und Elisabeth v. d. C. an zwei silbernen Weinkannen der Marienkirche (1683). W. geteilt und halb gespalten; 1. Tatzen (Ordens) Kreuz; 2. Löwe; 3. Pfahl; H.: das Kreuz

van Dalen. Wahrscheinlich das W. des Erbauers, des Goldschmiedes Cornelis van Dalen, am Hause Marktplatz 19. W.: Ring in Form einer Schlange, die sich in den Schwanz beisst. Innerhalb des Ringes, sowie oben rechts und links je ein nach rechts blickender Löwenkopf. Auf dem Stechhelm wachsender Löwe mit Drachen.

erhielt vom K. Leopold I. 1673 den Reichsadel mit dem Prädikat v. E. und 1707 den Freiherrnstand. Seine Gemahlin (d. h. des Fr. Christ.) war Clara Elisabeth Magdalene Rau von Holzhausen (seit 1694).

van Eickten. (?) Holzgeschnitztes Wappen im Besitze des Herrn San.-Rats Dr. Eisenach-Hanau. W.: Löwe, ein Bündel Pfeile haltend, mit den Spitzen nach unten; Helm: Dasselbe.

Encke, Joh. Jacob, Hanauischer Münzmeister, \* 1694, † 1763. Frau: Maria Dorothea geb. Roth. W.: geteilt, unten drei Kleeblätter nebeneinander, die Stiele nach unten.

Erb, Joh. Anton (aus Schmalkalden) und Frau Cath. Elisabeth geb. Nicolai. Grabstein. W.: Schräglinksbalken mit drei Kleeblättern belegt; H.: drei langgestielte Kleeblätter.

von Fargel. Grabstein der Christiane Agathe v. F., geb. Baronesse v. Pflücksburg, Gemahlin des Frhr. v. F. zu Rückingen, \* Rappoltsweiler i. Elsass 30. Sept. 1667, † 26. Juli 1738. W. v. F.: drei Fische senkrecht nebeneinander, die Köpfe nach oben. Auf dem gekrönten Helm ein Adler. Weitere Grabsteine dieser Familie, die in Rückingen bei Hanau ein Ysenburgisches Lehen besass, befinden sich an genanntem Orte. Johann Lucas v. F., kurbrandenburgischer Oberst, († 1717) war der letzte seines Geschlechtes, jedenfalss der Gatte der obigen.

Faucqué, Gerard. Grabplatte in der wallonischen Kirche. † 11. Sept. 1606. W.: Schild mit Mittelschildchen; H.: Stierrumpf nach vorn.

du Fay. Grabstein der Maria Magdalene geb. d. F., \* 16. Februar 1708 in Frankfurt a. Main als älteste Tochter des Friedr. d. F. und der Anne Marie Roose, verm 1 Okt

Bruchfläche nach rechts, hinterlegt von dem Schwert (wagerecht). Die Familie wurde (später 1742) mit ganz ähnlichem Wappen geadelt in der Person des Hess.-Kassel. Geh. Rats Jacob Friedr. du Fay.

v. Greiffenberg, Joh. Ernst Varnbüler, Grabstein für seine Gattin, geb. Saltzmann. W. V. v. G.: In Blau zwei goldne ins Andreaskreuz gelegte Szepter; H.: wachsender Arm, das Szepter haltend. Die Familie starb mit obigem, dem 1693 mit dem Prädikate v. G. geadelten J. E. V., Gräfl. Han.-Münzenberg. Geh. Rat und Kanzler, wieder aus, da seine Ehe kinderlos blieb.

Groschen. S. v. d. Creutzen. W. G.; erhobene Hand, aus dem linken Schildrande kommend, mit Münze, worauf das W. von Hanau-Rieneck angedeutet; H.: das Schildbild.

Halber von Hergern. Wappen am Hause Schlosstrasse 5. In Verbindung mit einem andern (Löwenwappen). Ferner: Grabmal in der Gruft der reformierten Kirche für den Oberamtmann H. v. H., letzten seines Stammes. W.: drei Schwäne (2, 1); H.: Offener Flug. Des letzteren Gem. war eine von Oberkirch. W.: gekrönter Löwe; H.: der Löwe sitzend.

Hamel. S. du Fay. W.: gehender Hammel; H.: Laubkrone.

de la Harpe, W.: Harfe am Hause Römerstr. 10 und Schnurstr. 23.

Hassenpflug, Christian. Grabstein. W.: Pflug; H.: offener Flug.

Heldnier, Nicolaus, † 3. Februar 1611. Grabstein in der wallonischen Kirche. W.: geteilt, oben drei haubenartige Vögel, unten gekrönte Schlange, wagerecht. Bewulsteter Helm, darauf offener Flug.

Hestermann, Jacob. Silbervergoldeter Brotteller in der wallonischen Kirche (1740). W. drei flammende Herzen (oder Rüben?).

y Google

Rose zwischen zwei Büffelhörnern, L. war viermal verheiratet und hatte 12 Kinder, die indes alle vor ihm starben.

Lescaillet, Erbauer des Hauses Marktplatz 5. W.: Burg mit drei Türmen, zu der eine Treppe emporführt (redend auf escaillet == Treppe?); H.: zwei Büffelhörner mit Ringen.

Lysman, Frans, Obrister (1622) Wappen mit dieser Umschrift an der Decke der niederl. Kirche. W. gespalten, die rechte Hälfte nochmals gespalten, darin roter Balken, belegt mit drei Kugeln. Bewulsteter Helm, darauf drei gestielte Blumen.

Mahieu, René, \* 22. Nov. 1544, † 1607. Grabstein in der wallon. Kirche. W.: Sparren, begleitet oben von zwei Kugeln, unten einer Rose; H.: Rose zwischen offenem Flug.

de Monroy du Verger. Wandepitaph in der wallon. Kirche f. Louis Auguste d. M., Colonel eines engl. Inf.-Regts., \* 11. April 1675 zu Rée (Poitou), verwundet in der Schlacht bei Dettingen 27. Juni, † 28. Juli 17(27?) nach 52 jähriger Dienstzeit für Braunschweig-Lüneburg, gesetzt durch seine Gattin Eleonore Charlotte née de Beaulieu-Marconnay. W. d. M.: drei Halbmonde nach oben geöffnet (2, 1); W. d. B.-M.: Unter Schildhaupt drei Sturzeisenhuftehpfähle.

Mosch, Michael, gewesener Hanauischer Schultheiss. Grabstein. W.: Kleeblatt mit M. M. oben rechts und links.

Müller, Joh. Gerhard, Luther. Konsistorialrat und Pastor der lutherischen Kirche (42 Jahre lang), \* 21. Juli 1777. Frau: Maria Magdal. geb. Schell. W. M.: geteilt, oben auf Boden stehender Vogel, drei gestielte Blumen im Schnabel haltend, unten siebenspeichiges Rad.

Nicolay: S. Erb.; W. N.: gekrönte Säule, um die sich eine Schlange windet.

Pels, Daniel, \* zu Büdingen 12. Juli 1722,

Elisab., Tochter des Oberhofpredigers und Superintendenten Wild zu Darmstadt. W.: Springendes Ross; H.: Schwertarm wachsend,

Rössler. Vier weitere Grabsteine dieser Familie befanden sich auf dem alten französischen Kirchhofe.

Rumpf, August, Baumeister, † 1666. Grabstein. W.: Halber (nackter?) Mann mit Zipfelmütze, inbeiden hochgehobenenHänden etwas haltend. H.: dasselbe. Vater des berühmten Naturforschers.

Saltzmann: S. v. Greiffenberg. Anna Maria S., † 1593, 67 Jahre alt. W.: Geteilt, oben Hausmarke in Form eines lateinischen Kreuzes, dessen obere Spitze nach rechts umgebogen (spitzwinklig), unten Zweig mit Traube (wagerecht); H.: Wachsender Mann, rechts die Hausmarke, links die Traube haltend.

Schelm v. Bergen. Grabstein für Phil. Sch. v. B., \* 10. April 1046, † 1. Juni 1049. W.: In S. zwei mit der ausgebogenen Seite gegen einander gestellte rote Rippen eines Tieres, die mit den auswärts gekehrten Enden in den Schildrand verlaufen. H.: Feuerspeiender Tierrumpf. Altes rheinisches Adelsgeschlecht, das 1855 ausstarb. Obengenannter war jedenfalls ein Sohn des gräfl. Han. Oberamtmannes, Hofmeisters und Präsidenten Joh. Willh. Sch. v. B.

Schmidt. Grabstein für Helene, Tochter des Joh. Casp. S., Hanauischer Reg.- und Konsistorialrat und Stadtschultheiss. Mutter: Agnese geb. v. Speckhan, Tochter des Bürgermeisters von Bremen, späteren Schwedischen Staatsrates Staftius v. Speckhan. Zwei Wappen R.: Aus linkem Schildrande in die Mitteragende Löwentatze (?) begleitet von oben einem, unten zwei östrahligen Sternen. H.: die Löwentatze (wagerecht). L.: Geteilt,

burg (?), † 1706.. W.: Hahn, der etwas (ein Stück Speck?) im Schnabel hält. Gekr. H.: dasselbe.

Straus, lean Baptiste, stiftete der wallon. Kirche 1740 einen silbervergoldeten Brotteller. W.: Ein Strauss.

Vogel, Joh. Christ., gewesener luther. Kirchenpfleger und Hofapotheker in Hanau, aus Lichtenstein in Sachsen gebürtig, \* 5. April 1657, † 21. Aug. 1723. Frau: Cath. Magdal. geb. Heise aus Frankfurt, \* 20. Mai 1667, † in Hanau 3. Febr. 1719. Grabstein. W.: zwei ins Andreaskreuz gelegte Mörserkeulen (?), auf deren linker ein Vogel sitzt. Der Stein ist gesetzt vom Sohne Achatius

V., Hofapotheker, und seiner Frau Catharine Christine.

van de Walle. S. v. Alphen. W.: Quadriert. 1. 6strahliger Stern; H.: der Stern zwischen zwei (Palm?)zweigen.

### Genealogisches Adressbuch.\*)

Elberfeld und bergisches Land.

Carl Clément, Elberfeld, Prinzenstrasse 30.

\*) Unter dieser Rubrik sollen für die Mitglieder des Roland- Adressen solcher Herren veröffentlicht werden, welche genealogische Forschungen gegen Entgelt in zuverlässiger Weise übernehmen. Wir bitten die Leser, uns freundlichst weitere Adressen mitzuteilen. Dr. Koerner.

# Ein praktisches Stammbaum-Formular.





# Zur Hulbeschen Beilage.

Zwei hervorragend schöne Lederschnittarbeiten aus der Kunstgewerbl, Werkstatt von 
Georg Hulbe in Hamburg zeigt unsere 
heutige Beilage. Die erste Illustration stellt 
das \*Goldene Buch\* der Stadt Hamburg dar. 
Auf dem Vorderdeckel befindet sich auf einem 
fein modellierten Ornamente das grosse Hamburger Staatswappen, darunter die Devise 
\*Gott mit uns\*, Die Ecken bilden handgetriebene und vergoldete Silberbeschläge. 
Der Rückdeckel trägt den deutschen Reichsadler in Lederschnitt.

Die zweite Illustration versinnbildlicht das «Goldene Buch« der Stadt Aachen. Dasselbe im Format von 50×37 cm ist ganz in Rindleder gebunden und auf beiden Deckeln reich mit der Hand modelliert. Das ganze ist äusserst stilgerecht gehalten und zeugt neben hervorragendem. technischem Können auch von eingehendem Studium der frühromanischen Stilformen. Die acht Eckbeschläge sind aus getriebenem, vergoldetem Silber, jeder derselben einen grossen Lapis-Lazuli haltend, der wieder von einem Kranze kleiner, runder, roter Steine umgeben ist und nach der inneren Spitze als Wappen der Stadt, dem Adler, auslaufend. Das viereckige Mittelfeld zeigt ebenfalls das Stadtfeldern, Karneol- und Malachitsteinchen wiederholt. Das Mittelfeld des Rückdeckels zeigt einen grossen Lapis-Lazuli in vergoldeter Silberfassung.

# Zu den Kunstbeilagen.

Die erste farbige Beilage, von Herrn Oskar Roick in Berlin entworfen, stellt — als Entwurf zu einem gemalten Glasfenster gedacht — einen in Landsknecht-Tracht gekleideten Fähnrich dar, der eine Fahne mit dem Wappen der Stadt Hannover schwingt. Zu den Füssen der Figur ist der Wappenschild, mit der Mauerkrone bedeckt, zu sehen. Das Mittelfeld zeigt den Ausblick auf die Stadt Hannover und ist durch in modernem Stile angeordnete Eichenzweige umrahmt. Die Eckstücke enthalten in Medaillenform das kleine Wappen von Hannover, das grüne Kleeblatt in goldnem Felde.

Mit der zweiten Beilage beginnen wir einen Zyklus von heraldischen Vorlagen, entworfen von dem Zeichner Herrn Alexander Haake in Charlottenburg. Die dabei gebrachten Wappen sind Phantasiewappen und dürften unseren werten Lesern als Vorbilder für manche dekorative Zwecke willkommen sein. Die heute gebrachte Beilage ist in frühgotischem Stille gezeichnet und könnte entsprechend vergrössert als Motiv für be-

# Kunstgewerbliche Werkstatt Georg Hulbe, Hamburg.

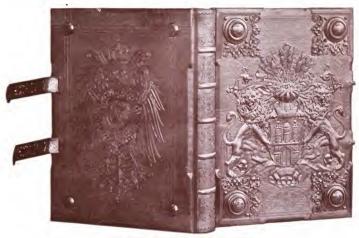

Das Goldene Buch der Stadt Hamburg.



# *image* not available

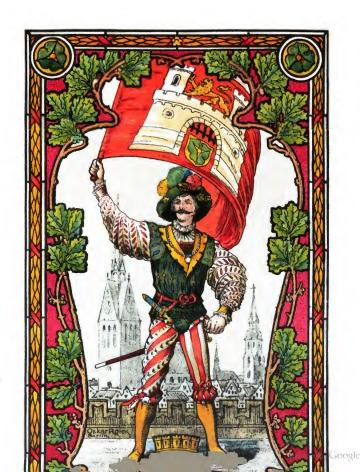



Heraldische Vorlage I.



Monatablatt der kaiserl, königt, Heraldischen Geseilschaft, Adlert in Wien. No. 276. Dezember 1903. 5. Band. No. 36. Inhalt: Mitteilungen der Gesellschaft. — Exibirsi, (Schluss.) Von Ernst Krahl. — Einige genealogische Ausrüge aus zwischen 1560 und 1783 bei der niederösterreichischen Regierung publizierten, derzeit im Archive des k. k. Landesgerichts Wien befindlichen Testamenten adeliger oder für adelig gehaltener Personen. (Forts.) — Anfragen. — Wir heben aus dem Inhalte des Hertes den instruktiven Vortrag des Herrn Dr. Josef Ritter von Bauer -Das sächsische Gesetz vom 19. September 1902, die Einrichtung eines Adelsbunches und die Führung des Adels und der Adelszeichen betr. hervor.

Diözesanarchiv von Schwaben. Organ für Geschichte, Altertimiskunde, Kunst und Kultur der Diözese Rottenburg und der angrenzendent Gebiete. Herausgeg. von Amtsrichter a. D. Beck in Ravensburg. 21. Jahrg. No. 8, 1903. Inhalt: Schwäbische Biographien. 38. Joh. Philipp Heinrich, Freiherr von und zu Erthal, Dekan von Comburg. Von F. H. Mayer, Pfarrer. — Beiträge zur älteren Geschichte von Schwenningen a. N. — Kleinerr Mittellungen.

von Schwenningen a. N. — Kleinere Mitteilungen. No. 9, 1903. Inhalt: Beiträge zur älteren Geschichte von Schwenningen a. N. (Schluss.) — Kleinere Mitteilungen.

De Navorscher. Monatsschrift für Geschichte, Genealogie und Heraldik. Herausgegeben von J. F. van Someren, Bibliothekar der Reichsuniversität zu Utrecht. 53. Jahrgang. 1903. No. 10. Inhalt: Geschichte. Ueber die Sneeken Zünfte. Von Dr. jur. M. C. Nijlend. - Kurze Beschreibung der Festlichkeiten zu Goes am 22, März 1717. Mitgeteilt vom Red. - Die Ersatzforderung derer von Harlem nach der spanischen Belagerung. Mitgeteilt von W. P. J. Overmeer. Genealogie und Heraldik, Genealogische und heraldische Notizen betreff, Holl, Geschlechter auf Ceylon. Von Dr. jur. Fr. H. de Vos. (Fortsetzung.) Eysten. - Familienwappen. Frage. Wappen Crockceus. Unbekanntes Wappen. Wappendevise Marlborough. Wappen - Nachfrage. Van Gorkum. - Van Gorkom. - Van Zyll. Van der Vliet. - Sanders (Sanderus). - Kirchengeschichte. Bittschrift derer von der Classis von Tholen und Bergen an Herren Roder van Stats der Verein, Niederl, am 9, Aug. 1720. Mitgeteilt aus der Sammlung von Bittschriften im Reichs-Archive im Haag, von Fred. Coland. - Geschichte der Tractat. Gesellschaften in Niederland. - W. Schortinghuis' dische Ornament in der Baukunst" bringen wir heute drei weitere Illustrationen aus dem Werke. No.1 stellt ein mit Wappen verschenes, zierlich durchbrochenes Schlossschild dar, welches an dem Gitterabschluss der Waldautschen Kapelle zu Hall bei Innsbruck angebracht ist. Die Kapelle ist die Ruhestätte des 1510 verstorbenen kaisert. Rates Florian



Bild 1.

von Waldauf und dessen Ehefrau Barbara Mittenhoferin. — No. 2 ist eine mit dem kursächsischen Wappen gezierte Windlahne vom Schlosse Hartenfels bei Torgau, eibaut von Johann Friedrich dem Grossmittigen in den Jahren 1553 – 1564, — No. 3. endlich ist eine von dem Autor des Werkes ent

von Cumberland und zu Braunschweig und Lüneburg. (Mit Beilage.) – Die Grafen von Pyrmont und ihr Wappen. – Das Wappen der Herren von Pappenheim. (Mit Illust). – Das Geschlecht Vogt von Fronhausen und dessen Wappen. – Das Wappen der Herren und Freiherren Wolff von Gudenberg. (Mit Illust.) – Die heraldische Ausstellung in Mitau. – Literarische Nachrichten. – Briefkasten.

des Herrn Verfassers über die Gabel und den Kamm im Schwarzburger Wappen werden mit Recht Aufsehen erregen! Fischer bezeichnet die Gabel nicht als Stallgabel (vom Reichsstallmeisteramt herrührend), sondern als Schlackengabel (von der Münzgerechtigkeit ableitend). Die Schlackengabel, das uralte Abzeichen des Hüttemmannstandes, soll als Münzzeichen aufgekommen sein, als man den Fortbestand eigner



Siehe Seite 105. (Bild 2.)



Siehe Seite 105. (Bild 3.)

Es erschienen: 1. Die Fürstenbergischen Münzen und Medaillen mit 10 Lichtdrucktafeln von Fr. Dollinger, fürstl. Fürstenbergischer Bibliothekar. Donaueschingen. 1903. 2. Die Münzen des Hauses Schwarzbergebetett. Ein Bitteren Landerschiebte Münzstätten vom Besitz eigner Berg- und Hüttenwerke abhängig zu machen suchte. Auch die Ansicht, den Kamm von einer beweglichen Scheibe mit Bändern oder Zähnen abzuleiten, hat viel für richt ein ein zuch zum Desegechen neuesten Werk



# BRIEFKASTEN.

Anfragen bis zu 15 Zeilen einspaltig werden kostenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wird mit 10 Pfg. berechnet. — N.B.! Im Interesse unserer vererhnt. Leser liegt es, Namen und Daten in Briefsendungen möglichst deutlich zu schreiben.

## Anfragen

von Mitgliedern des Vereins »Roland.«

104. a) Unterzeichneter bittet um gefl. Mitteilung über die Vorfahren des fürstl. Sulzbachischen Landrichters und Lehnsprobstes Paul Faber, † am 26. Dez. 1652 zu Sulzbach. Er soll in Pressath, Bez, Eschenbach, Oberpfalz, 1582 \* sein. Die dortigen Kirchenbücher versagen. Nach einer amtlichen Urkunde soll sein Vater Hans Faber oder Jean de Pibrac von der Gegend Graubünden ein-gewandert sein. Da andere Vorfahren desselben, worunter ein Veit Faber (Herr von Pibrac-) nach derselben Urkunde in Frankreich ansehnliche Aeinter bekleydet haben sollen, handelt es sich wahrscheinlich um eine Linie des noch heute in Frankreich, Haute Garonne, ansässigen Geschlechts du Faur de Pibrac, welches schon zur Zeit des zweiten Hugenottenkrieges teils hugenottisch war und später auswanderte. Die verehrten Leser, denen schweizerische Berichte über Aufnahme, Verpflegung und Weiterreise der französischen Emigranten zugänglich sind, bitte ich höflichst um Zuschrift, falls ihnen etwas über das Vorkommen der Namen du Faur, de Pibrac, speziell des oben genannten Hans Faber bekannt ist. Verwandtschaftliche Beziehungen zu den freiherrlichen Geschlecht von Faber du Faur existieren nicht. b) Welchem der geehrten Leser sind die Matrikel-

bücher der Universitäten Altdorf, Ingolstadt und Heidelberg aus den Jahren 1600-1700 zugänglich? c) Kann jemand Auskunft geben über die späteren

Schicksale des Hauptmanns Christian Faber aus Sulzbach, der mit kaiserlichem Konsens in die Dienste Karls XII. von Schweden trat und mit Auszeichnung in dem russischen Feldzug focht?

Zu Gegendiensten gern bereit.

Cand. med. Faber, Leipzig, Karlstrasse 12 III.

105. Kann mir jemand Anskunft geben, ob Lambert Loevenich, welcher Schöffe zu Pier, Kreis Düren (Rhld.) war, daselbst in recht hohen Lebensalter am 13. Juni 1630 gestorben ist und in Akten und Urkunden des Düsseldorfer und Wetzlaere Staatsarchivs als Lambert von Loevenich vorkommen soll, zu der Adelsfamilie von Loevenich welche im 10. und Anfangs des 17. Jahrhunderts in Aldenhoven bei Jülich ansässig gewesen ist, in verwandtschaftlichen Beziehungen gestanden hat, namentlich etwa, mit 'Lambrecht- von Loevenich, angeblich einem Sohne des Lehusmannes, Holtzgreven und Bürgermeisters Franz von Loevenich zu Aldenhoven, dentlisch ist? Jegliche Nachricht über die

schmuck unter Olas und Rahmen vorhandenen Bilder (auch Gruppenbilder) mit dem Namen etc, des Dargestellten versehen werden möchten und in welcher Weise würde das am besten zu geschehen haben: untern Olas, ann Rahmen oder auf der Rückseite der Bilder?

b) Welches ist die praktischste Art, um gesammelte Briefe im Familienarchive aufzubewahren, ob in Bänden oder in Bündeln oder sonstwie?

Johannes Bieberstein, Assistent beim Verkehrsburean der Kgl. Sächs, Staatseisenbahnen, Dresden.

108. Bitte um Auskunftüber folgendes: Heinrich Hergett, 1850 oder 1861 in Aachen gest, 90 Jahre alt. Wo und wann ist derselbe geb., ebenso dessen Eltern? — Christoph Hergt geb. etwa 1800 in Apolda. Wo und wann sind dessen Eltern geb.? — Johann David Herrgsoft, geb. 20. Febr. 1810 in Danzig oder Oliva b. Danzig. Wo und wann sind dessen Eltern geb.? — Hercht, Harter in Kattensundheim, geb. 1760 in Eisenach. Wo und wann sind dessen Eltern geb.? — Valentin Hergt, geb. 16. Dez. 1816 in Unterneubrunn? b. Eisleben. Wo und wann sind dessen Eltern geb.? — Karl Christian Hergt, geb. etwa 1775 in Weimar. Wo und wann sind dessen Eltern geb.?

Theod. Herricht, Waldenburg i. Sa.

109. Ich bitte um jede noch so geringfügige Noch die Familie Seyrich (oder Seurich) betreffend namentlich aus Thüringen oder aus der Provinz Sachsen oder Schlesien, und erstatte gerne Auslagen. Amtsrichter K. Seyrich, Dresden-A., Schubertstr. 3.

110. Familiengeschichtliche Nachrichten über den Namen Külp, Nachweis von Urkunden etc. erbittet Carl-Leo Külp, Darmstadt, Klappacherstr. 1.

111. Ich bitte um Nachrichten jeder Art über Ernst Johann Faber, Pfarrer in Neubronn, seit dem 5. Nov. 1680–1715 Hochgräflich Hatzfeldischer Pfarrer zu Rinderfeld im Königreich Württemberg. W. Geelen, Cöln, Gladbacherstr. 46.

112. Auskunft erbeten über die niederländische Familie Klaarmann, speziell über einen Träger dieses Namens in Utrecht, der bei Begrüssung der Burengenerale im Angust 1902 von den Zeitungen als Verteter des christlich-nationalen Buren-Komitees genannt wurde.

Oberstlt. Klarmann in München, Pilotystrasse 9 a.

117 I wan Vann mir lamand aina Adresca in

Martinus, \* 1705; Bernhard, \* 1707; Anna Katha-rina, \* 1712; Georg Gottfried, \* 1713; Johann Jacob, \* 1715, Maria Magdalena, \* 1717. (Drei weitere Oeschwister fand ich in Augsburg wieder.)

R. Caspart, Innsbruck, Karlsstr. 3.

114. Ersuche um gütige Auskunft, 1. ob gegen 1600 oder früher Enwanderungen sächsischer oder thüringischer Familien in die damalige Grafschaft Sayn, Wittgenstein-Berleburg (in hentiger Provinz Westfalen) stattgefunden haben, und im bejahenden Falle, wo man Näheres hierüber erfahren kann, 2, über Eltern und Herkunft eines Stadtleutnants Weller, 1730 Besitzer des Gasthauses zum roten Kreuz in Dillenburg, desgl. eines Joh. Heinrich Weller, ' um 1630 in Siegen, 1656-69 Stadtschreiber dortselbst.

Weller, Oberleutnant, Neu-Ulm.

115. In einer lateinischen Rede über meinen Ururgrossvater, Dr. jur. Johannes Wunderlich, Prof. am Johanneum in Hamburg, findet sich bezüglich meines Urgrossvaters folgender Vermerk: iam (d. h. im Jahre 1778) apud Generosum A Qualen filiorum educationen curat; im Lexikon Hamburger Schriftsteller steht: Hofmeister in Kiel. Wer war der

generosus A Qualen? Lebte er in Kiel? Gerichts-Assessor Wunderlich, Schwerin i. M.

116. Erwünscht sind Nachrichten über das Auftreten der Familie Reichert in der kursächsischen Zeit besonders aus Kirchenbüchern der Niederlausitz oder dem heutigen Königreich Sachsen. Carl Gott-lob Reichert, \*? Oktober 1738 wo? lebte in Bornsdorf bei Luckau, † 14. März 1802 in Wormlage bei Senftenberg. Johann Christoph Reichert, \* wann? wo? † 24. Dez. 1772 in Roetha i. S. Ebenso bitte um Nachrichten über die aus

Sachsen stammende Familie Kupfer. Michael Kupfer \* um 1675 wo? † in Dittersdorf b. Chemnitz wann? Landwirt.

Hauptmann Reichert, Ostrowo (Bez. Posen.)

117, Im Verzeichnis der Studiereden aus der Grafschaft Mark und der Stadt Dortmund auf deutschen Hochschulen in den lahren 1294 - 1650 von Max Heraeus 1893 steht unter anderm verzeichnet: à Bassen, Joh. Westphalus studierte in Genf 1597. Kann mir jemand sagen, wo ich über diesen Basse Näheres erfahren kann, Ferner: Kann mir jemand Auskunft geben über eine sächsische Familie von Evers oder von Everhardus oder von Everhardi oder von Everhard, die einen Eberkopf im Wappen geführt hat?

Major von Basse, Neisse.

## Anfragen

### von Nichtmitgliedern des Vereins "Roland".

118. Erbitte mir gefl. Nachricht über Wappen und Namen der Familie Eckenwalder und der Familie Stoll und Rettich. Auch bitte um Nachricht über das Familienwappen der Familie Heidt, Heyt, Heydt, eventl. auch Heide, Heyde, Heyte. Im voraus besten Dank,

Willy Rusche, Zahnarzt, Oppenau (Baden), Stalilbad.

119, 1. Gesucht Wannen der Familien von

Rüdesheim, Bingen, St. Wolfgang (Salzkammergut), Ischl, Pontebba, Conegliane, Casarsa, Roveredo, Brixen, Sterzing, Worgl, Kufstein, Gr. Geran (Hessen), Bensheim, Neckargemund, Neckarelz, Jagstfeld.

D. L. Galbreath, Zürich, Steinwiesstr. 12, p.

120. Der am 23. Novbr. 1726 geborne General-Münzdirektor Joh. Friedr. Gentz, Vater des berühmten Wiener Friedr. von Gentz (\* 2. Mai 1764 und † 9. Juni 1832) soll der Sohn eines Bürgermeisters Gentz(en) gewesen sein. Wer vermag mir über ihn oder andere Vorfahren irgendwelche Angaben zu machen? Auslagen ersetzt

Langer, Pastor, Bolkenhain.

121. Ich bitte um Nachrichten über das Vorkommen des Namens Wiegmann. Ulricus Wiegmann war 1652-71 Pastor in Mascherode (Braunschweig). Wo war er vorher Pfarrer? Er ist 14. Febr. 1622, wo? Wer war sein Vater? Seine Mutter war eine geb. Seffken, aus ? Sein Stiefvater Balthasar Rembs der Elter, Schnurmacher in Braunschweig.

Pfarrer B. Wiegmann, Winkel bei Allstedt (S.-Weimar).

122, von Bochmann, Ueber die Bedeutung dieses Namens, der gleichbedeutend mit Bergmann sein soll und dessen Träger aus Westphalen stammen sollen, sowie über urkundliche Nachrichten, betreff. das Vorkommen desselben wünscht näheres zu erfahren, mit bestem Dank voraus

Alfons von Bochmann, Photograph, St. Petersburg, Kalaschnikowski Prsp. 9 Q. 16.

123. Erbeten werden genealogische Nachrichten über die Vorfahren des am 2. Febr. 1727 in Elberfeld lutherisch beerdigten Johann Kaspar Kost, Wahrscheinlich stammt diese Familie aus Hessen. Im vorans besten Dank.

C. Clément, Elberfeld, Prinzenstr. 30.

124. Wer von den geehrten Lesern kann mir Auskunft über das Wappen der Familie Steinkamp geben? In Unna und Styrum in Westfalen waren um 1790 Familienglieder ansässig. Ein Zweig ist schon früher nach Holland übergesiedelt.

Steinkamp, Gumbinnen, Tilsiterstr. 42.

125. Auskunft über Vorfahren des Berliner Buchhändlers Friedrich Nicolai (\* 1733, † 1811) erbeten. Redaktion.

126. Moeran. Genealogische und heraldische Mitteilungen über Familien dieses Namens nimmt dankhar entgegen

Leo Culleton, 92, Piccadilly, London W.

127. Johann Carl Martin Thiemie und Anna Charlotte Wansleben, Eheleute zu Wezel anno 1770. Es wird gefragt der Beruf des Ehemannes, die Geburts- und Todesdaten beider Eheleute, sowie Namen und Vornamen, Geburts - und Todesdaten ihrer Eltern.

1. H. van Some ren. Direktor der königl, Universitäts bibliothek zu Utrecht (Niederlande)

128. Wo ist mein Ahne Joh. Nicol. Eisenbeiss, seit 1725 bis 1755 in Auma, Kreis Neustadt a. O. Kirchner und Mägdelein-Schull ehrer. 2. Dessen Solm Christ, Will, E., 10. Dez. 1736, 46 Juni 1792, ogle erhielt das gleiche Amt im Jathre 1755 und zwar besagt eine Chronik darüber, da der ersterwähnte

aus den Jahren 1750—1700 Abschriften oder Duplikate der Kirchenbücher und wo würden diese für den ehemalig zu Chursachisen und ab 1815 zu S.-Weimar gehörigen Ort Auma zu suchen sein? Dankbar für gefl. Notizen und zu Gegendiensten bereit. Eisenbeiss, Annaberg (Erzgeb.)

129, 1. Hat es in der Oberpfalz eine Familie Zengerfels, Zengerfeld, Se(ae)ngerfels, Se(ae)ngerfels, Se(ae)ngerfels, Se(ae)ngerfels zu wollen und mitzntelien. 2. Was für ein Wappen führten die Zenger (ein oberpfälzisches Rittergeschlecht) resp. führen die Zenger war 1360 Vizedom in Amberg.

Johann Ritter und Edler von Pauer-Wolfsbach, Pfarrer.

Dorf Pfeifers, Ost-Russland, Gouv. Saratow, Post Kamenka.

130. Der Unterzeichnete bittet um Auskunft über die Familien Bonnet und Genth (Gent, Gente, Gente, Gente, Gente, Gente, Gente, Gentel, Gentel,

Genth, Regierungs-Baumeister, Kassel, Hohenzollernstr. 36.

131. Auf die Nachricht des kgl. sächs, Haupt-Staats-Archivs, dass Bartholomäus Steinkopf (siehe 317 III und 46 IV) am 8, Januar 1709 von Leipzig aus als Einnehmer der Land- und Tranksteuer nach Niemegk gesandt wurde, dass aber sonstige Personalien über denselben nicht vorhanden seien, habe ich mich an das kgl. sächs. Haupt-Zollamt in Leipzig gewandt, welches mir mitteilt, dass es leider aus dem Grunde nicht im Besitz von Personalien des B. St. wäre, weil die dort aufgehobenen Personal-Aktenstücke nur bis zum Jahre 1838 zurückreichten und die älteren Aktenstücke den Vorschriften gemäss makuliert seien. Da mir alles daran liegt, etwas über die Herkunft des B. St. zu erfahren, fragte ich nochmal an, ob mir nicht angegeben werden könnte, in welcher Weise die Makulierung geschehen sei, und erhielt folgende Antwort: Die Organisation der sächsischen Hauptzoll- und Hauptsteuerämter datiert erst vom 1. Jan. 1834 an, und über den Verbleib des Aktenmaterials der bis dahin bestandenen Verwaltungsbehörden für indirekte Staatsabgaben kann von hier aus leider keine Auskunft erteilt werden.« Wer würde nun die Güte haben, mir anzugeben, wohin das Aktenmaterial, welches die Personalien des in früheren Jahren angestellten Steuerbeamten blambamman sain man adar ah daccolha

## Antworten

von Mitgliedern des Vereins "Roland".

87. In einer Schenkungsurkunde vom Jahre 1749 datiert vom 11. März zu Halberstadt, ist von einem Georg (oder Gregor, nicht zu erkennen, da an dieser Stelle schadhaft!) von Schelbröm die Rede, auch ist dieselbe mit seinem Siegel unterzeichnet, nämlich: Gold über Blau linksgeschrägt; im goldenem Felde ein schräglinker Fisch, im blauen ein grüner Dreiberg, besteckt mit schwarzem (2) Steinbockshorn. Die Familie Schellhorn dürfte meines Erachtens aus Niederdeutschland oder Holland stammen.

95. Die Freiherrn von Guttenberg führen in Blau eine goldene Rose; ferner die Herrn von Rosenberg in Böhmen in Rot eine goldene Rose.

98. Ein Wappen Leonhardt ist: von Blau, Silber nud Rot gequert und halb gespalten; im blauem Felde ein schreitender goldener Löwe, im silbernen und roten Felde in verwechselten Tinkturen zwei in Andreaskreuzform gelegte (Eisen-?) Stangen. Zu weiterer Auskunft ist gern bereit

H. v. Kohlhagen, Bamberg, Falkenstein. 91. Geniessen bürgerl, Wappen einen gesetzlichen Schutz gegen Nachahmung und Benutzung Dritter? In Dr. F. Hauptmann Wappenrecht, findet sich folgende Auslegung der obigen Anfrage, welche ich hier im Auszuge anführe. (Mit Bewilligung des Herrn Verfassers.) Wie der zu einem Wappen Berechtigte dasselbe führen darf, so darf er umgekehrt auch jedem Unberechtigten verbieten es zu führen. Das Wappen steht ihm ausschliesslich zn. Schon aus der Bedeutung des Wappens als eines Kennzeichens ergibt sich die Ausschliesslichkeit desselben. Hätte jeder Andere es führen dürfen, so hätte es seinen Zweck verfehlt. In dieser Beziehung wird es gerade so behandelt, wie jedes andere Kennzeichen, wie Hansmarke, Fabrik- und Handelsmarke, die, wenn sie von Jemanden angenommen ist, von keinem Andern geführt werden darf. (Siehe auch Homeyer, Hausund Hofmarken 306 und Stobbe Privatrecht III, S. 54). Da weiter die Kennzeichnung beim Wappen dahin geht, dass seine Träger als Mitglieder einer bestimmten Familie kenntlich gemacht werden sollen, so behauptet Jeder der es führt, hierdurch ein Mitglied der betreffenden Familie zu sein, und so ergiebt sich schon hieraus, dass überall da, wo die Angehörigkeit zur Familie verneint wird, auch die Berechtigung zur Führung des Wappens von vornherein nicht vorhanden sein kann. Weiter folgt die Ausschliesslichkeit aus dem Begriff des Eigentums. Zu dem dem Eigentümer zustehendem vollen Verfügungsrecht gehört auch, dass derselbe jedem andern den Gebrauch seines Eigentums verbieten kann, (Windscheid, Pandekten Frankfurt 1891 I. 491.) Die Ausschliesslichkeit des Wappens bezieht sich nur auf den Fall, dass ein Fremder sich ein schon bestehendes Familienwappen anmasst. Geht sie auch, da die Auffassung die war, dass jedes Wappen nur einmal bestehe (Hefner altbayrische Heraldik S. 106) der Adels; über die des Bürgerstandes schweigt es. Trotzdem aber ist die alte Auffassung nicht geschwunden, sondern im Gegenteil bricht die deutschrechtliche Idee, dass man an Rechten Eigentum haben könne, sich immer mehr Bahn. Schon ist eine Reihe derselben, wie das literarische. künstlerische und selbst das kunstgewerbliche Urheberrecht, das Recht auf Firma, Fabrik- und Handwerksmarken und auf Erfindungen, unter bestimmten Voraussetzungen in weitem Umfange gesetzlich geschützt und es ist nicht unmöglich, dass man in absehbarer Zeit den letzten Schritt tun und die immateriellen Güter in genere unter den Schutz des Gesetzes stellen wird. Aber wenn dem Wappen diese Formulierung seines Rechtes zur Zeit noch abgeht, dann hat das Gewohnheitsrecht doch ganz entschieden dem Rechte am Wappen seinen Schutz nicht versagt, was auch von der Rechtsprechung anerkannt worden ist. Das Ober-Appelationsgericht zu Darmstadt entschied am 19. April 1852, dass die Klage eines Mitgliedes der adeligen Familie v. H., welches beantragte, dass dem unehelichen Sohn des Joseph Friedrich v. H. der Gebrauch von Namen, Wappen und Siegel der Familie v. H. abgesprochen werde, begründet sei. Es sei ein Privatrecht, welches der Kläger verfolge und welches zu schützen sei. Der Kläger habe nur den Nachweis zu führen, dass der Beklagte sich des Wappens und Siegels dieser Familie bediene, um ein Verbothiergegen aus wirken zu können. Aehnlich entschied am 7. Mai 1880 das Reichsgericht, dass die Mitglieder der Familie, deren Titel und Wappen unbefngt von einem Dritten gebraucht werden, dies im Wege der Zivilklage verhindern könnten, weil das Recht, um dessen Verletzung es sich hier handelt, ein dem Privatrechte angehörendes sei. Eine zweite analoge Entscheidung gab dasselbe Gericht am 22, Oktober 1881. Wie die Zugehörigkeit einer Person zu einer bestimmten Familie, so führte es aus, ungeachtet des zugleich obwaltenden öffentlichen Interesses an der Ordnung der Familienverhältnisse ein Privatrechtsverhältnis ist, so gilt dasselbe auch von der als Ausfluss dieses Rechtsverhältnisses erscheinenden Befugnis, die Namen und Zeichen zu führen, welche als äussere Kennzeichen der Familienangehörigkeit dienen. W. Bergmann, Budapest.

85. Linnenkohl, H., Hausbes, und Schlosser,

Leipzig-Neustadt, Einertstr. 3 pt. 86. Titscher, Minna, verw., Leipzig, Brau-

strasse 14, 3. P., Bürger und Instrumentenmacher, Leipzig-Gohlis, Breitenfelderstr. 20 pt.

88. Rosenberger, Ed., Dachdecker, Leipzig-Lindenau, Bismarckstrasse 23. Friedrich, Kutscher, Schlettenstr. 20. Herm., Manrer, Leipzig-Lindenau, Merseburgerstr. 142 l. Joh., Bahnarbeiter, Leipzig-Lindenau, Hellmuthstrasse 91. Peter, Burger und Hansbesitzer, Schuhmachermeister, Leipzig Gohlis, Lindenthalerstrasse 16. Theodor Schneider, Leipzig, Katharinenstr. 12.

Wulff, A., Verlags- u. Sortimentsbuchhandlung,

Leipzig, Salomonstr. 16.

Schmelzer, Alb., Arbeiter, Leipzig-Neu-Sellershausen, Wurzenerstr. 24. Aug., Güterbodenarbeiter, Leipzig-Anger-Crottendorf, Bernhardstr. 27. August, Herm., Burger und Werkmeister, Leipzig-Klein-Zschocher, Gerhardtstr. 5. Auguste, Inh. eines Putzgeschäfts, Leipzig-Neu-Sellershansen, Bautzmann-

E. Herm. Arbeit., Leipzig-Sellershausen, Ostheimstr. 4. Elie., Posamentenhändlerin, Leipzig, Hainstrasse 19. Emma, Inhab. eines Chokoladengeschäfts, Leipzig, Braustr. 10. E., Bürger und Maurer, Leipzig-Reudnitz, Josephinenstr. 8. Gustav Adolph, Schlosser, Leipzig-Nenstadt, Ludwigstr. 8. Heinr. Stellmacher, Leipzig-Thonberg, Mariengasse 5. Rich., Laternenwärter, Leipzig, Sellershausen, Ostheimstr. 11.

Rich, Unbescheid, kand. jur., Leipzig,

Elisenstr. 44 l. l.

00. Herrn E. B. Bialystok. Durch die Freundlichkeit des Herrn Gust. H. Lucas in Wiesbaden sind wir in der Lage mitzuteilen, dass das Wappen der Stadt Elberfeld durch Allerh. Erlass vom 4. August 1903 in folgend beschriebener Form genehmigt wurde: In silbernem Schilde ein nach rechts gewendeter, roter, doppelschwänziger blaugekrönter und blaubewehrter Löwe, mit den Vorderpranken einen schwarzen Rost (Rost des heiligen Laurentius) haltend. Reď.

00. Unterzeichneter kann Auskunft geben über Träger folgender Namen: Bossart, Cramer, Dewitz, Düring, Eberhard, Fischer, Francke, Gerhard, Helwig (sic!) Hermann, Jacobi.

Gerichts-Assessor Wunderlich, Schwerin i. M., Elisabethstr. 13.

00. Ammlung, Christoph, gewes, Mousquet, (Soldat) in Schneeberg i. Erzg. Dessen Witwe Johanne Christiane am 9. Dez. 1810 in Schneeberg † im 61, Jahre. Bienert kommt im Adressbuch von Aussig für 1902 vor: Bienert Anton, Bureaudiener, Chotekstr. 1087 5. Bienert, Antonina, Tagarbeiterin. Kunststr. 1550 29. B. Frz., Elektro-Monteur, Packauerstrasse 925 31. B. Josef, k. k. Postamts - Expedient, Dr. Hasnerstrasse 1419/14. B., Bürgerschuldirektor in Penig 1903, Bienert, Münzmeister, erhielt 1542 ein Privilegium auf den Steinkohlenbau zwischen Plauen bei Dresden und Tharandt.

1. III. Franke, Johann Wilhelm, Stadtgerichts-Assessor, 1804 in Callnberg. Grabner, Carl Gottlob wurde am 21. Oktober 1805 in Ernstthal Bürger.

147 II. König, Adam, mit Margarethe, Jacob Schreyers Vidua cop. am 4. Aug. 1588 in Schneeberg. K., Wolff, mit J. Nickel Orttl Tochter, cop. am 13. Juli 1589 in Schneeberg. K., Adam mit J. Katharina, Michel Rapel Tochter, cop. am 13. Sept. 1590 in Schneeberg. K., Christian Friedrich, in Stein i. Erzg. hat am 12. Dez. 1822 ein Haus gekauft und am 3. Mai 1847 an Christ. Frdr. Sachse verkauft. K., Carl Friedr., Strnmpfw. 28 Jahr alt, 1852 in Thierfeld wohnhaft. K. Philipp, Konditorei und Caffé in Schneeberg i. Erzg. 1903.

16. 11. Körner, Margarethe, geb. May, im August 1902 in Meissen †. Johann David, Maurer, 40 Jahr alt, Dessen Ehefrau Johanne Sophie, 43 Jahr alt, Aufgeführt unter Haus No. 4 der Bevölkerungsliste von Calliberg bei Lichtenstein voin Jahre 1834.

00. Mönnich, Karl Heinrich, Bergmann in Hohndorf i. Sa. Dessen Sohn Paul Kurt im August

1902 getauft,

282, II. Oberländer, Otto, wolinh, in Hainichen i, Sa. Hedwig verw. Oberländer geb. Grüner, 67 Jahr alt, im Nov. 1903 † in Leipzig-Neustadt.

5. Il. Reimann, Carl Friedrich, 1857 in Loss 1. II. Schuchart, Wilhelm, Weber 54 Jahr alt,

00. Zander, Karl Gottlieb, Gemeindevorstand 1864 in Heinrichsort bei Lichtenstein. Theod, Herricht, Waldenburg i. S.

32. Th. van Gelder 1890 Mehlhandlung in Büderich, Kreis Mörs, 324. Anton Derichweiler, Schmied in Hacken-

broich, Kreis Neuss.

215. Joh. Friedr. Ackermann, \* 3. Febr. 1726

zu Waldkirch im Vogtland, 1763 Professor zu Kiel, † 2. Juni 1804, heir, Friedericke Amalia Schnepel, † 19. April 1822, 78 Jahre alt. (Mitt. des Vereins für Schlesw, Holst. Geschichte, 23. Bd. S. 293.) Julius Umbescheid, 1893 Bäcker in Rudol-

Weller, Oberlentnant, Ulm.

311. Kapitänleutnant Schlemmer in Cuxhaven. IV. Matrosen-Artillerie-Abteilung. 32. Oberleutnant zur See Witte, S. M. S.

Carola , Kiel. 21. Kontre-Admiral von Dresky, Inspektor der

1. Marine-Inspektion Kiel. 373. Leutnant zur See Brunner, S. M. S.

Frithjof , Kiel.

183. Admiral von Diederichs in Baden-Baden, Lichtenthaler-Allee.

K. Persischer Generalkonsul Wunderlich in Loschwitz b. Dresden, Albrechtschloss,

Kapitänleutnant Runge in Helgoland, 2. Konip. III. Matr.-Art,-Abt.

Dr. med. Oberländer. Dresden-A., Christianstrasse 27 1.

00. Kapitänleutnant von Jachmann, Sohn des Vize-Admirals v. J. in Kiel, 1. Abt. 1. Matrosen-27. Nov. 1882 für Vorsteh. 2. v. J., Adelstand vom

Division, 1. v. Jachmann, Adelstand d. d. Berlin, gleichen Tage für Konrad Friedrich J., Oberstleutnant a. D. und Landstallmeister zu Biberbeck. Preussens Schwertadel 71 - 90. (Berlin, Verl. v. W. T. Bruer 1897.) Troll, Oberleutnant z. S., Wilhelmshaven,

### Antworten

### von Nichtmitgliedern des Vereins Rolands.

67. Inhaber der Laurentius-Vikarie in Büderich bei Werl i. Westf. waren: Eberhard Ignatz Vogelsang aus Büderich, † 1766 und Franz Wilhelm Vogelsang aus Büderich, † 1804.

81. Dr. jur. Caspar Auton Tyrell 1735 - 42; Caspar Anton Tyrell 1746 - 47, 1755; Tyrell 1793 und 1800 Bürgermeister der Stadt Werl in Westf. Ed. Schulte, Ober-Primaner, Wattenscheid i. W. Oststrasse 11.

8. Der Braunschweigische Hofrat Heinrich Hille ist durch Kaiserl, Diplont 15, April 1734 geadelt, Sein Sohn, Friedrich Wilhelm v. Hille war Offizier, und zwar wurde er 15. Jan, 1748 Fähnrich, 5. Nov. 1750 Leutnant, 4. Juli 1758 Kapitan, 20. Jan. 1767 Major, 1. Sept. 1777 Oberstleutnant, 20. Febr, 1788 Oberst, 22, März 1800 General-Major; 17, Nov. 1801 pensioniert, wurde er noch 11. April 1805 zum Kommandanten von Wolfenbüttel ernannt, wo er am 29. April 1805 in 76. Lebensiahre starb und am 3. Inni Canonicus zu St. Blasii in Braunschweig, August Friedrich v. Damm und der Dorothea Elisabeth Fien. einer Tochter des Abtes und Konsistorialrats Eberhard Fien, Frau v. Hille geb. v. Damin starb während der Beerdigung ihres Mannes in Wolfenbüttel anı 3. Juni 1805 und wurde dort am 7, Juni begraben. Das Paar hatte drei Kinder, nämlich: 1. Julius Ludwig Friedrich, \*2. Nov. 1762 (getauft 25. Nov.), er wurde 8. Jan. 1776 Fähnrich, 17. Juli 1785 Leutnant, 12. Okt. 1794 Kapitän, trat in westfälische Dienste und wurde 1813 Oberst und Reg.-Kommandeur, † 11. März 1836 zu Leitzkau. 2. Juliane Amalie Auguste, sie wurde am 31. Dez. 1816 Domina des Klosters zur Ehre Gottes in Wolfenbüttel, † 23. Mai 1854. 3. Carl Friedrich Ludwig 26. Febr. 1788 Leutnant, 2. Juli 1799 Kapitan, trat nicht in westfälische Dienste, wurde 26. Febr. 1814 in Braunschweig wiederum angestellt, erhielt 14. Apr. 1819 den Rang als Major und starb 17. Juli 1820 im 53. Lebensjahre in Braunschweig. (Quelle: Stammbaum-Aufzeichnungen und Müllers handschriftliche genealogische Notizen- im Stadt-Archiv zu Braunschweig.)

Rich. v. Damm, stud. jur., Berlin N., Novalisstr. 6 I. 64. Denffer, Ich fand den Namen Denffer

nirgends in den mir zu Gebote stehenden biogr. Lexikon etc. Jedoch kommt in W. Heinsius Bücherlexikas der Name J. H. Denffer vor u. zw. als Verfasser von einem Werke Betrachtungen über die Kometen, erschien 1770; Mietau und weiteres

Discurs über die Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit .. erschien 1755 bei Hahn, Buchh., Hannover. Dieses Geschäft besteht heute noch. Von ähnlichen Namen fand ich im Hof- und Staats-Handbuch d. österr .ung, Monarchie unter den Rittern d. Franz-Josef-Ordens verliehen im Jahre 1887 und 1868. Denfert-Rochereau, Pierre M. E., directeur du comptoir Escompte, Paris u. Denfert-Rochereau, Eugen, Beamten desselben Institus.

60, Wappen der Universitäten zu Leipzig, München, Erlangen, Göttingen, In dem Werke von Dr. Fick, Auf Deutschlands hohen Schulen, Berlin Thilo, Preis Mk. 7.50, befinden sich am Schlusse die Monographien über die einzelnen Universitäten, bei welchen wahrscheinlich auch die geführten Wappen

ersichtlich sein werden.

49. Engelhardt. L. Rosenthals Ant.-Kat. führt an: (Engelhardt Jac. Ratisb.) Leupold And, carmen gratulator in honorem Jac. Engelhard, cum nuptias celebaret c. virgine Maria W. Waldnerin eccles. Ratisb. filiae Ratisbonae Joh. Burger ca. 1550, 4 ff. in 40. Pen taché d'eau (Wasserfleckig), Mk. 3.50. (Geburtstagsgedicht auf Jac. Engelhard.) Der Name Engelhardt kommt vor im Hof- und Staatshandbuch f. d. österr. Monarchie u. zw.: Engelhardt, Adolf, Ritter von, Rechngs,-Revident b. d. k. k. stat. Zentral-Kommission Wien I, Schwarzenbergstrasse 5. Ferner war in den Tageszeitungen bei dem im Oktober 1903 bei dem österr, Hofe stattgefundenen Zarenbesuche angeführt: Engelhardt, Alexander von, Hofmeister des Kaisers von Russland.

W. Bergmann, Budapest,



Von allen Bäumen kann allein Der Stammbaum morsch nie werden. Denn seine Wurzeln senkt er ein Am tiefsten in die Erden.

Das Alter macht ihn gross und stark, Er dehnt sich in die Weiten Und trotzt mit seinem Lebensmark Dem Zahn der fernsten Zeiten. Unbescheid,

## Freiherr oder Baron?

(Schluss.)

Überhaupt muss man sich auch sonst hüten, in allen diesen Fragen Regeln aufzustellen. Die Verhältnisse waren in früheren Zeiten nicht so geordnet. Der Adel besonders stand nicht unter büreaukratischer Aufsicht, was am besten die Diplome beweisen, die später in Wien verarbeitet wurden, in die man alles ohne Prüfung eintrug, was der Begnadete angab. Bei allen diesen Fragen fliesst eins ins andere. Prinzipien waren da, aber wer die Macht und Geld hatte, dem war es leicht, die Grenzen zu durchbrechen: auch hier ging eben alles vorwärts. Heutzutage wird in erster Linie nach dem Papier geprüft, daher kommen Ungerechtigkeiten vor. Das ist aber nicht zu ändern, irgendwo musste, da die Heroldsämter neu, eine Basis geschaffen werden. Zu beklagen bleibt nur, wenn Papiere nicht dem Sinn nach geprüft, wenn Auslegungen vorkommen, die der damaligen Zeit nicht entsprechen, sondern, wenn willkürlich vom heutigen »souveränen« Standpunkt gehandelt, wenn somit jedes historische Recht gebrochen wird. Bis 1701 hatte überhaupt kein deutscher Reichsfürst das Recht, weder zu adeln, noch die von einem deutschen Kaiser verliehenen Rechte zu beanstanden oder gar zu

Recht hat und die Taxe nicht zahlen kann - lasciate ogni speranza! Der Staat hat arme Adelige genug, er braucht die Taxe. Wir wollen hier nicht von denen reden. welchen sie ganz erlassen wurde, aber dann - gleiches Recht für alle, wenn die Betreffenden auch gerade keine » Millionäre« sind! Es soll jetzt auch nicht mehr vorkommen. - Zudem kommt hinzu, dass die wenigsten wissen, wie sie am schnellsten zu ihrem Recht kommen können. Im Privatleben kommt es ja kaum vor, dass ein Titel beanstandet wird. Die betreffenden Väter werden zumeist zum erstenmale angenehm (?) aufgerüttelt, wenn das Heroldsamt von dem stolzen Fähnrich die Berechtigung zur Führung des - Grafentitels fordert, ich hätte ebenso Freiherrentitels oder »von« schreiben können; ich habe alles an Bekannten erlebt! Diesmal war es ein »polnischer« Graf, der ärmste - es sind ca. 20 Jahre her, ist noch heute ganz »bürgerlich«. Das ist hart. Auch hier sollte man eine Grenze ziehen, der junge Graf war doch schlieslich nicht schuld, dass seine Familie den Grafentitel führte und nie moniert worden war! Hätte es in dem betreffenden Staat stets ein Heroldsamt mit Matrikel gegeben, wäre dem jungen Ex-Grafen jedenfalls die unangenehme Situation erspart geblieben; denn Marcelli Janecki sagt in seinem Google Polnischen Adel mit Recht: Der Könige

geist- und weltlichen, so dass sie glücklich und zufrieden sein können und keine Ursach haben werden, » die Veränderung zu bereuen«, »Mein Graf« war jedenfalls nicht zufrieden, vielleicht kannten seine Ahnen diese Kabinetsordre nicht, vielleicht waren sie auch nicht berechtigt, den Grafentitel in Anspruch nehmen zu können, eine Säuberung des polnischen Adels ist ja überhaupt so schwer und noch nicht erfolgt! Waren des jungen Grafen Ahnen, Starosten mit Jurisdiktion, wäre er ohne Zweifel auch in Preussen zum Grafentitel berechtigt. Aber man sollte darum nachsuchen, welcher Edelmann bittet gern seinen neuen, aufgezwungenen Herrn um eine Gnade, dazu braucht man nicht ein »Pole« zu sein. - Es wäre also besser, offen die Regeln, nach denen Standesfragen behandelt wurden, zu erklären. Vielen Familien würden dadurch keineswegs angenehme Situationen erspart, wer sich in seinem Recht fühlt, wird es dann auch schon behaupten, viele wissen aber garnicht, dass sie im Unrecht sind, zu letzteren gehörte wahrscheinlich auch dieser Graf.

Für die Gleichstellung des Wortes » Baron «
und des » Freiherr« ist das Dekret, welches
einer der souverainsten Fürsten, die
je gelebt haben, der König Ludwig XV,
von Frankreich zu Compiègne den 6. Aug.
1773 erlassen hat, der beste Beweis. In demselben heisst es bezüglich der ehemals reichsunmittelbaren unterelsässischen Ritterschaft:

A ces causes, notre intention est qu'à l'égard de la qualification, dont il s'agit les choses restent en l'état où elles étaient avant 1680, et que les familles d'ancienne noblesse de Notre province d'Alsace qui jouissaient à cette époche des titres de Herr et de Freiherr ou de Baron. Hieraus geht zweierlei hervor, einmal dass der König Ludwig XV. unter dem Titel Herre den

von vielen unzuständig gebraucht wird, und weil den Behörden anscheinend die Macht fehlt, dies zu verhindern. Es geht dem Titel »Baron« so wie dem »Doktor«, der auch durch Missbrauch diskreditiert wird, hier merkt man aber wenigstens, dass dagegen vorgegangen wird. Wer wollte bestreiten, dass die französischen »barons« keine freie Herren waren, und wie drängte der deutsche Adel und die deutschen Fürsten an den Hof zu Versailles. Auch der Behauptung muss entgegengetreten werden, dass deutsche Adelsfamilien die ihnen von Kaiser Napoleon I. (und dem Könige Jérome von Westfalen) verliehenen Baronstitel freiwillig niedergelegt hätten; dies kann nur vereinzelt geschehen sein. In Preussen hat man die bis zum 17. März 1813 erfolgten Standeserhöhungen anerkannt, seitens der Regierungen von Hannover, Braunschweig und Hessen-Kassel sind diese Barons nie anerkannt worden. Auch hierin liegt keine Logik. Wenn man die vom Kaiser Napoleon I. geschaffenen Dynastien und Titel der Fürsten anerkannte, und diejenigen, welche für den Kaiser gegen das Reich gefochten hatten, wieder in Gnaden aufnahm, warum liess man den kleinen »barons« nicht ihren Titel? Diese waren jedenfalls selbstloser gewesen und hatten weniger französische Sympathien bewiesen als die Reichsfürsten. Es ist ein schönes Zeichen für Preussen, dass es hier gerecht war. In Russland ist es Usus, dem in die baltischen Provinzen eingewanderten Adel amtlich das Prädikat »Baron« zu geben. Dieses Prädikat beruht natürlich weder auf der Grundlage des deutschen Edelherrenstandes, noch auf der reichsunmittelbarer Güter, es ist daher sehr richtig, dass Mitgliedern dieser Familien in der preussischen Rangliste nicht das »freiherrliche« Prädikat gegeben wird, in früheren

lernen können. In erster Linie das Selbstbewusstsein, «cives germanicus sum« wie unser herrlicher Kaiser aussprach, in zweiter Linie die sogenannte Ebenbürtigkeitsfrage! Eine Ebenbürtigkeit in Standessachen existiert nur auf dem Papier inter pares! Das Seciermesser der Ahnenforschung zeigt uns mit grausamer Deutlichkeit, dass selbst die höchsten kaiserlichen Häuser kein reines »blaues« Blut haben. Wen die Ebenbürtigkeitsfrage noch interessieren sollte, der lese das bedeutende Werk von Prof. Lorenzlena «Genealogie« und ihm wird alles klar werden. Dieses Buch kennen Ärzte übrigens beinahe besser als Genealogen. - Die englischen Verhältnisse, wo der Herzog von Marlborough die schöne und reiche Miss Consuelo Vanderbilt heiratet, sind die natürlichsten und gesundesten. Die ganze Ebenbürtigkeitsfrage ist eine unhaltbare und sterbende. Jährlich scheiden hunderte aus der II. Abteilung des Gothaer. Man hilft sich künstlich mit Hausgesetzen. Wie lange wird es noch dauern, bis sie ganz erlischt!?

Es gibt nur eine Ebenbürtigkeit, die der guten Kinderstube, der guten mütterlichen Erziehung, die man leider immer weniger in den Salons trifft, äussere, angelernte Formen müssen oft Mangel an Geist und innere Hohlheit ersetzen, hierin teilen sich allerdings beide Geschlechter ebenbürtig.

## Chronik der Familie Jordan.

Die unter obigem Titel erschienene Familiengeschichte hat den Regierungsassessor, jetzigen Regierungsrat Gustav von Jordan in Strassburg i. Els. zum Verfasser und ist von demselben, zusammen mit dem seither verstorbenen ehemaligen Reichstavsabgegraf.

Die Familie Jordan gehört zu den Réfugiéfamilien, die zur Zeit der Widerrufung des
Edikts von Nantes ihres Glaubens wegen
aus Frankreich auswanderten. Der 1625
geborene Prediger Guy Jordan in La MotteChalançon (Dauphiné) flüchtete 1683 mit
seiner Familie nach der Schweiz. Die Kinder
kamen 1689 u. ff. Jahre nach Berlin, wo die
Familie eine zweite Heimat fand. Sie zählte
zu den angesehensten Familien der Berliner
\*französischen Kolonie\*, der noch heute
mehrere ihrer Mitglieder angehören. Mehrere
Angehörige der Familie haben sich einen
Namen gemacht. Es seien hier angeführt.

Der Geheime Rat und Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften in Berlin Charles Etienne Jordan (1700—1745), der vertraute Freund Friedrichs des Grossen, den dieser im Jahre 1736 zu sich nach Rheinsberg zog und mit dem er bis zu seinem Tode einen regen Briefwechsel unterhielt. Sein Bild, von Antoine Pesne gemalt, hängt im Königlichen Schloss in Berlin.

Der Königliche Staatsrat Jean Louis von Jordan, der dem Staatskanzler Fürsten von Hardenberg sehr nahe stand und auf dem Wiener Kongress dessen rechte Hand war, später aber preussischer Gesandter in Dresden wurde, wo er am 4. September 1848 starth.



Der Professor Rudolf londan, der als

Dalizaday Google

Der Name Jordan ist ursprünglich ein Vormame und ist abzuleiten von dem heiligen Fluss. Der Name ist im südlichen Frankreich seit der Zeit der Kreuzzüge häufig. In dem alten Familienwappen (Abbdg. S. 115) ist der heilige Fluss durch einen oben von drei sechsstrahligen Sternen begleiteten Querfluss angedeutet. Die Wappen der adeligen Linien sind weniger sprechend, jedoch ist in dem mit einen Pfeile belegten Balken der Fluss noch zu erkennen. Vergl. die Abbildung des Wappens des am 17. Januar 1816 geadelten Jean Louis von Jordan.



Über zahlreiche andere mit der Familie Jordan verwandte Familien finden sich in der Chronik Nachrichten, in den älteren Generationen namentlich über Réfugiéfamilien, von denen folgende genannt seien:

Ancillon, Arnauld, de Bardonnanche de Souville, Baudouin, de Beaufort, Bitaubé, Bocquet, de Bourdeaux, Cabrit, Coing, Collin, le Coq, Coqui, de Cuvry, Delas, Dortu, du Fais, du Maz de Montmartin, Erman, Gallatin, Girard, de Gualtieri, Guilhem de La Taillade, Guillaume, Guillaumot de la Bergerie, Hainchelin, Henry, Humblot, Lautier, Le Chenevix de Béville, Maquet, Mathis, Michelet, Molière, Moreau, Nocré, Pélisson, Perreault, Ravanel, Revel, Simon, Thieriot.

## Kirche und Standesamt im Dienste der Familienforschung.

der Standesämter die einzigen Beurkundungen über den Personenstand und wird man auch heute noch und in aller Zukunft auf diese Kirchenbücher bei Familienforschungen angewiesen sein. In der Regel findet man 3 Arten von Kirchenbüchern vor, Taufregister, Sterberegister und Ehestandsregister. Ein einheitliches Schema war für die Eintragungen nicht vorgeschrieben und so ist es klar, dass je nach der Auffassung des betr. Geistlichen die Urkunde mehr oder weniger ausführlich und genau ausfiel. Ja, es gibt Fälle, wo jahrelange Lücken vorhanden sind, die manchmal auf Bequemlichkeit oder Nachlässigkeit des Betreffenden, oder auf Vakanz in der Seelsorgerstelle zurückzuführen sind. Andere bedauernswerte Mängel weisen Taufbücher auf, die zwar das Taufdatum, aber nicht das Geburtsdatum, Totenregister, die zwar das Beerdigungsdatum, aber nicht den Todestag oder das Alter des Verstorbenen enthalten. In den Heiratsregistern fehlen häufig die Angaben über die Eltern der Braut. Trotz Einführung der standesamtlichen Beurkundungen durch Reichsgesetz vom 6. Februar 1875 sind die Kirchenbücher beibehalten. werden aber nicht mehr denselben Wert und die Bedeutung für Vollständigkeit haben, da ein kirchlicher Akt nicht unbedingt vorgeschrieben ist. Immerhin ist es erwünscht, dass auch die Kirchenbücher im ganzen Deutschen Reich einheitlich nach einem Muster geführt werden möchten, wodurch Unvollständigkeiten fast ausgeschlossen wären und die Übersicht wesentlich erleichtert würde, In neuester Zeit legt aber auch die Kirche Wert auf private Mitarbeit an der Stammkunde, indem sie bei Hochzeiten dem jungen Paare eine Traubibel oder ein Neues Testament überreicht, in welches vorn einige Blätter eingeklebt sind mit der Überschrift: Wichtige Familienereignisse«. Es soll hierdurch der Wert der alten Überlieferung durch die Familienbibel, die sich von Generation

schichten klar zu machen. So wird z. B. in Berlin iedem neuvermählten Paare auf Wunsch ein Familienstammbuch von dem Standesbeamten gegen Entrichtung von 50 Pfg. ausgefertigt, das gleich mit Eintragung und Beglaubigung in Betreff der Eheschliessung versehen ist. Wenn man bedenkt, dass jede Ausstellung einer Urkunde bei den Standesämtern allein 50 Pfg. Gebühren kostet, so ist das in sehr gediegener Ausstattung, ganz in Leinen mit Goldpressung gebundene und aus bestem Schreibpapier bestehende, 55 Seiten starke Familien-Stammbuch geradezu ein Geschenk der Reichshauptstadt, welches das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet. Denn dieses Buch vereinigt in seinem Innern sämtliche Urkunden, sowohl die standesamtlichen wie kirchlichen auf kleinstem Raum, und bietet noch den pekuniären Vorteil, dass Eintragungen von Geburten und Sterbefällen. welche Familien-Mitglieder betreffen und unmittelbar nach der Anmeldung erfolgen, gebührenfrei erteilt werden und dennoch den vollen Wert der Urkunde, beglaubigt durch Stempel und Unterschrift des Standesbeamten. bezw. des vollziehenden Geistlichen haben. Das Inhalts-Verzeichnis dieses Familien-Stammbuchs weist folgende Abschnitte auf.

Vorwort

I. Die Ehegatten.

II. Die Kinder.

III. Grosseltern der Ehegatten.

IV. Gedenkblätter.

Ein Anhang enthält I. die Vorschriften für die Anmeldung und Beurkundung der Geburten und Sterbefälle. II. Den Gebührentarif.

Es wäre zu wünschen, dass diese sehr dankenswerte Einrichtung der Familien.

## Buren deutscher Abstammung.

In der »Deutschen Erde« (Goethe, Justus Perthus) findet sich in einem der letzten Hefte eine grosse Karte Mitteleuropas, welche die Geburtsorte der Stammväter der Buren angiebt. Dabei ersieht man, dass aus dem heutigen Deutschen Reiche viele Buren stammen; am stärksten ist das mittlere Deutschland vertreten. Aus Mecklenburg sind folgende Stammväter der Buren gebürtig. (Der Ort bezeichnet den Ort der Herkunft. Die Zahl das Jahr der ersten urkundlichen Frwähnung):

Jan Adries Bam, Schwerin, 1725. Joachim Daniel Hiebnep, Gadebusch, 1729. Johann Christian Lamprecht, Neubrandenburg 1755. Helmoet und Luttig, Grabow 1736. Frederik Wilhelm Emsierhof, Malchin

lan Loureus, Rostock, 1704.

1738. Mathiis Calitz, 1742. Franz Joseph Olwagen, 1743. Johann Frederik Priselius, 1743. Daniel Johann Schoemann, 1750. Jan Christian Wahl, Strelitz 1757. Johann Hendrik Borgwedel, 1765.

# Familiennamen hessischen Ursprungs.

Von H. Habbicht-Weimar.

Jeder Volksstamm hat seine charakteristischen Familiennamen, welche, wenn auch anderwärts vereinzelt auftretend, sich doch immer wieder auf einen gemeinsamen Herd zurückführen lassen. Dies gilt u. a. auch von den Hessen, den Nachkommen der alten Chatten. Von den diesem Volksstamm eigenen Familiennamen wören einze

Unwind by Google

Hessen nicht volkstümlich. Wo das deutsche Word > Ber« nicht gebräuchlich ist, herrscht vielleicht das nordische Wort > Watz« = in Watzmann. Watzdorf etc. vor.

Bosse, von Bösze oder Böszen, masc. = ein grosses Bündel Flachs, wie er eben ausgerauft, zum Nachhausefahren und zum alsbaldigen Reffen zusammengebunden wird. Im niederdeutschen Bezirke Hessens trifft man Böte, auch Baute (Boot, Both, von Both).

Briegleb, von Brig = Geschäft, Erwerb, aber auch Zank, also einer, der vom Geschäft etc. lebt.

Dedekind, von Dede; Doede, auch in der alten Form Dode, Dote = Pate, Patin; also Patenkind.

Fent (auch Vent und Fend) = ein junger, unerfahrener Mensch, Knabe, Sohn (gemeinhochdeutsch Fant).

Gehlich = die Socke, der Fussstrumpf. Gleve, ein in Hersfeld und Umgegend vertretener Familienname, über welchen Joh. Just. Winkelmann in seiner Beschreibung der Fürstentümer Hessen und Hersfeld,

Bremen 1696, u. a. folgendes sagt:

»Glefe, Gleve oder Glene ist in dem 12., 13. und 14. Jahrhundert gar gemein gewesen und innerhalb 200 Jahr so gar bey uns vergessen / dass die Gelehrtesten dieser Zeit den rechten Wort-Verstand nicht eigentlich erklären können. In einer geschriebenen hessischen und in der Limpurgischen Chronik ist das Wort Glenen öfters zu finden. Schlägt man in Ambrosii Calepini Dictionario das Wort Lancea nach / so heisst es auf Deutsch ein Gläen / ein Schäftlein / Jaueline / une lance / eine Lanze / ein langer Spiess / Lanceola ein klein Glän / Spiesslein / Lancearius, qui Lanceam gerit etc. Die bevden Wörter Glenen und Wapener sind in der dreizehn- und vierzehnhundertjährigen Zeit ohne Unterschied gebraucht worden . . . . 1360 zoge Landgraf Otto / Heinrichs Sohn / von Hessen / über einen Abt von Fulda mit 200 Glenen. / Hamelmann hat das Wort Landsknecht (von der Lanze, nicht von Land abgeleitet).«

Grebe, Bezeichnung eines Dorfvorstandes in einem grossen Teile von Hessen, Ortsschulzen. — So sagt Kirchhof in seinem »Wendunmuth«: ein Schulheiss, den man auff den Dörfern im Land zu Hessen» Greben« nennt.

Hedemann, von Hede = Werg abgeleitet.

Hênkel, die in hessischen Familiennamen äusserst häufige diminutive Verkürzung des Namens Heinrich, anderwärts die parallele Verkürzung Heinze (im Schmalkaldischen ist Heinz der Kater, im Haungrund das Männchen der Katzen, Hasen, Wiesel und anderer kleiner Säugetiere); wo die Rückenkörbe mit Tragbändern üblich, wie in Niederhessen und der Grafschaft Ziegenhain, heissen dieselben »Koezen« (Kieze, Kütze anderwärts), spottweise aber »Heinz«.

Noll = niederhessische Form für Nadel (nadala), Noller, Nöller = Nadler.

Ruscherweg, Rutschweg, Rischweg, von risch, roesch, resch = schnell und schleunig.

Scharwächter, von schår = Grabeland, z. B. in den Festungsgräben von Ziegenhain und Giessen, auch der um die Wälle geführte Weg, von schoren = graben.

Schatter, die weiche Masse, in welche das vermodernde Holz sich bei völliger Vermoderung auflösst (im Haingrund gebräuchlich.

Scheller, verderbte Aussprache des Wortes Schalter = Riegel. An der Schwalm heisst jeder Riegel Scheller; anderwärts Bezeichnung für den Nagel der Pflug-Deichsel.

Wanschaffe, von wån (hessisch wôn gesprochen), aus wan verlängert, in der Bedeutung von mangelhaft, fehlerhaft; also mangelhaftes Schaffen.

Wadsack, von wad, wod, wôt, Kleidungsstück, also Kleidersack, Felleisen, Reisetasche cogle (bis 1820 gebräuchlich, jetzt — seit 1868 —

Hachenburg, von hachen = bewaffnetes Fussvolk, «Tapfere hachen und reuter», sagt Kirchhof in »Wendunmuth« I, 307. -Damit ist hoch, in dem hessischen Ortsnamen Hachborn bei Ebsdorf, in uralten Briefen Havecheborn, auch Haukeborn (Habichtsborn) nicht zu verwechseln.

Diese Familiennamen mit ihrer Erklärung sind zum grössten Teile Vilmar's Idiotikon für Kurhessen entnommen.

## Einiges über die von Seebach im Elsass.

In der Matrikel saller deren in die Unter-Elsässische Freye Reichs-Ritterschaft gehörigen Rät, Ausschuss und Mitglieder, neben dero zubehörigen Flecken, Dörffern, Schlössern, Adelichen Häusern und freyen Adelichen Gütern von 1651«, befindet sich unter den Mitgliedern:

Johann Georg Freyherr von Seebach mit mit dem Besitz: »Wörth, Utenheim, Osthofen, Kraut-Ergersheim, Innenheim zum Teil. Ein Hauss zu Strassburg.«

Alle elsässischen Adelsgeschlechter hatten Höfe in Strassburg. Im Krappengässchen (Impasse de la Corneille) wohnte 1587 Juncker Phillip Jacob von Seebach. Der Hof trug 1785 No. 18, 1858 No. 15. Er gehörte dem Ritter Hans Ludwig von Kageneck sel, 1427, dann mit Hof No. 17 dem Ritter Johann Ludwig von Mülnheim 1466. Die Höfe No. 17 und No. 19, Curia Waltheri von Mülnheim (1296-1449 in Besitz der v. M.) kamen, nachdem sie Johann Wilhelm von Schwendi, Freiherr zu Hohenlandsberg besessen, 1587 an Herrn Philipp-lacob von Seebach, das zweite Haus 1600.

In der Judengasse (Rue des Juifs) war der Hof (1785 No. 14, 1858 No. 27) 1587 in der Witwe Rudolf von Boecklin geb. von Schauenburg.

Dieser Hof hat soviel Geschlechter beherbergt, dass ich dieselben hier aufzählen möchte.

Domherr Walther von Frankenstein 1268. Walther von Belheim 1466.

Ritter Caspar Baumann, Ende 15. Jahrhunderts.

Ritter Adam von Ryn 1525,

Ritter Conrad Johann 1540,

Ritter Johann Jacob von Seebach 1587, Ritter Georg von Seebach 1590,

Rudolf von Boecklin Witwe 1600.

Christoff von Müllenheim 1640,

Stettemeister Balthasar von Rippenheim,

Ende 17. Jahrh.,

Gayling von Altheim 1710,

Theodor von Buch, Capitaine 1753.

Prinzessin Christine von Sachsen 1779, Comte de Marlatie, General-Sekretär des Präfekten 1870.

Der Hof No. 15 in der Blauwolkengasse (Rue de la nuée bleue) kam 1595 in Besitz des Philipp Jacob von Seebach.

1613 wurde von S., weil er gegen Johann Philipp von Zuckmantel auf dem Heumarkt einen Zweikampf ausfocht, zu 50 Gulden Busse verurteilt. Das Duell hatte seinen Grund in einem Spielstreit. Die Erben des Ph. J. von Seebach verkauften 1659 ihren Hof der Zimmermannszunft.

Eine bedeutende Rolle haben die v. S. im Elsass nicht gespielt; sie scheinen auch dort bald erloschen zu sein. Ihre Güter befinden sich jedenfalls nach der Matrikel von 1789 in folgenden Händen: Utenheim und Wörth, Besitz der Freiherren von Reinach; Osthoven, Besitz der Freiherren von und Kraut-Innenheim Schauenburg. Ergersheim: Besitz der Freiherren von Berckheim, von Haffner, d'Oligry und Frhrn.



# Zu den Kunstbeilagen.

Wir setzen mit unserer ersten Kunstbeilage die Stammwappen deutscher Fürstenhäuser fort und bringen heute das Stammwappen der Nachkommen der heil. Elisabeth nach einem Entwurfe von Oskar Roick in Berlin, Innerhalb eines romanischen, von Säulen getragenen Rundbogens erblicken wir einen kettengepanzerten Geharnischten, der an der Schildfessel den thüringischen Schild trägt und dessen blauer Ueberwurf den silbernrot gestreiften Löwen zeigt. Daneben das Wappen: in Blau ein goldgekrönter, von Silber und Rot 9 mal gestreifter Löwe. Der Topfhelm trägt 2 silberne, mit goldenen Lindenzweigen besteckte Büffelhörner. Helmdecken: blau-silbern und rot-silbern. Hintergrunde zeigt sich die Wartburg. Aus der Ehe des Landgrafen Ludwig IV, von Thüringen († 1227), und der heil. Elisabeth, einer Tochter König Andreas II. von Ungarn, entspross Sophie, vermählt mit Herzog Heinrich II. von Brabant: deren Sohn Heinrich war der erste Landgraf von Hessen († 1308), der Stammvater des hessischen Gesamthauses. Die Landgrafen von Thüringen führten in ihrem Wappen einen Löwen, der durch die Verbindung Ludwig IV, mit der arpadischen Königstochter die rot-silbernen Streifen von Ungarn erhalten haben mochte. Die hessischen Landgrafen, als Nachkommen der Thüringer, führten mit denen von Meissen dasselbe Wappenbild, nur wurde von Hessen Die zweite Kunstbeilage (Phantasiewappen) ist nach einem Entwurfe von Alexander Haake in Charlottenburg angefertigt und zeigt in Rot eine silberne Binde. Helmzier: rot-silbern 5mal gespaltene Spitzmütze, mit 5 rot-silbernen Straussenfedern besteckt; Decken: rot-silbern.

# Zur Hulbeschen Bellage.

Diese Beilage zeigt die autotypische Nachbildung einer Lederschnittarbeit, darstellend einen Zweig vom Stammbaume des fürstlichen Hauses Bismarck-Schönhausen, ausgeführt in der kunstgewerblichen Werkstatt von Georg Hulbe in Hamburg. Die Wappen sind farbig bemalt, die Metalle in Gold und Silber behandelt. Kräftige Eichenzweige stellen die Verbindung unter den einzelnen Schilden her.

## Zur Exlibris-Beilage.

Wir bringen heute zwei von dem k. k. Hofwappenmaler Herrn E. Krahl in Wien entworfene Exlibris, die sich wie alle Arbeiten dieses Künstlers durch hohe Formvollendung auszeichnen. Das erste Bibliothekzeichen stellt das des Grafen Christian von Kinsky, Comthur des Johanniterordens dar; der Schild (in Rot 3 silberne Wolfszähne) ist mit dem Johanniterkreuz unterlegt. Das zweite, sehr reizvolle Exlibris ist das der Bibliothek der Kanzlei des Souver. Malteser-Ritter-Ordens im Gregoriagent von Pähamen und Gestern

s Google

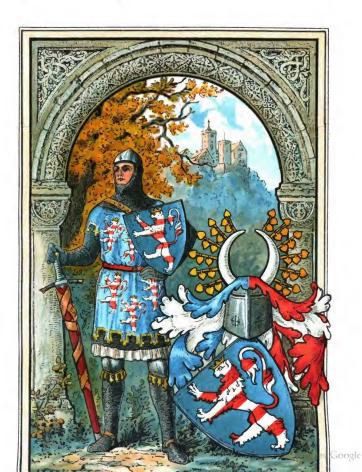



Heraldische Vorlage II. Gez. v. Alxander Haake, Charlottenburg.

Digitalday Google

# Kunstgewerbliche Werkstatt Georg Hulbe, Hamburg.

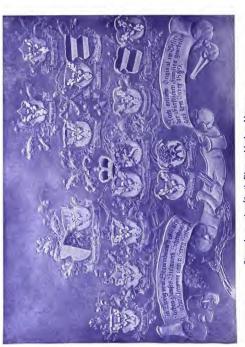

Stammbaum des fürstl. Bismarck'schen Hauses.





Druck and Verlag von Oebr. Vogt, Papiermühle b. Roda S -A.



Der deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-Siegel-und Familienkunde, herausgegeben vom Verein Herold in Berlin. XXXV. Januar 1904. No. 1. Inhalt: Nekrolog auf † Otto Freiherrn von und zu Aufsess. (Mit Proträtbeilage.) - Bericht über die Sitzungen vom 17. November und 1. Dezember 1903. - Aus der Vergangenheit von Gr.-Lichterfelde bei Berlin. -Eine mit Wappen geschmückte Balkonbrüstung vom Jahre 1546 zu Lorch a. Rh. (Mit Abbild.). - Ein heraldisch-genealogisches Denkmal in der Marienkirche zu Gelnhausen. - Eine Nürnberger Chronik aus dem 16. Jahrhundert, (Mit Abbildungen). - Aus Oesterreich. - Grabmal Melchior v. Wovrsch. (Mit Abbild.). - Das Wappen des Papstes Pins X. (Mit Abbild.). - Bücherschau. - Vermischtes. (Mit Abbild.) Zur Kunstbeilage, - Anfragen. - Antworten. -Berichtigung.

Schweizer Archiv für Heraldik. (Archives Heraldiques Suisses). 1903. XVII. Hett 4. Inhalt: Die Wappentafel der Kirche von Spiez. Von Otto Hahn. (Mit Tafel.) — Les Sceaux Westphaliens du Moyen-Age. Par L. Bonly de Lesdain. — Heraldisches aus dem k. K. Stathalterei-Archiv in Innsbruck. Von Friedt. Hegi. — Ein Züricher Heraldiker der Jetztzeit. Von E. A. S. (Mit Tafel). — Secau du premier maire de la Chaux-de-Fonds. Par Jean Greifelt. — Met Stückelber. — Will Tobler-devert. — Necrologie. — Heraldik in Kunst und Kunstgewerbe. — Kleiner Nachrichten. — Bieherchronik. Gesellschaftschronik. — Beilage: Genealog. Handbuch zur Schwiezergeschiette, p. 200–224.

Heraldiache Mitteilungen, Monatsschrift für Wappenkunde und Wappenkunst, herausgegeben von H. Ahrens in Hannover. XIV. 1903. No. 12. Inhalt: Die Graften von Henneberg und ihre Wappen. (Mit Beilage.) — Der Wappenfries am Neubau des Herrenhanses in Berlin. — Das Geschlecht Függer und dessen Wappen. — Das Wappen der Herren und Freiherren von Canstein. (Mit Illust.). — Zur Beschreibung des herzogl. Sachsen-Altenburgischen Wappens. — Das Wappen der Freiherren Wambolt von Umstadt. (Mit Illust.). — Das Wappen der Stadt Gmunden. — Die heraldische Ausstellung In Mitan. (Schluss.) — Literarische Nachrichten. — Briefkasten.

Klemms Archiv. Mitteilungen aus der Familiengeschichte. Herausgegeben von dem Verbande Klemmscher Familien. No. 14. Pforzheim, 1. Jan. 1904. Inhalt: Klemm als Bürgermeister. — Klemm als bilder: 22. Christian Gottlob Klemm, 1736–1802. — Aus deutschen Bürgerlisten: 1. Die Einwanderung der Klemm nach Berlin. (Mit Stammtafeln). Nachrichten aus den Kirchenbüchern von Lampertswalde. — Das Klemm-Musemm. — Chronik.

De Navorscher. Monatsschrift für Geschichte, Genealogie und Heraldik. Herausgegeben von I. F. van Someren. Bibliothekar der Reichsuniversität zu Utrecht. 53. Jahrg. No. 11. Inhalt: Geschichte: Geheimes Abrede-Tractat (genannt Contract van correspondentie«) der Regierungs-Mitglieder der Stadt Goes, 1720. Sourijsmeester- Plakat von 1590 mit Beziehung auf emigrierte Antwerpener, Von Dr. M. Rudelsheim. Abstammung des Grafen Theodrich I. Tagebuch Benthiens. Altertumswissenschaft: Reglement für den Schulmeister von Warmenhuisen. – Dänische Brücke. – Genealogie. Heraldik: Album anni-Hobbesak. corum. - J. O. de Jorg. Mitteilung von Ritter Pann von Wieldrecht. Genealogische und heraldische Notizen in Betreff Holländischer Familien auf Ceylon. Von Mr. F. H. de Vos. (Fortsetzung). - Marie von Horn. W. Luyts von Rittenstein. - Wyers. Van de Venne-Graafland. Schöffenwappen von Brakell (?). Ostermayer. Sprache und Literatur. Buystelmate. Zeedesupere. Homeboeg. Spottgedicht auf Jan Allart. - Einen mit Ausflüchtigen abfertigen. - Anzeige.

Erstes Jahrbuch des Exlibris-Klub Basilea. Basel 1903. Eigenverlag des Klub. 26 Seiten. Mit 6 Tafeln. Der rührige Exlibris-Klub Basileadessen musterhaft geleitete und vollendet ausge, stattete Zeitschrift wir in unserem Blatte des Oefteren schon rühmlichst erwähnten, hat mit seiner neuesten Publikation, dem ersten Jahrbuche ein Werk geschaffen, das sich dem Besten auf dem Gebiete des Bibliothekzeichens an die Seite stellen darf. Das in zweifarbigem Drucke ausgeführte Buch gliedert sich in folgende Abschnitte: Vorwort. - Statuten des Exlibris-Klub Basilea. - Tauschliste. -Anfänge schweizerischer Bibliothekzeichen. - Classement d'une collection. Inserate. Die Tauschliste bringt ein vollständiges Verzeichnis der Klubmitglied er und gibt bei einer grossen Anzahl derselben deren Tauschmaterial und Tauschgebiete an. Bibliothek-handlung über die Anfänge schweizerisch er Bibliothekzeichen entstammt, wenn wir recht verinuten, der gewandten Feder des bedeutendstern Gerster und Exilibris-Forschers, des Herrn Pfarrer I Gerster und bringt in reizvoller Form vieles Neue. Herr E des Fritz Amberger, vorm. David Bürkli in Zürich gedruckt und nuacht dieser Firma alle Ehre. Papier, Unschlag und Vorsetzpapier ist über alles Lob erhaben, Wir können unseren Lesern das herrliche Werk, welches für Mk, 3.60 (Frs. 4.50) incl. Porto durch den Schatzmeister E. Faesch in Basel, Spalentorweg 18 zu beziehen ist, wärmstens zur Anschaffung empfehlen.

Zeitschrift für Bücherzeichen, Bibliothekenkunde und Gelehrtengeschichte. Organ des Exbibris-Vereins zu Berlin. XIII. 1903. No. 4. Inhalt:
Berichte über die Sitzungen vom 11. Mai und 12. Okt.
1903. — Exlibris Wolfgang Seidl. (Mit 2 Tafeln.) —
K. Hermann Wittig. (Mit 4 Illustationen.) — Exlibris
D. W. Uljänski. (Mit 1 Illust.) — Neue Exlibris.
(Mit 17 Illust.) und 2 Tafeln.) — Russische Nachrichten. — Verschiedenes. (Mit 2 Illust.) — NichtExlibris. — Literatur. — Sitzungsberichte des Ausschusses für dem Wettbewerb um ein Exlibris für
Volksbibliothekungen. — Redaktionelle Mittellungen.
— Anfragen. — Tuschwerkehr. — Berchtigung.

Ekanntmachung.

Göldl, Göldlin. Beitrag zur Kenntnis der Geschichte einer schweizerischen Familie. Von Prof. Dr. phil. Emil August Göldi, Zürich, Polygraphisches Institut A.-G. 1902. 78 Seiten. Mit 16 Lichtdruckbeilagen. Der Herr Verfasser, Direktor des Staatsmuseums Goeldi für Naturgeschichte und Ethnographie in Pará (Brasilien) heweist durch die vorliegende, tadellos ausgestattete Schrift ein warmes Heimatsgefühl. Mit grösstem Fleisse und iedenfalls nicht unbedeutenden Opfern ist der Antor den Spuren seines weitverzweigten Geschlechts nachgegangen und schildert uns in formvollendeter, stets die Zeitgeschichte berücksichtigender Weise die wechselvollen Schicksale, welche Träger seines Namens betroffen. Prächtige Lichtdrucke, Porträts, Urkunden, Epitaphien etc. darstellend, schmücken das Werk.

Eine Fortsetzung des grossangelegten "Allgem-Portzät-Natalog" veröffentlicht soeben die Buchhandlung von Max Harrwitz in Berlin und zwar verzeichnet dieselbe weiter über 2500 Porträts, so dass der ganze nunmehr in zwei Alphabeten abgeschlossen vorliegende Katalog nahezu 15000 alte Porträts mit mässigen Verkaufspreisen darbietet. Es finden sich alle Zeiten und Völker in Kupferstich, Radierung, Holzschnitt und Photographte vertreten. Das neue Heft, welches die No. 9 trägt, wird zum Preise von 50 Pfg. von oben genannter Firma ausgegeben.

Eingelaufen: Katalog No. 146, 1903 des Antiquariats von Alfred Lorenz in Leipzig, Kurprinzstrasse 10, enthaltend - Alte und neue Buchkunst. e Ferner Katalog No. 237 des Antiquariats von Rich. Siebert in Leipzig, Nostitzstr. 59, enthaltend Städteansichten, Städtegeschichte und Porträt.

Die Gothaer Taschenbücher 1904.
Die Frecheinen der Gothaer Taschenbücher 1904

sich, bestimmte Regeln aufstellen, die öfters selbst mit den von einzelnen Regierungen erlassenen in Widerspruch stehen. Ein gutes Nachschlagewerk bleiben die Kalender aber jedenfalls immer und das sollen sie ja in erster Linie sein. Sie helfen der Presse fast stets, ratlos stehen die Journalisten da, wenn der Gothaer versagt. Zu seiner Ergänzung kommen nur uoch die Staatshandbücher und die Rangliste in Betracht, obgleich beide, letztere besonders, sehr haufig in bezug auf Titulatur ein und derselben Person, eine andere Stellung einnehmen; keine Reichs-Raugliste. Deshalb sind uns auch die bayrischen und sächsischen Truppen so gut wie fernd.

Der Gothaer Hoßtalender 1904 ist mit den Bildnissen des Papstes Pius X, des Königs von Sachsen, des Königs von Serbien und des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Mexiko geziert. Wir möchten der Redaktion ans Herz legen, Bildnisse deutscher Reichsfürsten stets an die erste Stelle zu setzen, der Kalender erscheint doch im deutschen Reiche, also keine falsche Bescheidenheit. Die Veränderungen im Hoßkalender beschränken sich auf das Aussterben der Linie Anhalt-Bernburg, das Ableben Seiner Heiligkeit des Papstes Leo XIII und das Erlöschen des Hauses Übrenowitsch.

Bezüglich der Titulatur machen sich, wie schon gesagt, noch immer seltsamerweise bei der preussischen Rangliste Unterschiede bemerkbar; so werden verschiedene Prinzen aus regierenden Häusern, denen in ihrem Lande offiziell das Prädikat "Hoheit" gegeben wird, in der preuss. Rangliste nur Durchlaucht genannt. Wir erinnern uns eines Regimentsadjutanten, der dadurch in grösste Verlegenheit kam. Das Regiment hatte zum erstenmale einen wahrhaftigen Prinzen als Kommandeur erhalten; es war nicht verwöhnt, im allgemeinen dienen überhaupt bei dieser Waffe keine Prinzen. Die Aufregung war daher um so grösser. Der Adjutant telegraphierte nach der Rangliste: Wann treffen Durchlaucht ein? Wer aber beschreibt seinen Schreck, als die Autwort: Hoheit 620 Hauptbahnhof, einlief. Adjutanten sind fast immer Streber, und so sank auch dieser Unglückliche geknickt zusammen. Hoheit!? Hier steht D, im Register Durchlaucht, er sah im Geiste bereits seine Karrière vernichtet. Die Angst war aber unbegründet, Prinzen sind bekanntlich immer die wohlwollendsten Kommandeurs, sie haben keine Angst vor Vorgesetzten und treten stets für ihre Untergebenen ein. - Der Adjutant aber hatte keine Ruhe, er telegraphierte privatim an das alte Regiment des Prinzen. Wie Anrede ?. Die Antwort kam: Privatim Hoheit, im Dienst .Durchlaucht", Welch klassischer Unsinn! Dieses Rätsel hatte im ganzen Regiment noch niemand lösen branchen, alle waren noch unberührt von der grossen Weisheit, die sich ihnen soeben offenbart hatte. Wozu haben wir aber solche Intermezzos? Der betr. Prinz ist doch auch von Gottes Gnaden, was er in seiner Heimat ist, ist er im Deutschen Reiche überall, besonders noch dazu, wo er einem regierenden Hause angehört.

In die III. Abteilung werden von nun an nur diejenigen Geschlechter, die einen ausländischen fürstlichen Titel erworben haben, aufgenommen, wenn sie eine von ihrem Landesherren gewährte oder der Regierung des Landes, dessen Untertanen sie sind, ausgestellte Bestätigung ihres Titels vorweisen können. Die Redaktion hat ferner eine dankenswerte Neuerung für Genealogen getroffen, indem sie bei dem jeweiligen Haupte nicht souveräner deutscher und ausländischer Fürsten und Herzoge, soweit möglich, die Nummer der Reihenfolge beigefügt hat. So heisst es z. B. bei Anführung des Kaiserlichen Statt-halters in Elsass-Lothringen: Hermann Ernst Franz Bernhard 6. Fürst zu Hohenlohe-Langenburg. Grosse Schwierigkeiten miissen der Redaktion jedes Jahr die diplomatisch-statistischen Teile machen, welche einen enormen Briefverkehr mit unzähligen diplomatischen und anderen Amtsstellen erfordern. Mit Recht findet die Redaktion überall Entgegenkommen, denn die "Gothaer" sind längst zur Weltmacht avanciert, und sehr richtig heisst es von dem, der hier nicht erwähnt wird: qui non est in actis, non est inmundo!

Das Gräfliche Taschenbuch hat ebenso wie das Freiherrliche seinen 77. Jahrgang erreicht. Im Gräflichen Taschenbuch ist ein General-Register, der in den sämtlichen 76 Jahrgängen enthaltenen Familien und ein Verzeichnis der aufgenommenen Bilder eingefügt. Unter 1807 finden wir das Bild eines "Unerstellichen", des Grafen Otto von Bismarck-Schönhausen, des späteren Fürsten und eisernen Reichskanzlers.

Die Klage der Redaktion über mangelhaftes Ausfüllen der Korrekturbogen zum Gräflichen Taschenbuch sollte seitens der betreff. Familien vermieden werden; es finden sich trotzdem schon so viel Seiten, auf denen man nur Punkte sieht, dass es wunderbar erscheint, warum die Redaktion solche interesselosen Familien überhaupt bringt. Derartige Genealogien nützen niemand. Bei den Burggrafen und Grafen Dohna vermissen wir die Angabe der preuss. Genehmigung zur Führung des ersteren Titels, da die Redaktion dies überall sonst verlangt.

Diese Bestätigungeu, wie sie z. B. auch bei reichsritterschaftlichen Familien jetzt verlangt werden, sind für jeden Kenner der Geschichte überflüssig, zumal sie mit grossen Unkosten verbunden sind. Das Kaiserliche Ministerium für Elsass-Lothringen hat bereits 1885 — entgegengesetzt einer anderen Behörde, die sich nie mit den elsässischen Verhaltnissen vertraut genuacht hatte — erkärt, dass das Edikt des Königs Ludwig XV. von Frankreich, d. d. und staher die Oesamfamilie beug hat. Namnet und die der der Gesamfamilie beug het. Namnet in den verband waren und dies durch die Urkunden der betr. Familien bewiesen. Bis Gotha scheint diese Erklärung noch immer nicht gedrungen zu sein.

Anzuerkennen ist die fleissige Arbeit der Köpfe der betr. Arlikel. Statt - Protestantisch- sollte die Redakton Evangelisch etc. sagen, je nachdem was die betr. Familie ist. Heutzutage gibt es keine Protestanten mehr. Anzuerkennen ist hier auch jezt die gleichmässige Behandlung der reichsritterschaftlichen Familien, obgleich bei einzelnen wie z. B. Neumentein die Anzeishen Likel. 2012 Beischeitstasschaft.

angeben, resp. sich durch Urkunden bestätigen lassen. Danach die Familien aufzunehtnen, erscheint uns wichtiger als manches andere; ferner sollte sie, da sie nun mal von jeder Familie eine Bestätigung ihres Titels verlangt, dann aber auch keine Familien aufnehmen, deren Titel verjährt ist, oder deren Titel nicht beanstandet wird. Beanstandet werden sehr viel ungerecht geführte Titel nicht! —

Stammreihen wie wir sie bei den Freiherren Raitz v. Frentz von 948 – 1159 sehen, sollten uns nicht geboten werden; ebenso bei den Freiherren Schilling v. Canstatt. Tourniere von 1019 sind ein Unding! Eine Stammreihe nach Tournieren! erst recht. Das Geheimnis der Tournieren lag in den Abzeichen, 1019 hat noch kein Schilling ein Wappen geführt! Zu dieser Zeit gab es überhaupt noch keine Öftentliche Tourniere, nicht gestellt gestellt wird wird wird eine Phantasie ersprossen: ad etat gelegt; was natürlich nicht ausschliesst, dass im 13. – 15. Jahrhundert gähazende, öftentliche Tourniere stattfanden.

Bei dem evangelischen Ast der Müllenheim-Rechberg muss es heisen: Polnisches Indigenat d. d. Warschau, 4. April 1635. Anerkennung des deutschen Herrenstandes mit dem Prädikat. Wohlgeboren- (für den Kaiserl. Oberhofjägermeister Gebhard Herrn v. Müllenheim-Rechberg und seinen Sohn Wladislav) d. d. Warschau, den 0. Jan. 1625, und d. d. Warschau, den 26. Juli 1608 lt. Bestallungsirkunde.

Das Prädikat - Wohlgeboren - führten 1625 und 1668 im deutschen Reiche nur die Edelherren und die bedeutendsten reichsfreiherrlichen Geschlechter denen das Prädikat ausdrücklich verliehen wurde, so z. B. Gothaer Hol-Kalender Abt. II.

Interessant sind einige von der Redaktion annegebene kurbrandenburgische Anerkennungen Kaiserlicher Standeserhebungen aus der Zeit des Orossen Kurfürsten, wozu nicht die geringste Berechtigung vorlag.

Die Bereicherung des Gothaischen genealog. Taschenbuches der adeligen Häuser 1904 (5. lahrg.). welches den in Deutschland eingeborenen Adel (Uradel) umfasst, erweisst sich als sehr ansehnlich; neu aufgenommen sind: von Arnstedt, Berlepsch, Blücher, Böltzig, Borstell, Brockdorff, Eckartsberg, Frankenberg und Proschlitz, Frankenberg und Ludwigsdorff, vom Hagen, von der Hagen, von Hagen, Hertzberg, Holstein, Kniestedt, Köller, Kottwitz, Kröcher, Kyaw, Langenn und Langenn-Steinkeller, Lindenau, Lücken, Nanendorff, Petersdorff (Pommern), Petersdorff (Mark), Polenz, Proeck, Puttkamer, Quast, Queis, Quitzow, Quoss, Rathenow, Schönberg und Schönberg-Poetting, Schönfeldt, Schönfeld, Schütz (von Mossbach), Schütz (von Weissenschirmbach), Schweinitz, Tresckow, Warburg, Wilmsdorff, Winterfeld(t), Wolden, Zandt; weitere Anmeldungen liegen noch vor; der vorliegende Band enthält 406 Geschlechter. Unter den neuaufgeführten Familien befindet sich auch die des derzeitigen Staatssekretärs für Elsass-Lothringen Ernst Matthias v. Köller, geboren in Cantrech am 8. Juli 1841; die Familie ist pommerscher Uradel, der mit Ridder Johann Collner Rat Herzog oogle Bogislaws IV. von Pommern 1280 zuerst urkundlich herzl. sächs. Schlosshauptmanns, Wirkl. Geh. Rats, Chef des Min.-Departements des Äussern und Innern Hans Lutze von Wurmb.

Auch hier sollte die Redaktion streng den ersten urkundlichen Nachweis des Auttretens der Familien fordern, damit Irrtümer und Ungerechtigkeiten vermieden werden. Erfreulich ist das Interesse, welches seitens der betr. Familien dem Taschenbuch der uradeligen Hänser entgegengebracht wird, so dass das Unternehmen für dauernde Zeit als gesichert angesehen werden darf.

# BRIEFKASTEN.

Anfragen bis zu 15 Zeilen einspaltig werden kostenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wird mit 10 Pfg. berechnet. — N.B.! Im Interesse unserer vereicht. Leser liegt es, Namen und Daten in Briefsendungen möglichst deutlich zu schreiben.

## Anfragen

von Mitgliedern des Vereins -Roland.«

132. Die geehrten Leser dieses Blattes ersuche ich höflichst bei Forschungen auf jedes Vorkommen des Namens Krah, Krahe, Crae, Kreige, Krei gütigst zu achten und mir Mittellung darüber zugehen zu lassen. Portokosten gern erstattet. Oleichzeitig werden alle Träger dieses Namens ersucht, ihre Adressen an mich gelangen zu lassen. Aeltere Archiv- und Kirchenbuchnachrichten über die in Sachsen (Königreich) ansässigen Familien, speziell in Dresden, Leipzig nebst Umgegend, Kamenz, Löbau und Umgegend wärer mir erwünscht, Kam der vor 1758 nach Hamburg eingewandert und cs. 1730 geboren ist. Seines Zeichens war er zimmermann.

A. Krah, Russland, Riga, Scheunenstr. 11.

133. Nachrichten betr. Familie Gleser (Gläser) in Franken, 16. Jahrh. (z. B. Jobst Gleser) erbittet Amtsgerichtsrat Gleser, Weissenfels.

134. Um Erklärung des Namens Heitzig bittet Referendar Mörbitz, Zwickau i. S.

135. Unterzeichneter bittet um familiengeschichliche Nachrichten über die Familie Gleich man no der Gleichman aus Sachsen. Ihm ist nur bekannt ein Johann Georg Gleichmann, \*1685 zu Eisfeld bei Coburg, Verbesserer oder Erfinder des Bogen-klaviers, † 1770 als Bürgermeister von Ilmenau. Ein Johann Andres Gleichmann, \*1775 zu Buttstadt bei Weimar war ebenfalls Musiker. Theodor Gleichmann, \*211 Elrich im südlichen Harz, Sohn von Johann Engelbert und Cath. Liebenroft siedelte um 1760 nach Rotterdam in Holland über. Er heiratete 26. Mai 1774 Johanna Jacoba Misspelbom Beyer, Tockher er unt Heudrich von Mehren bei Beisberh Liebenroft oder Liebenroft (ebenfalls aus Sachsen). Er war Stammvater des jetzt in Holland bildenden.

celle du milieu chargée d'une étoile d'or. Während die Holländische Familie mit kleiner Aenderung das Wappen der Liebenroth führt (natürlich unrichtig). C. H. C. Flugiv. As permont, Haag, (Niederlande) 32 Celebesstraat.

136. Wie gelange ich zu Nachrichten aus dem k. k. Haus- Hof- und Staatsarchiv und dem k. k. Adelsarchiv in Wien? Es handelt sich um die Feststellung des Stammbaumes der Familie Molitor von Mühlfeld, von welcher Familie Zweige in verschiedenen Teilen Badens sesshaft sind, In München war früher ein Major und ein Leutnant dieses Namens, ebenso soll in früheren Jahren in Mannheim ein Artillerieoffizier gleichen Namens gestanden sein. Ob und wieweit Verwandtschaft besteht, ist ungewiss. Nach der Ueberlieferung stammt der Adel aus dem Jahre 1638, zu welcher Zeit er einem Wiener Bürger Molitor, dessen Besitzungen im Stadtteil (?) oder in der Gemarkung (?) Mühlfeld gelegen, verliehen wurde. Alle Spuren weisen nach Wien. Im Jahre 1858 begab sich It. einem vom Oberamt Philippsburg ausgestellten Auslandspass Karl Molitor von Mühlfeld in Erbschaftsangelegenheiten nach Wien und erwirkte nach Mitteilungen vom österr. Staate die Herausgabe eines bereits konfiszierten Betrages als Erbschaft. Näheres hierüber ist jedoch auch nicht bekannt. Für freundliche Nachrichten danke im Voraus verbindlichst.

Karl Zinkgräf, Weinheim i. B.

137. Wer von den Lesern kann mir mitteilen ob der Name Schauinslaud im Salzburgischem vorkommt und wo? Kommt derselbe schon vor der Emigranten-Ausweisung oder während derselben vor und wo, unter welchen Umständen?

Georges Kurz, Aachen, Krackaustr. 13.

138. Wann und wo ist der Dresdener Hofbildhauer Gottlieb Kirchner (bis 1733 mit Kändler zusammen an der Meissener Porzellan-Manufaktur als Modellmeister tätig) gestorben? Sein Tod fällt in die laten 1731 ministerialarchiv habe ich vergeblich angefragt. Er heiratete in Potsdam am 1. März 1787 Charlotte

Sophie Haake, geb.? gest.?

b) Der Sohn des Worigen, Louis Wilhelm Maurer, berühmter Violinvirtuose, Kaiserl, russischer Generalmusikdirektor und Inspektor der kaiserl. Orchester in Petersburg, hertatets an 27. Januar (8. Februar) I816 die Fürstin Anna Sergeiewna Wiatkina, wo-(wohl zu Moskau, wo er sich damals authiell). Wann und wo war diese im Jahre 1800 geboren? Wann starb sie (im August?) 1848 zu St. Petersburg?

c) Der jüngste Sohn des vorigen, Alexander M., geboren am? 1825, wo? (zu Hannover?), Violoncello-Viotuose, soll zuletzt in Charkow in Russland gelebt haben und dort gestorben sein. Daten über ihn,

seine Frau und Kinder gesucht.

Für freundliche Mitteilungen wäre ich sehr dankbar und gerne bereit, etwaige Auslagen für Porto usw. zu ersetzen.

L. H. Maurer, Godesberg, z. Z. Wehrawald bei Todtmoos, Baden-

140. Wer würde in Weimar im Haupt-Archiv die dort befindlichen Akten über meine aus der

die dort befindlichen Akten über meine aus der früher dreiherrschaftlichen -Vogtei Dorla- bei Mühlhausen, Thüringen stammenden Familie gegen Honorar durchsehen? Ebenfalls in Fulda? Ueberhaupt jeden Hinweis über Urkunden und alte Geschichts-Quellen dieses Gebietes? Insbesonders über die Treflurter Oanerbschaft und die -Vogtei Dorla-, Langensalza, Mühlhausen, südlichen Teil des Eichsfeldes etc.? Jede Nachricht über Familienmitglieder aus dieser Gegend, sowie von Arendsec. Altmark und Malchin, Mecklenburg nimmt dankend entgegen! Wer könnte die Akten in Malchin und Schwerin durchsehen? Antworten bitte direkt.

William Hesse, Dresden, Königsbrücker Str. 1.

## Anfragen

### von Nichtmitgliedern des Vereins "Roland".

141. Jede Art von Nachrichten über die Familie Heyne aus Chemnitz stammend erbeten. Ein im Jahre 1880 aufgestellter Stammbaum reicht bis zu? Płeyne, Strassenmeister in Ch. veru., mit Margarethe Reiter zuriück. Er lebte um 1700 in Ch. An wen muss ich mich wenden, ma as Chemnitzer Kirchenbüchern Ausschreibungen machen zu lassen? Porto wird auf Wunsch vergütet.

Willy Heyne, Oreiz, Gartenweg.

142. Kann mir vielleicht einer der geehrten Leser im Briefkasten Auskunft geben über die Flerkunft der Fämilie Osterloh. Nachtorschungen gehen bis auf das Jahr 1780 zurück und stammen ans der Lüneburger Heide.

Th. Osterloh, Braunschweig.

143. Johann Georg Beumelburg, "im Jahre 1671 in Tüttleben duer Teutleben, war Lehrer in Fischbach b. Waltershausen und später in Uelleben b. Gohn. Kann Jemand über denselben eine nähere Auskuuft geben, insbesondere wer dessen Eltern waren? Auslagen werden gern vergütet. Kirchenbücher versagen.

in Billwärder a d Billo (80 Jahra alt) boom

Max Beumelburg, Langewiesen i. Thur.

144. Martin Lange wurde am 13. Aug. 1800 des aus

Cord Lange zu einander? Der Vater von Cord L. hiess Johann Hartwig Lange, die Mutter Anna Margaretha Tötern, wann und wo wurden diese geboren?

Hermann Lange, Hamburg, Hartwicusstr. 12 p.

NB. Die vereltrl. Einsender von Antworten werden gebeten, in Zukunft stets die laufende Nummer den Anfragen voranzustellen. Redaktion.

### Antworten

### von Miteliedern des Vereins "Roland".

105. Alb. Loevenich, Tesdorpfstr. 9., Hamburg. 106. Hübsch, Adolf, Restaurateur, Wandsbeckerchaussee 197, Carl, Richardstr. 54, C. M., Brothandling, Hamburgerstr. 146, Heinr., Kolonial- und Fettwaren-Handlung, Banksstrasse 50. Ludwig, Restaurant und Fischverkauf, Wexstrasse 6, sämlich in Hamburg. A. F. W., Bäcker, Friedrichstrasse 14, I, F. Tischlermeister, Kl. Prinzenstr. 3, I, Altona.

109. Seyrich, Curt, Buchbinder, Caffamachareihe 79, Hamburg. F. A., Schauermann, Adolf-

strase 164 p., Altona.
Hermann Lange, Hamburg, Hartwicusstr, 12 p.

122. Um den Ursprung der v. Boch mann festustellen, müsste das Wappen angegeben werden, inWestfalen kommt bis 1385 ein Geschiecht Bocgemann (Boggemann) vor, das nach -Spiessen Wappenbuch des westfälischen Adels- ein Zweig der Wickede ist. W.: Quer geteilt, oben 2 in die Ecken geneigte Lilien. Es gab aber noch in Westfalen eine Familie von Beckmann, die noch im 18. Jahrhundert vorkommt. dem gekrönten Helm ein blauer geharnischter Ritter mit eingestemmten Händen. Auf dem Kopf desselben ein Helm mit vier blauer Federn.

 Wappen der Familie von Müller (Mecklenburg) ist im Handbuch des Preussischen Adels.

Bd. 1. 1892

00. Grätzel v. Grätz in Kneschke, die Wappen der Deutschen freiherrl. und adeligen Familien. Bd. 111. 171.

 Amsberg s. v. Ledebur, Adelslexikon Bd. I. v. Kettler, Wolfenbüttel, Neuer Weg 65.

00. Fridericus Witte baccal, in decret Matrikel der Universität Rostock, 1. Rektorat 1419 Michaelis, Johannes W., 2. Rektorat 1420. Marquardus W. desgleichen, Joachim W. desgleichen, Johannes W. desgleichen.

00. Thiel: Siebmacher IV, S. 179.
00. Brunner-Wappen in Wappen der löbl.
Bürgerschaft Baden, Zürich 1855, kgl. Bibl. zu
Dresden.

Troll, Oberleutnant z. S., Wilhelmshaven.

324. Deri chweiler, Dr. Hermann, Gymnasial-Oberlehrer in Saarburg i. Loth. A. Späth, Saarburg i. Loth.

48. Dem Herrn Einsender ist wohl die Familie oogle des aus Südde utschland stammenden Grossh. Hess. Finanzministers, Exz. Gnauth bekannt.

51 u. 72. Engel, Caspar Arnold Engel, Kanzleiassessor und Bürgermeister zu Oldenburg i. Holstein 1786, Jochim Hinrich Engel, Obergerichtsadvokat zu Oldenburg i, Holstein 1818 und 1809.

00. Mylius. Justizrath Peter Bentzen Mylius, 1738 am Königlichen Hofgericht in Kopenhagen-Kanzleirath und Vizelanddommer Johann Jacob Mylius 1800, Hardesvoigt in der Ravneberger Heide auf Laingeland und Fyen (Dänemark). Jens Mylius, Stadthauptmann, 1800 Stabsoffizier bei der Bürger-kompagnie in Kopenhagen. Carl Friedrich von Mylius, 1809 Major beim 11. Jytischen Regimente n Rendsburg.

107a. Bei Beantwortung dieser Anfrage wird es sich vor allem darum handeln, ob die Anmerkungen x. x. weitläufiger oder kurzer, gedrängter Natur sind. Kürzere Angaben habe ich stets auf der Rückseite des betreffenden Bildes angegeben; übrigens ist es das beste, für dergleichen familiengeschichtliche Gegenstände einen Aktenband anzulegen, die Gegenstände nummerieren und in dem Register unter der betreffenden Nummer alle wissenswerten Notizen zu bringen. Das Anbringen von Notizen unter dem Rahmen halte ich, besonders bei älteren Gemälden, aus verschiedenen Gründen nicht für praktisch.

ad b. Die Briefe von familiengeschichtlicher oder rechtlicher Bedeutung sind im Archive meiner Familie folgendermassen geordnet: Die einzelnen Briefe sind chronologisch zu je 50 Stück aufeinandergelegt und oben mit einer Leistenklammer, wie man sie im Handel bekommt, aneinandergereiht. Die einzelnen Serien sind in eigens für diesen Zweck gemachten Holzkästen mit Glasdeckeln untergebracht. Die Kuverte werden, soweit dieselben von Belang sind, auf dieselbe Weise geordnet und aufbewahrt. Ein ausführliches, ebenfalls chronologisches Register mit Raum für Bemerkungen über jede Korrespondenz vervollständigt die Uebersichtlichkeit und Bauchbarkeit der Sammlung.

122. Anno 1422 nahm Theodor Colhagen, Freiherr von Hagen und Hagenbach, den Severin Bochmann als erblichen Burgmann der wiederhergestellten Burg zu Kohlhagen (bei Hilchenbach, Kreis Olpe, Westfalen) nebst seinen Bruder Kunrad auf.

## H. von Kohlhagen, Bamberg.

00. Aus Hermann Hamelmann, . Historia genealogico-historica Westfaliae et Saxoniae inferioris, Lemgo 1711 -:

Amelungus (Teodorus) Secretarius et Ludimagister. Lemgo. Seite 245,

ab amelun xen (Hermannus). L. L. Licentiatus et satrapa in Gronenberg. Seite 225, 645.

Billerbeck canonicus Mindensis. Seite 233. de Billerbecke (Hermann) testis fuit pacti Nicolai, comit. Tecklenburg. cum episcopo Osnab. Seite 621.

Bockins (M. Ernestus) ececlesiastes ubi. S. 904. fuit in conventu Brunsvicensi, quando Hardenbergius dammaretur per Theologos. Seite 905. Bockius (Henricus) rexit ecclesiam oppid.

Hulsen 904.

Cramerus illi hoc inhibetur ibid, implorat opem Ennonis comitis Pnrysiae ibid. strenne in officio pergit pag. 805 (Johannes) senex alit pag. 1141.

Engelinus (D. Johannes) canonicus (Hamburg) adversar, Steph. Kempeni, Seite 944, moritur quando

Fischer (Gallus) qualis. Seite 1178.

Fischerus (M. Christophorus) Superintendens et praeco eloquentissimus. Seite 889.

Forsterus (Georgius) concionator anlicus in Blankenberg 845 (pag.) (M. Johannes) Pastor in

oppido Husen Ducat, Holsatiae. Seite 982. Gerhardus concionator in aede Reinholdi Tremvehemens persecutor Evangel. Seite 1034. -(M. Cotins) Alensis, cum Glaudorpio scholae ad-

ministrator Monast. pag. 196, Gerhardus mortuus Hornae in comitat, Lipp.

obidem, illius scripta ibid. vide plura Cotius (Gerhard, supra),

Schachtius (M. Valentiuus) theologus celebris in urbe Rosarum Ducat. Megapol, Seite 979. Welcker, (Welckerus Bruno) Licentiatus, docet

in oppido Stolbergio. Anno Domini 1563. 51. Engel. In Wiesbaden gibt es verschiedene

Firmen > Engel ., Taunusstrasse und Langestr. Dr. H. Trilling, Sömmerda,

65. Zurhelle. Carl August Zurhelle, 1818 Prediger in Hohenhorn, Amt Schwarzenberg in Lauenburg.

30. v. d. Hevde 1818 Pastor in Stellau in Holstein, (1800 von der Heide (mit i) genannt). Christ. von Heyde, 1809 Premierleutnant beim Söndenfieldschen Infanterie-Regiment erhielt am 22. Sept. 1808 das Kommandeurkreuz des Dannebrog-Ordens. 12. v. Brincken. Adolph Rudolph v. Brincken.

1809 Pastor in Wonsbech in der Haderslebener 00. Klemm. Gottfried Klem. Assessor und

Bergmeister 1738 beim Oberbergamt auf dem Silberwerk Kongsberg in Norwegen. 00. v. d. Linde, Engelbrecht, 1738 Kontrolleur

beim Zoll in Kiöge, Dänemark. v. Seggern, Rendsburg.

31. Ein Hofbuchbinder Nollenberger wohnt in Stuttgart, Eberhardstr.

49. Reichskammergerichts - Advokat Michael Sandberger in Stuttgart heiratete 17. Juni 1585 in Stuttgart die Margarethe, geb. Moser, Tochter des Valentin Moser, Vogt des Herrenberg; Witwe des Kurpfälz. Rats Josef Engelhardt. Speier war 1527 - 1693 Sitz des Reichskammergerichs und kann der betr. Rat Engelhardt dort gewohnt haben.

A. Sandberger, Stuttgart,

48. Knauthe. L. Rosenthal Ant.-Kat. führt an: von einem J. C. Knautho, Beichlingiorum augustae origines Dresden ca. 1700 (Familie Beichlingen betr.).

59. Genealog, Werke (Jülich, Cleve, Berg, burg, Brabant, Geldern). Von Werken über Limburg, Brabant, Geldern). Brabant, Geldern, Limburg existieren in holland. Sprache: Chijs P. O. v. d., De munten, d. voormal. hertogdommen Braband en Limburg Haarlem 1851 m. Bergschen Landen. Beneben einer Genealogie oder der interessierender Kur- und Fürsten, soviel der Gülische, Clevische und Bergische Succession belanget. O. O. 1610. — Discours vom Gülichschen Successionswesen m. angeh. Genealogie O. O. 1609. Mit I geneal. Tafel i. 4° br. Mk. 7.50. — Erichius A., Gülichische Chronik, darinnen die uralten Orafen und Markgrafen und Hertzogen von der Marck, Gülich, Cleve, Bergen usw. Ankunfft, Genealogie, Stamm- und Geschlechts-Register, Succession, Verenderung zu Friedens- und Kriegszeiten item der Städte und angrentzenden Provinzen und Lande uhralten und neueren merkwürdigen Geschichten be-

schrieben und bis 1610 continuieret werden. Leipzig 1011. Mit Karten-Ansichten in Holzschmitt, Wappen-Abbildungen und wielen genealogischen Tabellen in Folio-Pegamentbd. Mk. 30.—. Placentius I. L. Ord, dominic. Die excellente Cronike van brabant. Von Vlaendere, Hollant, Zeelant int generael etc. bis nach 1520. Antwerpen J. van Doesborch 1520. Mit vielen Geschichtsbüldern, Wappen und 6 Batt Stammbäumen und inter. Holzschnitten. Kl. Folio. Schön gepr. Orig. Lederbd. (äusserts seltenes Werk kommt bei Ebert unter No. 4171 vor) Mk. 100.— Wergmann, Budanest.



### Seltsam.

»Für's Gewes'ne gibt der Jude Nicht einmal 'nen hump'gen Pfennig-, Spricht, schnell fertig mit dem Worte Der gemeine Alltagsmensch. Und er lächelt, wenn der Enkel Seiner Ahnen Leid und Freude Als Geschichte überdenkt Wenn er still in freier Stunde Bei der abendlichen Lampe In der Chronik prüfend liesst. Wenn er Glossen macht und aufschreibt. Was noch unklar ist und dunkel. Und, um Licht sich zu verschaffen. Hier und dort der Frage nachforscht. -Horch! Es dröhnt vom nahen Turme Elfmal wuchtig bis ins Zimmer An den alten Glockenmantel: Leis' erhebt sich jetzt der Enkel, Nimmt die Lampe, - doch noch einmal Blickt er auf das schöne Wappen, Das zusamt den Ahnenbildern Von der Wand ob seinem Schreibtisch Stolz und freundlich niederschaut. Zum Bewusstsein kommt's auf's neu ihm: Gott dan Matan hat - - - -

## Aussprüche Kaiser Wilhelm II.

Wir können uns unserer Ahnen und ihrer Leistungen nur würdig erweisen, wenn wir unbeirrt auf den Bahnen weiterwandeln, die sie uns vorgezeichnet.

Berlin, 1. März 1893.

Wilhelm II.

Nur wer seine Geschichte pflegt, wer seine Traditionen hochhält, kann in der Welt etwas werden.

Frankfurt a. M., 4. Juni 1903. Wilhelm II.

## Aus Bacmeister "Germanistische Kleinigkeiten".

Zur Ausrüstung eines gebildeten, gesinnungstüchtigen Soldaten im Landsturm der »Aufklärung» gehört auch das überlegene Belächeln von Ahnenbewusstsein und Ahnensteller. Diene undebe man als überwundene "coople wusstsein den Spuren der Ahnen und Urahnen nachgehe, sie festzuhalten und den kommenden Geschlechtern zu überliefern suche — davon ist allerdings fast nur in den sogen. adeligen Familien etwas zu spüren. Man macht viel Redens und Wesens von Schönheit und Nutzen geschichtlichen Studiums und vermag innerhalb seines nächsten Lebenskreises, in seinem eigenen Hause das geschichtliche Bewusstsein nicht einmal auf hundert Jahre zurückzubewahren.

Das Bild, das ein einzelner bietet, gleicht einem ausgeschnittenen Schattenriss auf einem grossen weissen Bogen Papier, ohne Umgebung, ohne Hintergrund, ohne jede künstlerisch sich abdämmende Perspektive, welche fern- oder näherrückend, sich endlich in geheimnissvollem Dunkel verliert.

Dieser Mangel an perspektivischem Sein oder Bewusstsein, an wurzelhafter Existenz und pietätvollem Gefühl für die Vorzeit geht vom einzelnen Hause auch in die grössere Gemeinschaft, in das ganze Dorf und Städtlein über. Ich für meine Person bekenne aufrichtig, dass es mir ein behagliches Gefühl ist, die Geschichte meines Geschlechtes bis auf 400 Jahre zurück verfolgen, seine Wandlungen und Wanderungen beobachten zu können.

## Neu-Erscheinungen auf dem Gebiete der Genealogie und Heraldik, sowie Familiengeschichte

vom 15. September 1903 bis Ende Dezember 1903, Zusammengestellt vom Buchhändler Wilhelm Bergmann in Budapest.

The Ancestor. A Quarterley Review of County and Family History. Heraldry and Antiquites. Westminster 4°, erscheint vierteljährlich. No. VII, Oktober — Dezbr., geb., 1903. Mk. 8.

Bader Dr. Carl: Turm- und Glockenbüchlein. Eine Wanderung durch deutsche Wächter- und Glockenstuben. Giessen 1903. Mk. 4.

Barkhausen: Die Beisetzungsfeier in Kloster-Loccum und die Reden des Vize-Präsidenten des Evangelischen Ober-Kirchenrats Prost D. Freiherrn von der Goltz und Generalsuperintendenten Köhler. Nebst der Gedächtnisfeier in der Dominterimskirche in Berlin und der Rede des Oberhofpredigers D. Dryander, sowie einem kurzen Lebens-

17. Jahrg. 1903. (IV, 216 und 26 S.) Gr. 8°. Eisleben. Mk. 4.

Dr. Hugo Bonk: Beiträge zur Geschichte Allensteins. Festschrift zur Feier des 550jährigen Stadtjubiläums. Im Auftrage der Stadt geschrieben. Allenstein 1903. 7 Bogen. 8°. Mk. 1.

Carstens Heinz: Wanderungen durch Dithmarschen, mit geschichtlichen, altertumskundlichen und volkskundlichen Bemerkungen und Erläuterungen. (IV. 140 S., 8°). Lunden 1903. (Glückstadt.) Mk. 1.50.

Chronik der Universität Kiel für das Jahr 1902/03. Gr. 8°. (72 und XXVII S.) Kiel 1903.

Damen-Kalender, königlich bayrischer adeliger aus dem Jahre 1904. 159. Jahrg.,



Willst du hinab bis in die Tiefe dringen, Um zu begründen deiner Väter Lauf, Dem Bergmann gleich musst du das Fäustel schwingen — Nur solcher Arbeit tönt ein froh Ölückauf! Unbescheid.

## Ein niederdeutscher Name, seine Wandlungen und seine Ableitung.

Unsere Familiennamen sind von jeher, teils willkürlich, teils unabsichtlich den mannigfachsten Aenderungen ausgesetzt gewesen und machen auch heute noch fortwährend neue Wandlungen durch, trotzdem in fast allen Kulturländern die Gesetzgebung darauf hält, dass sie in der von den Vätern ererbten Art erhalten bleiben. Allein, ebenso wie unsere Sprache keinen Stillstand kennt und sich unaufhörlich weiterentwickelt, die Rechtschreibung andere Regeln annimmt, so entstehen auch bei den Namen veränderte grammatikalische und orthograph, Formen, und je reicher ein Land an Mundarten ist. je näher es an ein fremdes Sprachgebiet grenzt, desto abwechselungsvoller gestalten und verzweigen sie sich, sodass oftmals ihre Stammform kaum noch wieder zu erkennen ist.

So ist es auch mit dem Namen geschehen, von dem ich hier berichten will, und der in den verschiedensten Schreibweisen und Aussprachen über weite Länderstrecken, und zwar über fast ganz Deutschland und einen Teil des niederländisch-flämischen Sprachgebietes, verbreitet ist. Im östlichen und mittleren Deutschland die Suhr, Sühr, Suhr, S

Suhren, Suhre, Sauren, Saure, Zohren, in Luxemburg die Sieren, und in der niederländischen Provinz Limburg die Seuren, Soeren, Souren, bilden mit den in den flämischen Oebieten Belgiens zerstreut wohnenden Saren, Saeren, Saeren, Sieren, Sieren, Sieren, Zuerinx und wahrscheinlich auch mit den Syrée und den wallonischen Soiron in sprachlicher Beziehung eine Stammesgemeinschaft, was wir in nachstehenden Zeilen nachzuweisen versuchen wollen.

Am frühesten treten uns diese Namen in den Niederlanden entgegen. Schon am 6. April 1294 wird Heynric Sure van Glabbek (wohl Onglabeck bei Masevk in der belgischen Provinz Limburg) in einem auf dem Staatsarchiv zu Maastricht verwahrten Teilungsvertrage urkundlich erwähnt. ein Jahrhundert später geben zwei Schöffenbriefe des Kapitels von St. Servaas zu Maastricht vom 29. September 1370 und 24. April 1395 Kunde von Johan de Zoren, steenhouwer, dessen Name in dem zweiten Briefe Johannes Soeren geschrieben wird. -Henric die Zuer ist am 13. Januar 1381 als Zeuge angeführt in einer vom Bischof von Utrecht ausgefertigten Urkunde, (Nyhoff, Gedenkwaardigheiden uit de geschiedenis van Gelderland, II, S. 84/85.) - Wyne Zuersz befindet sich unter den friesischen Bevollmächtigten von Ostergo, Westergo und Zevenvolden, die am 21. November 1517 den Herzog von Geldern zu ihrem Schutzherrn erküren. (Nyhoff, a. a. O., II, S. 586.) Goode

le der Stadt Tongern die heute zur

de Tongres von Guillaume Jeurgen in Bulletin de la société scientifique et littéraire de Limbourg, XV). Hier ist auch Jahrhunderte hindurch das angesehene, oftmals im Stadtregiment vertreten gewesene, 1744 in den Reichsadelstand erhobene, 1853 aber erloschene Geschlecht der Saren ansässig gewesen.

In der benachbarten Stadt Saint Trond (flämisch St. Truyen) gehörten die Zuerinx (Zuerinc) schon seit Mitte des 15. Jahrhrts. zu den angesehensten Geschlechtern, jetzt wohnt nach dem belgischen Adressbuch, dem sogen. Annuaire Mertens, nun noch ein Gärtner Surinx dort.

Auch in Deutschland kommen frühzeitig ähnliche Namen vor. Eine Bauerngutsbesitzerfamilie Süring ist nachweislich schon vor 1660 im Dorfe Brunne in der preussischen Provinz Brandenburg ansässig.

In den »Wurtzinsregistern der Stadt Oldenburg von 1502-1517 (herausgeg. von Herrmann Oncken im Jahrbuch für die Geschichte des Herzogtums Oldenburg, III) stehen Hinrik Syre und Johan Syren verzeichnet. Ihrem Geschlecht entsprossen ist wahrscheinlich der am 16. April 1645 geb. Stammyater der jetzt noch im Oldenburg ischen sesshaften Suhren namens Hinnerk oder Heinrich Suhren, der von dem Grafen Anton Günther in leringhave bei Varel an der lade ein stattliches, noch im Besitze der Familie befindliches Bauerngut erwarb. Ein Nachkomme von ihm, Sohn oder Enkel, wird 1680 in einer Familienurkunde Gerdt Sauren genannt, indessen ist diese damals modern gewordene hochdeutsche Form des Namens weder bei diesem Geschlecht noch bei den Suren in Westfalen dauernd geblieben.

Früher als in Oldenburg taucht der Name

Einwohner von Dortmund genannt. Dort in Westfalen war das Geschlecht damals schon so angesehen, dass König Rupprecht 1408 den Knappen Heinrich de Sure (Suren) auf Ansuchen des Bürgermeisters und des Rats der Stadt Soest zum Freigrafen der Fehme zu Rüdenberg mit Richtergewalt einsetzte. 1549 war Herrmann Suren Probst in Rumbeck. Ein Zweig dieser Suren besitzt seit Jahrhunderten in Salzkotten einen Salinenanteil, an dem alle Familienmitglieder ihren Niesbrauch haben, und kann daher seinen Stammbaum bis auf das lahr 1484 zurückführen. Im Wappen führt die Familie drei Bücher, die den Koran vorstellen, dessen Kapitel bekanntlich die Suren heissen, weil das Geschlecht der Sage nach von Türken abstammt, die mit Karl dem Grossen nach Salzkotten oder Paderborn gekommen sein sollen. Wahrscheinlich ist aber das Wappen der Sage nachgebildet, und das Geschlecht in den Sachsenkriegen aus der Gegend zwischen Aachen und Maastricht, in der heute noch die Soeren und Souren wohnen. nach Westfalen verpflanzt worden.

Interessant ist es, dass auch die Salzkottener Suren den Namen zu Zeiten willkürlich geändert, bezw. dem Sprachgebrauche
angepasst haben. So sehen wir in mehreren
bei dem Reichskammergerichte anhängig gewesenen Prozessen die Schreibweise Süren
und Süren wechseln und die 1622, sowie
1670 mit dem Salinenanteil seitens des Domkapitels zu Paderborn neu bemeyerten
Familienmitglieder als Sauren bezeichnen.
Ja, in einem 1745 anhängigen Prozesse
Süren contra Brandis nannte der Bürgermeister Suren zu Salzkotten sogar seinen
eigenen Bruder, einen Licentiaten und
Assessor, teils Sauren, teils Saure,

Wenden wir uns nun mehr dem Osten

Watered by Google

von demselben Verfasser (a. a. O. XXXIV. S. 332), um 1522 Marten Sure erwähnt. Aber noch viel weiter östlich, allenthalben da, wo die niederdeutsche Sprache gesprochen wurde, stossen wir auch heute noch auf den Namen, teils in der plattdeutschen Form Sühr, Suhr, teils in der hochdeutschen Schreibart Sauer, und es würde für den eifrigen Forscher gewiss eine interessante Aufgabe sein, Jahrhunderte hindurch alle Wandlungen verfolgen zu können. Allein dazu wäre neben dem Studium alter Akten in den Archiven auch die genaue Durchforschung der Kirchenbücher unerlässlich, was leider in Deutschland auf fast unüberwindbare Schwierigkeiten stossen würde, weil dort die Kirchenbücher meist geordneter Register entbehren. Welche Riesenaufgabe wäre es nicht, in grossen Städten zu forschen, wo die alten Listen in Dutzenden von Kirchen, die neuern in mehreren Standesämtern lagern? Nach dieser Richtung hin herrschen ungleich bessere Verhältnisse in den vor den Befreiungskriegen von den Franzosen besetzt gewesenen Gebieten des Niederrheins, Hollands und Belgiens, namentlich des letztgenannten Landes, denn hier sind seit nun länger als einem Jahrhundert alle Personenstandsakten auf den Bürgermeistereien oder den Standesämtern vereinigt und auch in den umfangreicheren Gemeinden, in Belgien wohl überall, mit Namensregistern versehen, welche die Uebersicht ungemein erleichtern. Diesem glücklichen Umstande verdanke ich es, dass ich die sonst kaum glaubhaft zu machende Zusammengehörigkeit der hier erwähnten Namen, soweit die Niederlande in Betracht kommen, durch Auszüge aus den Kirchenbüchern beweisen kann, wobei ich mich indessen nur auf eine kleine Zahl besonders markanter Beispiele beschränke.

(Schluss folgt.)

Paradaniash banditash

J. H. S. und den Anfangsbuchstaben G.

T. D. S. = Gott tröste die Seelen.

Die Kreuze tragen folgende Namen und Sterbejahre:

1715 Franz Ambre zur Zeit Fendrich in der Herrlichkeit Eilendorff und dessen Hausfrau Maria Keusch.

1666 Johannes Bartz, uxor Anna geb. Hönnig.

1690 Christian Bartz, Scheffen, † 25. März, uxor Margrita Kerer, † 31. März 1690.

1737 Mathis Barz, Scheffen, uxor Margarieta Hermens. (Von genanntem Barz ist noch ein Scheffen- oder Schöffenstock vorhanden mit silb. Platte und den Initialen M B

1715 Bayer, Johanna, Jungfrau.

1715 Nicola Beyer, uxor: Maria Mütter. 1685 Eheleuten Leo Esser und Anna Maria Momberz.

1715 Johannes Koldenbach, uxor: Gertrudis Keusch.

1738 Kaussen, Mathias und Ehefrau.

1742 Eheleute Wilhelm Keusch und Maria Möhl.

1736 Johannes Keller, uxor: Margarieta Heimig.

1676 Johannes Kerren, Scheffen.

1670 Matheis Krevinkel et uxor: Gertraud,

1683 Eheleut Joseph Kremer und Jenika Dighon.

1715 Johann Kremerz, Schöffe der Herrlichkeit Eillendorff et uxor: Anna Resseler.

1657 Merx, Elisabeth, Bernhard Kesslers Hausfrau.

1670 Johann Meysz et uxor,

1653 Catharina Müllejans, Hausfrau von Lehnart Lennartz.

1671 Lambertus Noits, Scheffen in Eylendorp et uxor: Gertraud Geusen.

1639 Jacob und Jan Pus (soll heissen Pütz).

Ca ttanching

- Martinus Radermacher, ältester Greff 1743. Schild golden, in Rot drei °° Räder.
   Als Helmzier ein wachsender Mann mit einem Rad in den Händen.
- Johann Fink, zeitlicher Greff, 1743.
   Schild golden mit drei : Finken, auf dem Helm ein Stern in Blau.
- 3. Joseph Recker, Mitmeister, 1743. Schild. golden mit schwarzer Hausmarke. (S. unt.)

Auf dem Helm: IZR.



- 4. Leonard Dautzenberg, Mitmeister, Schild gespalten, geteilt in Weiss und Gold, im silb. Feld je ein grüner Dreiberg, im goldnen Feld je ein halber Adler, auf dem Helm ein Dreiberg.
- Lambertus Scheins, Mitmeister. Schild golden mit drei , blauen Sternen und einem roten Herzen darunter, auf dem Helm ein rotes Herz.
- 6. Johann Quirin Beckers, Mitmeister. Schild golden mit rotem, gestürzten Sparren. In beiden oberen Feldern je ein Kleeblatt, im unteren Feld eine silb. Lilie, auf dem Helm zwischen zwei Büffelhörnern ein Kleeblatt

Sonstige, im selben Buche vorkommende Namen sind:

> M. Veil 1662. Henrich Haaff 1675. Petrus Feld 1772. Michael Jungbluth, Notarius, 1772. Greffen Ambachts 1676.

Nots. publ. 1743, Siegel mit Wappen. In silb. Feld drei schwarze Nachtigallen. Legende, Candite et recte.

Friedrich Hubert Strauch, Notarius, mit Siegel 1780. Kurz. Prof. em.

# Die von Plieningen.")

Was die früheste Ortsgeschichte von Birkach, Ober-Amt Stuttgart betrifft, so besassen die Herren von Pl. dortselbst die Vogtei und viele Güter, wahrscheinlich unter pfalzgräflich-tübingenscher Lehensoberherrlichkeit.

1264 erliess Albert von Plieningen dem Kloster Weil, Ober-Amt Esslingen eine jährliche Zahlung von 60 Pfund Heller und schenkte ihm 2 Weingärten und verschiedene Gülten aus Mühlen und Aeckern.

1277 verkaufen Diether Ritter v. Plieningen und sein Sohn Schwigger, wirt. Ministerialen mit Bewilligung der Grafen Ulrich und Eberhard von Württemberg Güter bei den abgegangenen Orten Ow(en) und Horw bei Heumaden bezw. Ruith OA. Stuttgart, sowie eine an der Körsch unweit Kennath OA. Stuttgart gelegene Wiese an das Kloster St. Blasien (n. A. an das Kloster Salem).

1347 kauft das Kloster Bebenhausen die Hälfte der Vogtei des Dorfes Birkach von den Erben Hermanns von Plieningen.

1357 findet man die von Plieningen in Wangen OA. Cannstadt begütert.

1357 erhielt das Kloster Adelberg von Rugger von Plieningen 2 Pfund Heller aus dem Laienzehnten der Gemeinde Wangen OA. Göppingen.

1358 stiften Rudgerus dictus Blieninger

eine ewige Messe zu Göppingen. 1381 Seit dieser Zeit waren die von

Malanday Google

# . . von Lomersheim. . von Plieningen. uxor

Die Herren von Plieningen bis zu ihrem Erlöschen im Jahre 1645. auf Schaubeck und Klein-Bottwar Zusammengestellt von Adolf Straub.

> zu Schaubeck, wirt. Amtmann in Eislingen, † 26. Febr. 1485; uxor: 1. Magarethe von Venningen, † 1471, 2. Agnes von Nippenburg, + 1483.

2. Johannes, Dr. d. Rechte, Domherr in Worms und Probst in Mosbach, † 1506. irat. 1. Anna u. Kammer-450 (1458?), er, † 1510, Freiberg zu

zn Klein-Bottwar u. Schaubeck, Obervogt zu Marbach, uxor: Eleonore on Waldenburg, + 1530, zeugten 7 Söhne und

IV. Eitelhans.

3. Eberhard, † zwischen 1488-1491, uxor: Anna von Sturm-

felder.

nde, Wilh, von ż

Hans-Dietrich,

Philipp Graf

zu Klein-Bottwar, Schaubeek und Hohenstein, herzogl, wirt, Landholmeister, 1505, +8, Sept. 1570, va. Klein-Bottwar, heir. 1, 1541 Appol-lonia von Schönau, +1500; 2, Agnes v. Hehm-statt, Wwe, von Philipp von Helmstadt.

1539 Sigm. Herter von Hertneck zu Dusslingen, Obervogt zu Tübingen, † 9. Juli 1552. heir. + (22. Juni ?) 1570 in Ey-bach; mar.: Martin II. von Obervogt zu ca. 1500, 13. August 1557.

Göppingen, Degenfeld,

esin von Höfingen. + 1552, heir. 1530 Katharina Truchs-

Johannes, uxor: Annav.

Anna,

Ursula,

9 Töchter. Hans-Sigmund, Ochsenbach.

Barbara, z. Hohenstein n. Schaubeck

Bernhard

(Kath. ?) mar.: (u. Waldsberg), tot 1571;

heim; heir. 1565

Anna von Windeck.

zu Hohenstein, † 1576 in Pforz-Eitelhans,

Christof zu Hohen-1500, stein. 5

6. Anna, heir. Hans III., Ritter von C Karpfen, wirt. Rat u. Statt- 21 halter am hzgl. Hofgericht,

Erasmus von Geh. Rat. +

5. Agnes, Lainingen, 16. Febr. 1598 wirt. Landmar.:

4. Sebazu Hohenstein, wirt. Stallmstr., Marbach.

stian,

curfrstl, pfalz, Rat, † 1598 Sigmund, (Oberpfalz) Neumarkt 3. Hans

2. Friedrich, wirt. Rat u. Direkt, d. Ritter-Kant, Kocher; 1550, † 21. August heir.1582AnnaMaria 635 in Heilbronn, v. Dachenhausen, + 1603 in Göppingen.

Obervogt von Rosenfeld, \*
1532, † 25. Juli 1588; Witw.
von Ursula v. Reischach zu Ried, \* 1542, † 2. Dez. 1569.

> 1597 zu 1557,

Poppo v. leben.

uxor; Barbara v. Heudorf 1568, 1580; Wwe. d. Berthold vom Stain zu Waldsberg, tot 1568; wderverm.

an Hans Werner von Wangen zu Geroldseck am Wasichen 1572, 1580.

Tochter,

Anna.

† 1641, heir. 1628 David III. Stotzingen und Schwarzenvom Stain zu Nieder-

> heir. 1617 Georg Sig-Hohenstadt und Neu-

Hohenstein und Neu-bronn, Dr. d. R., \* 1593, † 6. Juli 1631 in Lichtenheir. 1623 Marie Adelmann von Adel-

Georg, zu Neu-Schaubeck,

zu Alten-Schaubeck, Kl.-Bottwar u. Hohenstein; Obervogt zu Besigheim, † 16. Jan. 1645 a. Schloss Schairbeck; uxor: Ursula Siegelmann von

Dietrich von mar.: Werner Münchingen zu Hochdorf, † vor 1646.

nachten 1617 a, einer Reise † nach Weih-

nach Orleans.

Sibylla,

Friedrich,

Eitelhans,

Marie Jacobe, † 1627 in Esslingen, mund Adelmann von Adelmannsfelden zu

+ Septbr. 1626.

Teidenheim, + Sept. 1656. wang; wirt. Obervogt zu

oronn, † 1625 (28 Jahre

mannsfelden.

Delsperg, † 1633.

Georg

Marie Agnes, • 29. Jan. 1632, † 25. Oktober 1686, heir. 1. 1649 Sebastian von Gaisberg auf Schnaith, Hohenstein, Schaubeck und

Klein-Bottwar, † 1675, heir.

gang Friedrich vonEltershofen Sibylla,

er von mar.: Kaspar rina,

heir. 1657 Wolf-Ursula

2. Ludwig von Pöllnitz.

Fochter, + jung.

Friedrich, + jung.

zu Schnaith,

+ 1656 re alt).

Verzeichnis von 1606 aus der Urkunde anführt, ohne jedoch zu sagen, worin die Stiftung bestund.

1415 verkaufen die Edelknechte Hans und Rüdiger Plieninger Güter zu Bartenbach OA. Göppingen an das Kloster Adelberg.

1477 wird Rugger von Plieningen mit dem Weiler Diegelsberg Gemeinde Uhingen OA, Göppingen belehnt.

1480 tritt Georg von Nippenburg seinem Schwiegersohn von Plieningen sein Lösungsrecht zu Schaubeck OA. Marbach um 2800 fl. ab

1480. 20. XII. wird Dietrich v. Plieningen, wirt. Amtmann in Eislingen von Graf Eberhard d. Jüng. von Württ. mit Schaubeck, der Burg und Gütern, der Hälfte an Gericht und Vogtei, auch Gütern und Gülten zu Klein-Bottwar OA. Marbach, 1 Fischwasser zu Steinheim OA. Marbach, sowie Weingarten und Gülten zu Höpfigheim O.A. Marbach helehnt.

1564 wurden Hans Dietrich von Plieningen Obervogt von Marbach und Dietrich von Lomersheim Obervogt von Brackenheim mit Hohenstein OA. Besigheim belehnt. Im Jahre 1575 aber wurde von dem Letzteren dessen Hälfte an des ersteren Hinterlassene fünf Söhne Dietrich, Friedrich, Sigmund, Sebastian und Christof verkauft.

1568 erhalten Eitelhans und Bernhard, Söhne des i. J. 1552 † Hans Sigmund durch Vergleich mit ihrem Oheim Hans Dietrich von Plieningen-Hohenstein.

1572 verkauft Eitelhans von Plieningen zu Schaubeck Burg und Dorf Magolsheim OA. Münsingen an Burkhard von Stadion. 1503 bauen die von Plieningen Schloss

1593 bauen die von Plieningen Schloss Hohenstein neu auf.

1593 erhalten Sebastian und Christof von Plieningen bei der Teilung mit ihren Brüdern Dietrich und Friedrich das Gut Wartund Dorothea, vermählt mit Georg Reinhard von Wöllwarth-Lauterburg, das Rittergut Neubronn OA. Aalen.

1641. 10. V. tritt Eitelhans von Plieningen der letzte seines Geschlechts, infolge Uebereinkunft mit Herzog Eberhard III. von Württemberg, Hohenstein, Lehen und Eigenes an Württemberg ab und zwar gegen Allodifizierung der bisher an Würtemberg zu Lehen rührenden Stücke, Burg Schaubcek und ½ Vogtei Klein-Bottwar.

Ausser vorgenannten und den in der Stammtafel enthaltenen Familiengliedern sind noch folgende — ohne genaue Daten — anzuführen:

Albert I. von Plieningen † vor 1265 uxor: Adelheid . . . . Söhne: Albert II., Albert III., Berthold und Konrad.

N. N. von Plieningen, mar.: Wernherus von Ehingen, 1291.

Marie von Plieningen, mar.: Jacob von Ehingen, wiederverm. mit Maria Kechlerin. N. N. von Plieningen, mar.: Rugerus

von Westernach.

Johann von Plieningen, uxor: Adelheid von Megenzer, wiedervermählt mit Johann von Asch. Adolf Straub.

# Das Studenten-Stammbuch des Pfarrers Johann Caspar Zangmeister.

In der Morgen-Ausgabe der Strassburger Post vom 19. Aug. 1903 erschien ein kleiner Artikel von meiner Hand, der in kurzen Zügen die Erlebnisse eines Stammbuches erzählte, das, aus der Mitte des 17. Jahrhdrts. stammend, seit einiger Zeit wieder in den Besitz der Nachkommen des ersten Inhabers gelangt ist.

Freunden der Familienforschung wird eine Mitteilung der in dem Buche enthaltenen

Johann Eberhard Zangmeister und dessen Ehefrau Magdalene geb, Seyfart, Die Taufhandlung wurde am 29./4. Mai 1629 durch Dr. Andreas Mercken vollzogen. den Paten finden wir Fr. Maria Agnese Sölckhlerin, Hauptmann Christian Goltstein, ferner Vollardt Rauchhaubt zum hohen Turm und Trebniz, Werner Haag zu Seeburg und Caspar v. Northausen zu Während der Vater seinen Dienst bei dem herumziehenden kaiserlichen Heere versalı, blieb die Mutter mit den Kindern in Halle und lebte wahrscheinlich in dem Hause ihres Vaters («hinder dem Ratthause»), des Pfänners und Kämmerers Gottfried Seyfart »der Ältere.« Nach Absolvierung des Gymnasiums zu Halle bezog Joh, Caspar die Universität Strassburg, wo er sich am 2. September 1650 bei der theologischen Fakultät einschreiben liess. Bis ietzt noch nicht aufgeklärte Familienbeziehungen mögen ihn nach der von seinem Geburtsort doch weit entfernten Hochschule geführt haben. Hier muss das Stammbuch angelegt sein, denn die frühesten Einträge datieren aus dieser Zeit. 1653 finden wir Johann Caspar wieder in Halle. Da die Matrikel dieser Universität seinen Namen nicht enthalten, so wird er wohl hier oder in der Umgegend als Hilfsprediger oder dergl, gewirkt haben, bis er 1656 als Pfarrer der evangelischen Gemeinde zu Colbitz bei Wolmirstädt angestellt wurde. 37 Jahre lang ist er der Seelsorger dieser Gemeinde gewesen, leider - wie es den Anschein hat - mit wenig Frfolg, denn als er 1693 nach dem benachbarten Wedringen transferirt wurde, war sein Nachfolger Andreas Albrecht Corvinus sehr bemüht, die verdorbene Gemeinde wiederum zurechte zu bringen . Johann Caspar starb zu Wedringen am 8. April 1702.

Verheiratet war er mit Anna Barbara Brachvogel (\* 3. Nov. 1640, † 9. Mai 1702), der Tochter des Pfarrers Mag. Tobias Brachsitzers Tode in andere Hände übergegangen war. Im einzelnen sind nun folgende Namen aufgeführt. (Die in Klammer hinzugefügten Zusätze sind Erläuterungen zu der Persönlichkeit des Eintragenden):

9. August 1651 Strassburg: Johannes Schmitt, S. Theol. Dr. et Prof. Ortinar. et Conventus Eules. Propr. (?) ibid.

 Aug. 1651. Strassburg: Joh. Georgius Dorscheus. Acad. h. l. Rector.

 Aug. 1651. Strassburg: Joh. Conradi.
 S. S. Theol. D. Prof. Eulesiast. et Fac. Theol. Decan.

13. August 1651. Strassburg: Balthasar Fridericus Seltzmann Ssta Theol, Lic. (?) et Eulesiastes summi Templi. (Nennt den Besitzer affinis.:)

13. August 1651. Strassburg: Friderich Olte (?) U. I. D. (Nennt den Besitzer ∍affinis et fautor €).

15. August 1651. Strassburg: Lazaruss Schefer. (Nennt den Besitzer ebenfalls affinis).

15. Aug. 1651. Strassburg: Joh. Heinricus Wieland. U.I. Doctorandus. Liberi Equestris Ordinis Inferioris Alsatiae Syndicus.

18. Aug. 1651. Strassburg: Joan. Caspar Pfützer. Reipub, pal. XV Vir.

23. Aug. 1651. Strassburg: Joh. Rudolffus Saltzmann lunior, phil, et Med. D. et PP.

27. Aug. 1651. Strassburg: M. Johannes Büttner (?) Franc. S. t. Colleg. Wilhelm, pedag.

Ultimis Canicular. (31. Aug.) 1651. Strassburg: Ernestus Fridericus Mollinger. (Nennt den Besitzer «cognatus». Ist vermutlich ein Nachkomme des Markgr. Durlachschen Hofrats Peter Mollinger zu Emmendingen, der um 1575 Elisabeth Zangmeister, die Tochter des Eisenfaktors Caspar Zangmeister zu Unter Kochen, heiratete.)

? Aug. 1651. Strassburg: Johannes Otto Google Tabor: D.

DOI: D.

(\* Naumburg 1. Dez. 1609, † Halle 12. Dez. 1671 — Scholarch zu Halle).

9. Nov. 1653. Halle: Johannes Olearius D. Archiep. Magdeb. Adm. Conf. et Cons. Pr. (\* Halle, 17. September 1611, † Weissenfels 14. April 1684; war Oberhofprediger, Kirchentund Generalsuperintendent; fruchtbarer Kirchenschriftsteller.)

10.Nov.1653. Halle: Fridericus Cahlenus M. et. P.(oëta) L(aureatus) Caes. Gymn. Hall. Rector. (\* Lauchstädt 13. Nov. 1613, † Hof 23. Dez. 1663.)

12. Dez. 1653. Halle: Gottfridus Olearius D. Eccl. Hal. Superint (\* Halle 1. Jan. 1604, † Halle 20. Febr. 1685; war Kurf. Brandenb. Inspektor des Saalkreises, Oberpfarrer zu U. L. Frauen in Halle.

(Ohne Datum) 1653 (ohne Ort) unleserlich! (Ohne Datum) 1653 Halle: Johann Eberhardt Zangmeister (Vater des Besitzers; Kais. Kriegs-Kommissar.)

8. Februar 1654 (ohne Ort) Godtfridt Seiffardt der Aelter (Grossvater des Besitzers. \* 25. Aug. ?, † Halle 25. Juni 1664; Kämmerer, Achtmann zu S. Ulrich und Pfänner).

29. März 1654. Halle: Georg Uland. Nennt sich des Besitzers Stubengeselle und Tischgenosse.)

20. März 1654. Halle: Carol Seyffart in der Höchst-löbl. deutsch-gesinnten Genossenschaft der Mühsahme. (Wahrscheinlich der Sohn des Pfänners Liborius Seyfart; \*17. Januar 1630, † 16. Juli 1681, war Mag. Phil. und Poëta laureatus, Pfarrer zu Peissen, später zu Gröbzig; seine Frau war Barbara Seyfart, die Stiefschwester der Mutter des Besitzers.)

2. Juni 1654. Schraplau: Johannes Gottfridus Brunner Pastor ac Dynastiae Schraplau. p. t. Decanus.

Juni 1654. Schraplau: Christophorus?
 M. A.

Juli 1654. Sittichenbach: Georg Erbe.
 Oktober 1654. Kloster Sittichenbach:
 Johann Fried. Rudolff. (Nennt sich des

8. Januar 1655. Halle: Joan. Bened. Schubartus (war zu jener Zeit Cand. theol.; \* Halle, 6. Januar 1631; berühmter Poët).

 Januar 1655 (ohne Ort): Nicolaus Prenckenhoff (Onkel mütterlicherseits des Besitzers. Gutsherr auf Gorentzen, Annarode, Zöberitz und Riedeburg).

 Januar 1655. Johann Anton Gercke (Schulfreund des Besitzers).

3. Febr. 1055. Halle: Gottfridus Schäffer. (Ist wahrscheinlich der spätere Oberbornmeister und jur. utr. Dr. zu Halle. \* 1. Juni 1034, † 22. Juni 1076. Die Schwester seines Vaters Johann — Margaretha Schäffer — war die zweite Frau Gottfried Seyfarts des Alteren.)

6. Februar 1655 (ohne Ort): M. Johann Benncker, Ecl. Minister, Hallensis Senior. (\* 5. Mai 1593, † Silbitz 9. Mai 1658).

6. Februar 1655 (ohne Ort): Tilemannus Benncker, s. s. Theol, stud.

8.Mai1655.Annarode:ValentinusErffurdt. 20. Juli 1655 (ohne Ort): Hans Prenckenhoff. (Wahrscheinlich der am 6. Oktober 1638 geborene Sohn des obengenannten Prenckenhoff; nennt sich des Besitzers »Schwager« womit er wohl »Vetter« sagen will.)

20. Juli 1655. Annaroda: Melchior Engelmann. (Nennt sich ebenfalls des Besitzers 

Schwager ).

15. Sept. 1656. Beyernaumburg: M. Tobias Brachvogel, pastor in Beyernaumburg. Diaces. Sangerhusana Senior. (Der spätere Schwiegervater des Besitzers. \*1581,†Beyernaumburg 19. Februar 1658).

(Olne Dat.). Beyernaumburg: Christianus Brachvogell \*der löblichen Music mit zugetahn«. (Der Sohn des Vorigen \* Beyernaumburg 12. Juli 1629).

2. Juli 1657. Kranichfelde: Johannes Schmied.

? Jannuar 1660 (oline Ort): Johann Eberhardt Zangmeister (des Besitzers Bruder \* Halle 12. Oktober 1634, † ?).

17. August 1672. Colbitz mit folgender

Conversus ad Christianam fidem XV Kalend. May Witteberga An. 1660 hac de causa persecutus a magnatis (?) Pontificijs . . . . (ein Wort gänzlich unleserlich) scribebat in honorem excellentissimi domini possessoris.

 Septbr. 1672 in sed. paroch. Colbitz: Joh. Jacob Cramer et Baro de Cronenberg et Franckenstein. S. S. Theol. Dr. e. Sup. prim. (2).

Die letzten 7 Einträge in dem Stammbuch sind alle aus dem Jahre 1728. Wer damals Besitzer des Buches gewesen ist, lässt sich nicht mehr feststellen, vermutlich aber wohl eines der zahlreichen Kinder Joh. Caspar Zangmeisters. Es tragen sich ein:

22. März 1728 (ohne Ort): »Die Feder eines Herrn Wachsamen Geschlechts.«

23. März 1728. Leipzig: »Pontius Pilatus, Landpfleger in Jerusalem.«

1. April 1728. Leipzig: Godfredus Platzig. (Ohne Datum) 1728 (ohne Ort): Rosina Elisabetha Zangenmeisterin (wer dieselbe gewesen, konnte bis jetzt noch nicht festgestellt werden).

(Ohne Datum und Ort). Gottlieb Wilhelm Bregner Lips, Misn. (Ohne Datum und Ort). Franciscus Georgius Koch.

(Ohne Datum und Ort). Heinrich Julius Zangmeister (der Sohn des ursprünglichen Besitzers; lebte 1718 als Kaufmann in Berlin).

In späterer Zeit kam das Stammbuch in die Hände eines ehrsamen Schneidermeisters zu Langenbach, der die leeren Seiten für Rezepte zu Hausmittelchen, sowie zur Aufzeichnung der von seinen Kunden noch einzufordernden Ausstände benutzte. U. A.—wie \*den Schuster\*, den Herrn \*Magister\*, die Fr. \*Leitnanten\* — finde ich Namen wie Fr. Hallerin, Herr Fräntz, Meister Christophf Heinrich Pantorff, Johan Michgel Stäbts, Gevater Richter, Herr Fucke, Fr. Gribentorffin, die Hillerin, die Weissen, Fr. Langin, Herr Kunrath usw.

1838 wurde das Stammbuch der Autographen-Sammlung des Dr. Karlbach in Dillenburg einverleibt und in den 1890er Jahren von dem verstorb. Oberbibliothekar zu Heidelberg, dem Professor Karl Zangemeister für die Familie zurückerworben.

Westermann-Heidelberg.

(Für die Richtigkeit der genealogischen Artikel übernimmt die Redaktion keine Verantwortung, da dieselben das Ergebnis der persönlichen Forschungen der Einsender sind.)



## Zu den Kunstbeilagen.

Die erste unserer heutigen Kunstbeilagen stellt das Stammwappen der Zällringer, d. i. denen, mit roten Rechtsschrägebalken überzogenen Schild. Der gekrön te Helm trägt zwei Steinbockhörner, das rechte rot, das, linke golden tingiert. Decken: rot-golden. einen Löwen, wie man früher behauptete. Im Siegel Hermann V. († 1243) ist zum erstenmale der Schrägbalken zu sehen. Die Markgrafen von Baden, wie sich das Geschlecht später nannte, führten zuerst mit Lindenzweigen besteckte Büffelhörner als Helmkleinod; die Linie Hachberg trug rotgoldene Steinbockhörner, die später die badischen Büffelhörner vollständig verdrängten. (Ströhl, deutsche Wappenrolle.)

Die zweite Kunst-Beilage von Herrn Alexander Haake in Charlottenburg zeigt einen blauen Schild, worin ein silberner Pfahl.

## Zur Exlibris - Beilage.

Die beiden heute publizierten Bibliothekzeichen sind von Herrn E. Krahl in Wien entworfen. Das erste zeigt das Ritter von Hütterottsche Wappen und verenigt moderne Formensprache mit der heraldischen Renaissance. In geschickter Weise sind Rosen und

Lilien, die als Wappenbilder figurieren, in der Umrahmung verwendet.

Das zweite Exlibris (Freiherr Carlos de Vaux) enthält ein Wappen, das durch das Kleinod des linken Helmes auf die Ursache der Wappenvermehrung, die Türkenkriege hinweist.

# Zur Beilage Hüttich.

Die Beilage vereinigt die autotypischen Nachbildungen zweier aus der renommierten kunstgewerblichen Anstalt des Herrn Paul Hüttich in Gera (Reuss) hervorgegangenen Lederschnittarbeiten. Die erste bildet eine Einbanddecke zu den bekannten Huppschen Münchener Kalendern und zeigt die charakteristischen Formen der sogen. Münchener Renaissance. Die zweite stellt eine anlässlich einer silb. Hochzeitsfeier überreichte Adressmappe dar und zeichnet sich wie die erste Arbeit durch gediegene Ausführung aus.



Der deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familienkunde, herausgegeben vom Verein Herold in Berlin. XXXV. Februar 1904. No. 2. Inhalt. Berichte über die Sitzungen von 15. Dez. 1903 und 5. Januar 1904. — Heraldische Fresken im Brömserhof zu Rüdesheim a. Rhein. (Mit Abb.). Ein zerstörtes pommersches Kunstdenkmal. Grabstein des Abtes Willelm vom See. (Mit Abbildung). — Dänemarks Adels Aarborg 1904. — Ein patentierter Stammbaum. (Mit Abbildung). — Aus samländischen Kirchen. — Zur Kunstbeilage. — Anfragen. — Antworten.

Heraldische Mittellungen. Heransgeg. von H. Ahrens in Hannover. XV. Januar 1904. No. 1. Inhalt: Die Nützlichkeit der Wappenkunde. — Die

Inhalt: Zur Geschichte der Probstei Bürgeln, von der Gründung bis zum Ausgang des Mittelalters. Von R. Gerwig-Pforzheim. (Mit 13 Illust.). – Freiburger Studenten und die Tiroler Erhebung im Jahre 1809. Von Prof. Dr. Hermann Mayer. (Mit 3 Illust.). – Ein Hochverratsprozess in Ettenheim im Jahre 1791. Von Prof. Dr. Haas, (Mit 8 Illust.). – Die ursprüngliche Gestaltung des Hochaltares im Freiburger Münster. Von Früt Baumgarten. (Mit Freiburger Münster. Von Früt Baumgarten. (Mit Gessler. Ein badischer Nachtrag zur schwäbischen Literaturgeschichte. Von August Holder-Google Erligheim, (Mit 5 Illust.). – Die Arbeiten aus Zinn in der städischen Sammlung. Von Konservator



loogle

# *image* not available



Heraldische Vorlage III.

Gez. v. Alxander Haake, Charlottenburg.

Marzaday Google

# *image* not available





U.K. 1V, Jahrg. No. 9.

# *image* not available



Adrehmappe in Lederschnitt.



Digital by Go

1 . n. W.K. IV. 3ahrg. No. 9

# *image* not available

eines Jahreslexikons für adelive und bürgerliche Familien. - Generalmajor Lothar von Strauss und Torney t. - Das Soester Geschlecht von Meininghusen. - Nachrichten über die Familie Mecke, von Mecke. - Kurze Uebersicht über die Ursprungs-, Abstammungs- und Besitzverhältnisse der Familien des Namens Dassel, Dessel, Düssel, Dasselmann usw. gräflichen, adeligen und bürgerlichen Standes mit zwei Wappen-Abbildungen. - Die verschiedenen Familien des Namens Prigge. -- Das v. Hausingsche Verzeichnis von hand-Familien-Stipendium. schriftlichen Familiennachrichten im Besitze der Schriftleitung. - v. Dassel - Geringsche Hochzeitstruhe v. I. 1613. (Mit einer Abbildung). - Angelegenheiten der Familien-Verhände betreffend die Familien Meininghaus, von Hodenberg. - Familiengeschichtliches Material über unsere Abonnenten. - Anfragen. Briefkasten. - Beilage: Stammtafel der von Meininghusen.

Klinghardt-Klinkhardtsche Familien-Blätter. Herausgegeben von der Firma lulius Klinkhardt in Leipzig, No. 2, 1903, Inhalt: Nachrichten von einzelnen Trägern des Namens Klinghart. - Familien des Romans Klinghart. - Beiträge zur Stammtafel der Vogtländischen Linie, - Beiträge zur Stammtafsl der Merseburger Linie. Urkunde des Rats der Stadt Leipzig vom 23. März 1707 über die eheliche Geburt Joachim Carl Klinkhards. zwischen den Familien Beziehungen Brüder Johann Gottlieb (Halbau) und Friedrich August (Leipzig). - Briefwechsel zwischen Karl August Klinghardt und seiner Braut Maria Theresia Wagner 1839-40. - Die Bedeutung des Namens Klinghart. - Geflickter Adel. - Aufruf zur Gründung eines Klinghardt-Klinkhardtschen Familienverbandes.

Bilder aus der Geschlichte der Stadt Weinheim nach den Weinheimer Ratsprotokollen der
Jahre 1682–1693. Von Karl Zinkgräf, Weinheim
1094. 75 Seiten. Der Herr Verfasser entrollt ein
getreues Bild der trüben Periode, welche der
Orleanssche Erfbölgekrieg für die Rheimpfalz darstellt. Ganz besonders wurde die Stadt Weinheim,
nun zu Baden gehörig, von den Verheerningen der
Soldateska des französischen Marschalls Turenne
betroffen. Das mit grossen Fleisse und auerkennenswertem Geschicke zusammengestellte Schriftichen hat,
trotzdem es nur Lokalgeschichtliches behandelt, durch
die Namen vieler Heidelberger, Mannheimer und
Speyerer Familien auch für weitere Kreise Interesse.

Wandkalender für das Jahr 1904, herausgegeben vom Verlag der - Badischen Presse in Karisrithe. Entworfen von Fritz Held, Heraldiker am
Grossh, General-Landesarchiv. Den im III. Jahrgange
unserer Zeitschrift, S. 172 erwähnten Wandkalender
für das Jahr 1903 ist ein weiterer Kalender für das
laufende Jahr gefolgt. Enthielt der Erstere die
Wappen sämtlicher badischen Amtsstädte, sor trägt
derjenige für 1004 die Wappen der fibrigen badischen
Orte mit Stadtrecht. De Wappen sind heraldisch
gut gezeichnet und kann die Anschaffung des
Kalenders bestens empfolhen werden.

Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien, ein dentsches Geschlechterbuch, heransgegeben von Dr. jur. B. Körner mit Zeichnungen von Prof. Ad. M. Hildebrandt. 11. Band. Verlag von aufgeführter Familien: Adami II, Barop, Berchelmann, (Berckelmann), Boeck (v. Boeck), Boeddinghaus,



Boysen (Boisen, Reinhold, Reinholdsen und Hansen, Bruère, Doering, Eggers I, (Eggerss, v. Eggers, Frhr. von Eggers), Finster, Gaetke, Kirchner, Körner IV.



Oaetke.

Körner V., (diesem Geschlechte gehört der Freiheitskämpfer und Dichter Theodor Körner an), Kurtz (Kurz, v. Kurtz), Kurtzwig, Lucas, Meier, (Meier von Urach, v. Meier), Oberländer, (Freihert von Oberländer), Peters III, Quistorp (v. Quistorp und Ritter u. Edler von Quistorp), Reichert, Schefteling, (Schäferling, Scheverling), Schütze, Schwenke, Sommerfeld), (Sommerfeld), Studenmud, Wecker,



Whitendhy Google

Porträts (darunter das des Dichters Theodor Körner) schmücken das Buch. Ein sorgfältiges Register desselben und ein Verzeichnis sämtlicher in den vorangegangenen 10 Bänden behandelten Familien ermöglichen die rasche Benutzbarkeit. Wir empfehlen das verdienstvolle Unternehmen unseren Lesern auf

das Wärmste. Der Preis des dauerhaft gebundenen Buches (Mk, 6, -) ist ein sehr mässiger. - Auskünfte erteilen die obengenannte Verlagsfirma und der Herausgeber, Herr Regierungsassessor Dr. Bernhard Körner in Berlin NW. 23, Klopstockstr. 55, bereitwilligst.

# BRIEFKASTEN.

Anfragen bis zu 15 Zeilen einspaltig werden kostenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wird mit 10 Pfg. berechnet. - N.B.! Im Interesse unserer verehrl, Leser liegt es, Namen und Daten in Briefsendungen möglichst deutlich zu schreiben.

### Anfragen

### von Mitgliedern des Vereins "Roland".

145. Die Familie Fähndrich, deren bereits gedruckte umfangreiche Stammtafel mehr als 280 Glieder aufweist, bezeichnet als gemeinsamen Vorfahren: Martin Fähndrich in Luckenwalde, vermählt 31. Aug. 1698 mit Anna Catharine Liepe, welche letztere am 17. März 1736 starb. Da die Mehrzahl der direkten Nachkommen dieses Martin F. Tuchmachermeister war, wird vermutet, dass er das gleiche Handwerk ausgenbt hat. Ich bitte um freundliche Auskunft, ob Nachrichten über diesen oder ältere Glieder der Familie Fähndrich in Luckenwalde oder an einem anderen Orte vorhanden und wo diese zu erlangen sind. Der Ueberlieferung und einzelnen Anhaltspunkten nach scheint diese Familie oder eine solche ähnlichen Namens in Augsburg (möglicherweise gleichfalls in Ausübung des Tuchmachergewerbes) gewesen .zu 'sein. Kann jemand hierzu Tatsachen mitteilen? Auslagen werden bereitwillig erstattet werden. Rechtsanwalt Dr. Breymann, Leipzig, Neumarkt 29.

146. Wer kennt den Geburtsort und die Vorfahren des Carl Samuel Goldmann, \* 25. Juli 1734, † 2. Sept. 1793 in Neuboroy bei Neutomischel in Posen? Von dort sind auch dessen Söhne Friedrich Rudolph G., \* 4. Okt. 1779 und Boguslaw Benjamin G., \* 2. Aug. 1784. Wer weiss die Nachkommen und Sterbedaten der letzteren? Für jede Nachricht über christl, Goldmann ist dankbar

### Karl Ed. Goldmann, Neutomischel.

147. In den Registern der Commission de l'histoire des églises wallonnes in Leyden finden sich die Namen: Denffer, Denfer, D'enfer etc. aus dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts, wo sie als Réfugiés bezeichnet werden. - Ein D'enfer soll Procureur du Roi in Paris gewesen sein und 1688 Bürger in Amsterdam geworden. Ein Pierre Denfer kam 1659 nach Leyden, wo er heiratete und mehrere Kinder hatte. - Was ist sonst über dieses Geschlecht bekannt und welches Wappen führte es? Harald von Denfer,

St. Petersburg WO. 12. Linie 31 B. Q. 26.

140 Ede Mittallungen über die Illrich in der

149a. Spener. Wer ist der Verfasser der Genealogia Speneriana und wie ist diese erreichbar? Koch, Köln, Hohenz,-Ring 40.

150. Kann mir einer der Leser etwas über die Entstehung des Familiennamens Fritsche, sowie darüber mitteilen, oh die Formen Fritzsche und Fritsch auf Stammesgemeinschaft mit den Fritsche schliessen lassen.

Karl Fritsche, Hannover, Theaterplatz 5.

151. Wer teilt geeignete Satzungen für eine zu gründende Familienstiftung mit? - Ferner nimmt genealogische Mitteilungen über die Familie Klingmüller dankend und unter Erstattung der Unkosten entgegen Dr. Max Klingmüller, Arzt, Strehlen i. Schles.

152. Bin für jede Mitteilung über Vorkommen des Namens Clauder dankbar. Welcher Cl. war 1754 Förster in Klein-Schmalkalden? Zu Gegendiensten gern bereit.

> F. Clauder, Herzogl. Forsigeh., Altenburg S.-A.

153. Die verehrten Mitglieder des «Roland« bitte ich, bei ihren Forschungen auf den Namen Zangemeister - auch Zangmeister - achten und jedes Vorkommen desselben mir freundlichst mitteilen zu wollen. Besonders interessiert mich die Herkunft Johann Eberhard Zangmeisters - während des 30 jährigen Krieges kais. Kriegs-Kommissar in Halle, Magdeburg und Umgegend. Ist ein Zusammenhang mit der Memminger Familie Z. nachweisbar? Wo ist Joh, Eb. Z. gestorben? Auslagen werden gern vergütet.

### Oberleutuant Westermann, Heidelberg.

154. Auskunft erbeten über: 1. Esaias Babst (oder Papst), \* ca. 1630-1640 zu ?; älteste Nachricht 1686 zu Ober-Ramstadt und zu Reinheim im Odenwald, 2. Johann Jost Babst (Sohn des Esaias), e ca. 1670 zn ?; älteste Nachricht 1696 zn Lusthausen im Ried (Hessen). 3. Mauritius Pabst (Sohn des Esaias), erwähnt 1705 als ? im Hessen-Kasselischen Leib-Regiment.

Ernst Pabst, stud. jur., Google Darmstadt, Wilhelminenstrasse 20.

156. Vereinsmitglieder im Grossherzogtum Oldenburg, welche geneigt sind, gelegentlich einige Nachforschungen in Kirchenbüchern und Archiven für mich vorzunehmen, bitte ich um freundliche Angabe ihrer Adresse. Zn Gegendiensten bin ich wie bisvon Seggern, Rendsburg. her gern bereit.

157. Mitteilungen über Vorfahren und Nachkommen der Schmiedemeister Siefert (Siebert, Sievert u. ä.) in Schwanebeck bei Halberstadt -- von 1700 ab auch in Potsdam - erbittet

Dr. Siefert, Dresden, Albrechtstr. 35.

158. Ludwig Heinrich Caspart. \* Esslingen 29. Okt. 1684. in Wien, Postmeister in Mähren, 1735 als Salz- und Zoll-Obereinnehmer in Mähren in den böhmischen Adelsstand mit dem Prädikat von Seefels erhoben. Wohnort? Heirat? Nach-kommen? Wappen?

Oberleutnant Caspart, Sarajevo,

158. Die geehrten Leser dieses Blattes ersuche ich höflichst bei Forschungen auf das Vorkommen des Namens Pröller (Bröller, Pröll und ähnlich lautende) zu achten und mir vorkommenden Falles Nachrichten zukommen zu lassen. Unkosten und Porto werden gerne vergütet. Meine Vorfahren waren meist in Diensten des ehemaligen Hochstiftes Merseburg und zwar als Förster. Kann mir jemand Auskunft geben über Hans Christoph Pröller, kurfürstl. s. Forstbedienter zu Maslau, † um 1679?

Im bayrischen Schwaben gibt es eine weitverbreitete Familie meines Namens, könnte ich viellicht mit einem Mitgliede dieser Familie in Verbindung treten? Für jede, auch die geringste Mit-

teilung wäre ich dankbar.

W. Proeller, Stettin, Passauerstr, 51.

159. Nähere Daten werden gesucht über die in der Provinz Sachsen oder Hannover 1710-1750 geborenen Christian Friedrich Reichhelm, verm. mit Katharina Schulze: Chr. Friedr. Reichhelm, verm. mit Katherine Elisabeth Pahlke. Auch andere Daten aus dem 18. Jahrhundert über die Familie Reichhelm K. Reichhelm, Treuenbrietzen. sucht

160, Simon Friedrich Stoll, Soldat bezw. Steinhauer, \* 13. Juli 1783 Altensteig, O.-A. Nagold (Württ.). Derselbe hielt sich 1808 in Stuttgart auf und wanderte kurz darauf aus. Wer kann mir über den Betreffenden, oder seinen späteren Aufenthaltsort, oder über seine eventl. Nachkommenschaft Auskunft geben. Seine Eltern waren: Johannes Stoll, Weissgerber, \* 14. Mai 1741 Altensteig, † 7. Okt. 1821 daselbst und Anna Theurer, \* 30. Mai 1750 Fünfbronn, † 29. Juli 1819 Altensteig. Auch für die kleinste Mitteilung dankt im voraus bestens

Adolf Straub, Stuttgart.

161. Die verehrlichen Leser des «Archiv» ersuche ich höfl, um genealogische Auskünfte über die hauptsächlich in der Umgegend von Guben (Niederlausitz) vorkommende Familie Schern (Zschärn, Tzscharu etc.). Die Scherns kommen im 18. und 19. Jahrhundert in fast allen nun Guben herum liegenden Ortschaften vor. Im Jahre 1730 ward ein

163. Mein Urgrossyater Andreas Ritter ist 1817 am 8. März in Königsberg i. Pr. 65 lahre alt gestorben. Derselbe soll aus Frankreich stammen und vorher den Namen de Chevalier geführt haben. Wie könnte der Zusammenhang festgestellt werden? Wer würde dazu behilflich sein? Kosten werden gern Ritter, Oberstabsarzt, Dessau, vergütet.

164. Seit wann kommt in Glogau die Familie Herkt vor und wer kann mir näheres über dieselbe mitteilen? Nachrichten über Christoph Herrgott (Hergt) Pfarrer in Serba, \* 1673? und dessen Vor-fahren werden erbeten. Für freundliche Auskunft bin ich dankbar und gern zu Gegendiensten bereit. Theodor Herricht, Waldenburg i. Sa.

165. Wo finden sich Nachrichten über die Familie von Rauschenplat? Insbesondere bitte ich um Mitteilung der Eltern und 4 Grosseltern von Antoinette von R., \* in ? am ?, verm. Wolfenbüttel 27. Okt. 1802 mit d. nachherigen herzogl. braunschw, Minister Gottfried Philipp von Bülow, † in ? 1. Febr. Rich. von Damm, stud. jur., Hannover, 1839.

166. Kann jemand Auskunft geben über das Vorkommen des Namens Siegert in früherer Zeit? Pastor Peissel, Chemmitz.

167. Wer von den geehrten Lesern kann Auskunft geben über die Familien Lipp und Daumann. Grosseltern der Lipp waren gebürtig aus Wörth O.-A. Ellwangen (Württemb.); die Grosseltern des Daumann waren Goldschmieds-Eheleute in Tittmoning (Oberbayern). Welches Wappen führen sie? Auskünfte erbeten.

Josef Gillhuber, München, Steinstr. 57/0.

168. Ich kann mein Geschlecht bis aufs Jahr 1383 zurückverfolgen. Zu jener Zeit waren meine Vorfahren nachweislich adelige Schöffen in Cham in Bayern und hatten Besitzungen in Döfering und Lixendöfering, Nach diesem Döfering, dessen Einwohner noch heute im Volksmunde "Döferner" heissen, nannte sich mein in verschiedenen Adelslexicis aufgeführte Geschlecht "Sperl von Dofern". (Die betr. Artikel enthalten aber einige Unrichtigkeiten, welche durch meine Forschung berichtigt wurden.) Die amtlich beglaubigte Filiation reicht leider nur bis 1525 zurück. In Cham lebten: Ulrich Spörl 1383. Conrad Spörl, Schultheiss über 12 adelige Schöffen 1425-1432. Doch ist dort alles durch Brand zerstört. Noch im 16. Jahrhundert war die Schreibweise bei ein und derselben Person bald Sperl, bald Spörl, Spörlein, Serlin. Mein Geschlechtswappen ist von Urzeiten her ein Falke mit Halsring auf Dreiberg in blauem Felde. Wappengenossen sind erloschene Dynastengeschlechter in Bayern, Oesterreich, und Böhmen. Von Trägern des Namens, deren Herkunft und Wappen ich nicht kenne, finde ich: 1130 Ekkehart de Sperling (Codex Trad. T. Eberspergensium); 1260 Hermanus Posser "aput Osterhoven" (Mon. Boic): 1300 Christian Sperl., Canonicus, Dr. theol. Mönch in Oberaltheim; 1324-1335 Udalricus Spörl, Abt in Osterhofen; 1392 Peter Spörll in Mondsee (österr, Hansruckviertel) 1406. Hans Spörl zu Grieskirchen uv Mandalena Interscerin - Ist Google

### Anfragen

### von Nichtmitgliedern des Vereins "Roland".

169. Wie heissen die Eltern des Postmeisters Andreas Lange zu Lüneburg und wann und wo sind jene und ist dieser geboren und gestorben? Eine Tochter des A. L. hiess Anna Christiane, \* 16. Juli 1693, † 27. Mai 1766 zu Lüneburg; sie vermählte sich am 30. Dezbr. 1711 mit Protosyndicus Lorenz Bernhard Manecke zu Lüneburg.

Hermann Lange, Hamburg, Hartwicusstr. 12 part.

170. Erbeten Nachrichten über die Vorfahren des königl, Botenmeisters zu Stettin, Hans Christoph Kombst, 1780-1853. Familie früher adlig (von d. Günne) und in Thüringen begütert. Jede, auch geringste Notiz erwünscht. Porto etc. auf Wunsch ersetzt. Zu Gegendiensten gern bereit.

Ernst Kombst, Trier a. M., Zuckerberg 1c.

171. Bitte, wer könnte mir Auskunft geben über Ioh. Bantist Vogel, \*17.. in Lichtenfels (Oberfrk.), war Pfarrer in Friesen 1804-13, Stadtpfarrer in Lichtenfels von 1813-23 und ist daselbst gestorben, sowie über dessen Eltern und Geschwister. Zu Gegendiensten gerne bereit.

Joh. Müller, Reutlingen, Planie 18.

- 172, In Sibmachers Wappenbuch von 1656, 3. Teil, pag. 72, findet sich unter den Wappen des österr. Adels auch das der Familie Rueff, wie es von dieser heute noch geführt wird: Schild gespalten, rechts in Silber aus rotem Dreiberg entspringend 3 gestielte gr. Kleeblätter, links in Gold bl. Querbalken; auf gekröntem Helm zwischen goldenem und bl. Büffelhorn kleetragende Puppe. - Führt irgend eine Familie die eine oder andere Hälfte dieses offenbar zusammengesetzten Wappens als selbst-ständiges Wappen? Für jede Nachricht über das Wappen, sowie über Träger des Namens Ruef(i). Ruof(f), Ruff (Württemberg) vor 1800 dankt im vorans bestens H. Rueff, Würzburg.
- 173. Erbeten werden sämtliche Nachrichten über die Familie Schweitzer. Aeltester bis jetzt bekannter Vorfahr, der um 1770 geborene Friedrich Basilius Schweitzer, \* und † in Neustadt a. O. Porto wird auf Wunsch vergütet. Gefällige schriftliche Bescheide bitte ich auf dem Kuvert mit "Sachen Schweitzer" versehen zu wollen. Zu Gegendiensten Willy Heyne, Greiz, Gartenweg,
- 174. Mein Ahne Martin Apel ist 1611 in Hirschfeld hei Wipfeld geboren. Die dortigen (katholischen) Kirchenbücher reichen nur 100 lahre zurück. Werden die früheren Tauf- und Sterberegister, besonders aus der evangelischen Zeit, irgendwo aufbewahrt?

### Amtsrichter Dr. Apel, Leipzig.

175. Das Eisenhammergut Wolfsbach (früher Wollspach, Wolfspach), ca. 3 Stunden von Amberg (bayr. Oberpfalz) entfernt, an der Vils gelegen, gehörte im 17. und 18. Jahrhundert den ritterlichen Familien Zenger und von Paner (Paur). Auf wesen. Nähere Nachrichten über beide erbittet er-

Hans Ritter und Edler von Pauer, Wolfsbach, Pfarrer.

Ost-Russland, Wolga Dorf Pfeifer, Post Kamenka, Gonv. Saratoff.

176. Wer kann mir zwecks Ausarbeitung des Stammbaums der Familie Nolte Auskunft erteilen? Auch Mitteilungen über das Wappen und den Familiennamen Nolte, über Bedeutung und Entstehung erbeten.

Ernst Nolte, Kaufmann, Berlin S. 53, Urbanstr, 176.

177, Wer kann mir Auskunft geben über die Familie Cramer von Clausbrück und von oder van Brienen, eventl, wo Personen dieses Namens leben. Porto wird auf Wunsch vergütet.

O. von Pelser-Berensberg, Aachen,

NB. Die verehrl. Einsender von Antworten werden gebeten, in Zukunft stets die laufende Nummer den Anfragen voranzustellen. Redaktion.

### Antworten

### von Mitgliedern des Vereins "Roland".

- 119. Wappen Grätzel von Grätze: Schild dnrch goldenen schmalen Querbalken geteilt; oben in Blau goldener Löwenkopf aus Krone aufsteigend; unten in Blau silberner Sparren von 3 silbernen Kugeln begleitet. Helm gekrönt, daraus goldener Löwe wachsend.
- 115. Die von Qualen sind ein altes holsteinisches Geschlecht, welches schon 1226 und 1448 urkundlich genannt wird. Dieselben besassen u. a. das adl, Gut Damp · Poststation Vogelsang-Damp im Postbezirk Kiels. Der jetzige Besitzer dieses Gutes, Major a. D. Freiherr von Hohenau, ein Verwandter der Qualen wird vielleicht über den von Ihnen gesuchten Qualen Auskunft geben können.
  - vou Seggern Rendsburg.
- 00. Im Besitze eines belgischen Adressbuches von 1902 (Annuaire Mertens), das mit Ausnahme von Brüssel alle Orte des Landes umfasst, gebe ich auf Anfrage gern Auskunft über belgische Namen. L. Süren, Schöneberg-Berlin,

Apostel Paulusstr. 271.

00, Zobel. Anna Maria Zobel (\* zn Endorf im Okt. 1607, † zu Harkerode 9. Febr. 1677), Tochter des kursächsischen Amtmanns Caspar Zobel auf Arnstein, heiratete am 18. Juli (oder im Okt.) 1625 den Pächter des Klosters Kunradsburg bei Aschersleben, Ascanius Lutterodt (\* zn Magdeburg 15. März 1604, † zu Harkerode 30. März 1685), Sohn des Bürgermeisters Ascanins Lutterodt zu Magdeburg und der Gertraut Gericke. Ehekontrakt mit Wappensiegel des Brautvaters in Besitz der Fr. M. Lutteroth, Hamburg, Johnsaliee,

Oberlt. Westermann, Heidelberg. Google

Hans Langebein aus Arnstadt, wurde Bürger von Hannover 30, April 1650, Hans Langerbein, von Arnstadt gebürtig, ein Zimmermann, wurde Bürger von Hannover 28. Sept. 1650.

Langbein.

Thamm. In der Handschriftensammlung der kgl. Bibliothek zu Berlin befindet sich (Fol. 498) eine Zeigische Chronic eines Thamm.

116. Reichert. 1660 Dom. Estomihi sin proklamiert und den 8. Marty copuliret Herr Michael Reichard von Leipzig und Anna Maria Leinensicks. sel, Hanss Brinckmanns hinterl, Wittibe, (Traubuch der ev. Kirche zu Stadthagen, Schanmb.-Lippe). Nachrichten über die Nachkommen dieses Paares vorhanden. Burchard, Reg.-Ass., Hannover,

129. Zennefels (von Zennefelss und Garsdorf)\* Herkunft und Wappen dem Verfasser nicht bekannt. Andreas Z. Hammermeister zu Wolfsbach, dann auf Garsdorf und Götzendorf im Amte Arnberg, Sohn des † Martin Z. weiland Hammermeisters zu Wolfsbach und dessen Gattin Anna geb. Hallerin aus Regensburg. A. Z. schon vor 1629 †. IIX. I. Rosina Schrenkh, Tochter des weil. Hans Schr. Bürgersund Handelsmann in Regensburg, nx. Sara Mensinger (Meusinger?) von Thenerling. Kinder I. Ehe: 1. Felicitas, ° ca. 1608; ux. des Wolf Friedr, von Erkenprechtshausen auf Ursensollen: 2. Magdalena. \* ca. 1609; 3. Rosina Margaretha, \* ca. 1611; Hans Paulus, \* ca. 1613. War 1628 als Junge des Hans Philipp von Kemel ins fürstl. sächsische Regiment« getreten; hielt sich nach seiner Rückkehr in Ursenzollen bei seinem Schwager auf. Am 19. Febr. 1629 erklärte er sich zur Konversion bereit und begehrte Ausstaffierung ins Kriegswesen unter die kais. Armee. Am 12. August 1633 erfolgte die Verurteilung des Hans Pani Z. und Leander Z. wegen Hochverrath (Kriegsdienst im feindlichen Heere): 5. Anna Maria, \* ca. 1615; 6. Leander, \* ca. 1616. Besuchte ca. 1629 die Jesuitenschule in Amberg; 7. Amalei, \* ca. 1619. Kinder 11. Ehe: 8. Anna Sara, \* 1624.

> Heinrich Sperl, k. Realschulrektor a. D. Castell (Unterfranken).

91. Betreff, gesetzl. Schutz bürgerl. Wappen. Gesetzlicher Schutz eines bestimmten Wappens kann wohl nur dann gewährt werden, wenn derjenige, der das Wappen führt und den rechtlichen Schutz verlangt, auch nachweist, dass er wirklich ein Recht an dem betr. Wappen hat. Bei dem Studium von Dr. inr. F. Hauptmann, das Wappenrecht, Bonn 1896, bin ich zu folgendem Resultat gekommen:

Unter bürgerlichen Wappen sind solche zu verstehen, die von Bürgerlichen, denen sie an sich nicht zukommen, kraft besonderen Privilegs geführt werden (Hauptmann S. 91). Das Recht, ein Wappen zu führen, die Wappenfähigkeit, ist ein von den besonderen Rechten des Adels losgelöstes Recht (Hauptmann S. 104), welches, wie der Adel, d. h. die gesamten adeligen Reclite, so anch von diesem getrennt, als ein einzelnes der adeligen Rechte, als ein Sonderprivileg, verliehen werden konnte und zwar im alten deutschen Reiche vom Kaiser oder den von ihm ernannten Pfalzgrafen. Da es nun (Hauptmann S. 71) keinem Zweifel unterliegt, dass Wappenfähigkeit besitzt, was am einfachsten geschieht durch die Vorlegung eines Wappenbriefes. Da nun aber auch das Führen eines bestimmten Wappens die Wappenfähigkeit voraussetzt, so kann der Beweis der Wappenfähigkeit auch dadurch erbracht werden, dass man nachweist, dass man (d. h. die Familie) schon seit unvordenklicher Zeit ein Wappen geführt habe, d. h. seit 80 lahren (Hauptmann S. 71). Nun sind aber seit dem Untergange des alten deutschen Reiches (1806) nur höchst selten Wappen verliehen worden, und diese Verleihnigen werden sich auf den diesbezüglichen Kanzleien leicht nachweisen lassen, so dass die unvordenkliche Zeit hier kaum in Betracht kommen wird. Anders ist dies aber bei der grossen Menge der durch die Pfalzgrafen bis 1806 verliehenen Wappen. Wo der Wappenbrief verloren gegangen. ist kaum noch der Beweis der Verleihung zu führen. andererseits aber ist anzunehmen, dass, wer vor 1806 ein Wappen geführt hat, dieses auf rechtmässige Weise erworben habe. Die unvordenkliche Zeit ist also hier die Zeit bis 1806 und würden demnach alle solche bürgerlichen Wappen den Schutz des § 360.8 geniessen, welche entweder vom Kaiser, Landesherrn oder Pfalzgrafen verliehen oder doch nachweislich vor 1806 geführt worden sind. Ausser den Wappen Deutschlands und Oesterreichs werden auch die Schweizer Wappen in Deutschland durch obigen Paragraphen geschützt werden, wenn sie entweder in Deutschland verliehen oder vor 1806 geführt wurden, obwohl die Schweiz faktisch damals nicht mehr zum deutschen Reiche gehörte, denn Dr. Johann Heinrich Rahn in Zürich (er lebte von 1749 bis 1812) erhielt vom Reichsverweser Kurfürsten Carl Theodor das Prädikat eines »Pfalzgrafen des h. röm, Reichese mit den dazu gehörenden Rechten. als Doktordiplome, Wappenbriefe usw. zu erteilen. (Egli, Neues historisches Wappenbuch der Stadt Zürich , Zürich 1810, Text zu Tafel XXVIII). Jedenfalls ist daraus zu entnehmen, dass dort die Verhältnisse ähnlich wie bei uns lagen und dass die alten Kaiser auch in der Schweiz noch in sehr später Zeit Pfalzgrafen ernannten. Wie es mit dem Schutze der nach 1806 angenommenen bürgerlichen Wappen steht, vermag ich nicht zu sagen, da es eine Streitfrage ist, ob Bürgerliche überhaupt ein Recht haben, ein Wappen anzunehmen. Jedenfalls gibt es jetzt in Deutschland keine Stelle mehr, die bürgerliche Wappenbriefe erteilt. (Vgl. Deutscher Herold 1904. No. 1, S. 3.)

Zum Schlusse sei noch eine Bemerkung über den «bürgerlichen» Helm gestattet! In Conrad Meyers Züricher Wappenbuch von 1674 finde ich folgenden Vers:

O Mensch, bedenke diss, Betrachte, dass die Armen Bey Gott sind angenehm, und wil sich nur erbarmen des Geist's, der demuht liebt: Er sieht nicht auf Geschlecht,

Und richt auf ofnen Helm. Er urteilt alles recht.

Dementsprechend führen bei Meyer auch nur die adeligen Geschlechter den offenen- Helm. Vgl. dazu Geheimrat Seyler im Deutschen Herold 1903, No. 6, S. 87 88: Seit ca. 1540 verlieh die kaiserl. Kanzlei bei allen Nobilitationen den Spangen-OOgle

Also, der bürgerliehe Helm ist der Stechhelm und sollten sich dieses Helmes jedenfalls alle solche bürgerlichen Geschlechter bedienen, welche schon vor 1806 ein Wappen geführt haben, zum Zeichen, dass sie zu den alten Geschlechtern gehören.

Interessant ist noch, dass bei Meyer von den 526 adeligen und bürgerlichen Wannen 140. (also über ein Viertel). Wappen bürgerlicher Geschlechter ohne Helm resp. ohne Kleinod abvebildet sind.

Dr. E. A. Stiickelberg (Schweizer Archiv für Heraldik 1903. S. 104) nennt dies Fehlen des Helmes sogar ein Kennzeichen bäuerlicher und handwerkerlicher Wappen. Der Bauer und Handwerker habe im Kampfe wohl den Schild, nicht aber den ritterlichen Helm geführt, sondern nur die Eisenhaube, der kleine Mann stellt sich abseits, indem er in schlichter Weise sich auf den Schild beschränkt.



Am 25, Sept. 1903 fand im » Grand-Hotel« in Nürnberg der Familientag des altfränkischen Geschlechtes der Grafen und Freiherren von Seckendorff statt. Keine Stadt wie Nürnberg bietet so viele Erinnerungen an dieses ehemals reichsunmittelbare Geschlecht. Ungefähr 21/, Meilen von Nürnberg in der Nähe von Cadolzburg, der Residenz der Brandenburgischen Kurfürsten Albrecht Achilles und Friedrich I., erhob sich das Stammschloss der Herren von Seckendorff. Sie leisteten schon von Anfang an dem Burggrafen von Nürnberg ritterliche Gefolgschaft und gehörten zu den angesehendsten Ministerialfamilien des Burggrafentums. Als erstes Glied der Familie. welches in Nürnberg das Bürgerrecht erwarb, wird im Jahre 1307 Kunz Seckendorff genannt. 1311 folgte der berühmte Fritz Seckendorff, Mit Friedrich I. im Jahre 1415 verliess auch Arnold von Seckendorff das Frankenland: seitdem hat sich das Geschlecht auch in Norddeutschland ausgebreitet und ebensowie im Stammlande Bayern sich seit lahrhunderten in besonderen Stellungen behauptet. waren zu dem Familientage hier eingetroffen: Kammerherr Frhr, von Seckendorffaus Schloss spekteur der Kriegsschulen. Frhr. von Seckendorff aus Berlin, Vizeadmiral und Marschall Frhr. von Seckendorff aus Kiel, Unterstaatssekretär im Staatsministerium Erhr, von Seckendorff aus Berlin, Major a. D. Frhr. von Seckendorff aus Berlin, Rittergutsbesitzer Frhr. von Seckendorff aus Schloss Brook. Kammerherr Freiherr von Seckendorff aus Schloss Meuselwitz, Landgerichtsrat Frhr, von Seckendorff aus Urach, Oberstleutnant z. D. Frhr. von Seckendorff aus Freiburg i. B., kaiserl, deutscher Konsul Frhr, von Seckendorff aus Prag, Forstmeister Frhr, von Seckendorff aus Laufamholz und eine Reihe jüngere Geschlechtsmitglieder.

Zentenarfeier des Dichters Wilhelm Hauff. Die Hundertiahrfeier der Geburt Wilhelm Hauffs und das Lichtensteinfestspiel in Honau (Württb.) haben zum Zusammenschluss der Familie des Dichters, die in die bedeutendsten Familien Schwabens sich verzweigt hat, beigetragen und in Erinnerung gebracht, dass der Stammvater Daniel Hauff auf Grund des Besitzes eines Rittergutes in Oesterreich einst adelig wurde. Nun ist dem Landgerichtspräsidenten August Hauff in Goode

Stahlwer rüftungen 2. Okt. Caura, \* Barmen, Peter A Barmen.

juris Œ

7. Dez. 1 Referende Bez. Elbe

er

Eine Üb

Eigenscha
zie für ein
hen") vor
dyristlich"
Gesegen
1 Kordenb
zut ilt fre
eingescho
e später c
nblick a
zenomme
r ältere
Gordenbu
Kornbus

abuich ift



### Ins Stammbuch.

"In dem festen und sicheren Besitz des Bodens durch lange Geschlechter, von dem Urahn bis zum letzten Enkel herab, befestigt sich die Sitte, das Gesetz, die Ehre, die Treue, die Liebe: Der Bauer ist des Vaterlandes erster Sohn. Wer ein festes und glorreiches Vaterland will, der macht festen Besitz und feste Bauern. Die Erde muss nicht wie eine Kolonialware aus einer Hand in die andere gehen, des Landmanns Haus muss kein Taubenschlag sein, woraus mit leichtlerfügern Herzen ausund eingeflogen wird. Wo das ist, da stirbt Sitte, Ehre und Treue, da stirbt zuletzt das Vaterland."

Ein niederdeutscher Name, seine Wandlungen und seine Ableitung.

(Schluss.)

In der Gemeinde Horst, jetzt zur niederländischen Provinz Limburg, früher zum sogenannten Oberquartier von Geldern gehörig, wurden geboren:

a) dem Theodorus Saer und seiner Gattin Gertrudis

1612 Jacobus Saer, 1613 Gertrudis

Suyren, 1616 Renier Saeren; b) dem Joannes Saere und der Gis-

berta . . .: 1651 Gertrudis Saere, 1652 Jacobus Saeren, 1661 Sara Saren, 1663 Joannes

Zaeren; c) dem Theodorus Seuren, der sich am 2. 11. 1684 in Horst mit Lucia op de

Camp verheiratete: 1690 Godefridus Saeren, 1694 Sara Seuren, 1699 Maria Sueren, 1701 Petronella Sueren:

d) dem Mathias Seuren und der Catharina Jurissen:

1743 Gertrudis Sueren, 1745 Jacoba Seuren, 1747 Catharina Zeuren. 1666 Joannes van Suyren, 1672 Henricus van Seure, 1674 Michael von Sueren:

b) dem Petrus Seuren und der Joanna Cremers:

1669 Joannes Seuren, 1680 Gertrudis Soeren, 1683 Theodorus Seurren:

 c) dem Petrus Seur, der sich am 2. 2.
 1736 mit Joanna Franquen (Franken) verheiratete:

1741 Bernardus Sueren:

 d) dem Franciscus Seuris und der Maria Agnes Cnopen (Cnoben, Knobe):

1762 Anna Elisabeth Seurens, 1764 Maria Josepha Seuren, 1771 Maria Seures

In der Stadt Maastricht wurden geboren:

 a) dem Guilielmus Sueren, der sich am 14.9. 1665 dort mit Catharina Tiwis verheiratete:

1668 Henricus Petrus Soeren, 1669 Mathias Seuren, 1671 Wilhelmus Suren. Viermal verschiedene Schreibweisen!

b) dem Joannes Suer und der Maria Wyricks:

1685 Joanna Maria Suer, 1702 Ludo-coogle wicus Joannes Sour;

d) dem Christiaan Soer, der sich am 30. 4. 1780 mit Anna Catharina Bruels verheiratete:

1787 Maria Elisabeth Suyren.

In der Gemeinde Thorn, wie die vorgenannten Orte zur niederländischen Provinz Limburg gehörig, wurden geboren:

 a) dem Conrardus van Sauren und der Elisabeth Mols;

1717 Anna Catharina van Sauren, 1728 Iosephus van Souren;

 b) dem Joannes van Sauren und der Joanna van Sandford;

anna van Sandford; 1721 Maria van Sauren, 1729 Anna Barbara van Sooren:

c) dem Joseph van Sooren und der Catharina Donners (Donders):

1754 Conrardus van Sooren, 1764 Anna Catharina van Soeren, 1770 Joannes van Souren.

In Weiden bei Aachen in der Rheinprovinz sind die Kinder des aus Eilendorf gebürtigen Cornelius Souren oder Seuren (die Schrift ist schwer zu lesen) teils auf den Namen Souren (Seuren), teils auf den Namen Souren getauft. —

Saeren muss früher wohl wie Sären ausgesprochen worden sein, heute lautet es Saren, Sauren hat dieselbe Aussprache wie im Deutschen.

Soeren und Souren wird wie Suren, Suyren und Suiren wie Seuren, Seuren wie Sören, Sueren wie Süren ausgesprochen. Anstatt Sueren schrieb man in der sogen. In der Sogen sein Lautzeichen wieder Meinen heisst, und da die holländische Sprache ein Lautzeichen über dem o nicht kennt, half man sich dadurch,dass man Soeren schrieb. So ging es im steten Kreislauf weiter, bis endlich die allgemeiner werdende Kenntnis der Schriftsprache bestimmte Regeln schuf, die dahin führten, dass die Namen Sueren und Suren aus den Niederlanden verschwanden und sich dort, abgesehen von den abgekürzten gegend vor, während letztere beiden nebeneinander im südlichen Limburg zwischen Maastricht und Aachen ihre Verbreitung haben und an die Wohnsitze der meist am Niederrhein sesshaften Sauren, Saure und Zohren grenzen.

Einige Suren, die in Leeuwarden wohnen, stammen aus Westfalen. Die Schreibweise Süren kommt nur vor bei zwei in Deutschland wohnenden Familien: ein Sühren, dessen Herkunft mir unbekannt ist, wohnt in Amsterdam. Die ältere, wahrscheinlich aus dem französisch sprechenden Teile des ehemaligen Herzogtums Limburg (jetzt Provinz Lüttich in Belgien) stammende Familie Süren, die ihren Namen teilweise auch Surén schreibt. ist 1766 mit Adam Joseph Süren (in einigen Urkunden Suren, Syren, Syrehn genannt), zuerst in die Provinz Brandenburg gekommen, hat sich von hier aber nach verschiedenen Gegenden weiter verbreitet. Die zweite Familie Süren ist durch den 1781 in Aachen geborenen Herrmannus Josephus Seuren nach der Provinz Sachsen verpflanzt worden. Da Seuren im Aachener Dialekt fast wie Süren ausgesprochen wird, ist dieser Name in die Familie gekommen.

Aus der deutschen Schreibweise Suren ist dahingegen in Holland, wo die Konsonanten s und z ähnlich wie im Französischen ausgesprochen werden und das nam Schlusse des Namens verschluckt wird, Zuure entstanden, wie jetzt einige in Amsterdam wohnende Abkömmlinge der Salzkottener Suren heissen. Von Zuure zu Zuuré, welcher Name einmal in Gent vorkommt, und weiter zu Syrée ist dann uur noch ein kurzer Schrift.

So hat die Form des Namens immerfort gewechselt und insbesondere der Laut der Stammsilbe unter der Einwirkung verschiedener Dialekte und Sprachen sich zwischen ä, a, ö, ü, i, u, au, o beständig verschoben.

Selbst in das wallonisch-französische

rinx entstanden sein: da dieser Name aber schon in alter Zeit in Frankreich vorkommt, mögen für seine Entwickelung wohl noch andere sprachliche Bedingungen massgebend sein. Soiron kommt in alter Zeit in der Form Soren und Suoron vor und kann daher sehr wohl unserer Stammesgruppe angehören. Seure, Seur, Seuers, bis über die Mitte des 18, lahrhunderts hinaus noch wie sûr ausgesprochen, sind Namen, die wir von 1600 bis 1800 in den Zivilstandlisten von Lüttich finden, die später dort aber wieder verschwunden sind, da wohl dem niederdeutschen Bauerngeschlechte der Aufenthalt unter den betriebsamen Wallonen wenig behagt haben mag. Noch heute stösst man in dieser Gegend äusserst selten auf einen Souren oder Seuren, der dann sicherlich erst eingewandert ist.

Wie sind nun die Namen entstanden? Als älteste Form werden wir Sure annehmen und darauf wohl unsere Erklärung stützen können. Die Silbe sur«, von der »sor« wahrscheinlich nur eine Nebenform ist, kommt in so verschiedenen Gegenden und bei soviel Namen, besonders Flussnamen vor, dass Förstemann (»Altdeutsches Namensbuch a) glaubt, zu ihrer Deutung auf Ureigentum des indoeuropäischen Sprachstammes zurückgreifen zu müssen, worin er sicherlich Recht hat. In den germanischen Sprachen entspricht das alt- und mittelhochdeutsche Adjektiv »sûr« dem Hochdeutschen »sauer« und dem niederländischen »zuur«, dieser Begriff gibt uns aber keine hinreichende Erklärung, da er wohl auf einzelne Personen in der Bedeutung von »finster«, «mürrisch« angewendet werden könnte, dann aber nimmer eine weitergehendere Verbreitung gefunden haben würde, Wir müssen daher auch die keltische Sprache zu unseren Betrachtungen heranziehen, die uns einen überzeugenderen Aufschluss zu geben vermag,

Da aber das Wasser nicht nur Flüsse Seen und Bäche bildet, sondern auch in unterirdischen Adern das Land durchzieht den Boden berieselt und ihn stellenweise sumpfig und schwer macht, hat sich der Begriff später wahrscheinlich noch erweitert und auf tiefliegende, wegen ihrer Feuchtigkeit schwer zu bebauende Ländereien ausgedehnt, was uns Wortzusammensetzungen wie Suerbeeke, Sauerbach, Sauerfeld, Suerbroeck, Zuerenbroick, Zuerbemode, Suhrkempen usw, zu bestätigen scheinen. Es liegt nahe, dass Menschen, sie sich in solchen Gegenden festsetzten, um sie urbar zu machen, den Namen derselben annehmen, und so wurde die Ortsbezeichnung Sure schliesslich nicht nur ein Name für Uferbewohner, sondern auch im weiteren Sinne für Ansiedler und Landbebauer!

Es gibt indessen noch andere Erklärungen, z. B. dass Sueren, Seuren wie der in den nordischen Ländern verbreitete Name Sören aus Severinus abzuleiten, oder das \*sür, zuur, sauer« aus \*süder, zuyder«, wie der Familenname v. Sürsen aus Sudersen, die Ortsnamen Suurenk aus Zuyderenk, Surhuizem aus Suiderhuizem, Sauerland aus Süderland zusammengezogen wären; allein keine dieser nur auf einzelne Verhältnisse passenden Deutungen scheint uns eine solche Beweiskraft zu besitzen wie die obige.

Hiermit schliesse ich meine Ausführungen, die hoffentlich nicht ebenso verfehlt sein werden, wie mein Suchen nach dem Geburtsort meines wahrscheinlich in der Umgegend der belgischen Stadt Limbourg 1745—47 geborenen Urgrossvaters Adam losenh Süren vergeblich gewesen ist.

Wer hilft mir suchen?

L. Süren - Schöneberg.

# Beiträge zur Genealogie Sponheimer Familien."

3. Artopaeus, Artop Geus, Google

1576 ist Johannes Artopaeus, deutscher Pfarrer in Pfalzburg, (Theodor Gümbel, Geschichte des Fürstentums Pfalz-Veldenz, Kaiserslautern 1900, S. 359). Von diesen Familien findet sich in Enkirch:

1.

Magister Johann Daniel Artopoeus, Pfarrer zu Enkirch. Er war 42 Jahre Pfarrer das,, vorher 14 Jahre zu Wolf an der Mosel und starb am 15. März 1733, 79 Jahre alt. Seine Gemahlin war Maria Elisabeth Löhr, †Enkirch, 5. Okt. 1717, alt 55 Jahre weniger 25 Tage.

### Kinder:

- Philipp Marx, Pfarrer zu Wörrisbach und Fischbach, heiratete 7. Febr. 1713 Maria Wilhelmina Jacobi, Tochter des † Herrn Joh. Franz Jacobi Birkenfeldischer Rat und Amtmann.
  - 2. Joh. Peter, Artopoeus. (Siehe II).
- 3. Georg Tilemann Artopoeus, Pfarrer zu Uhler und Diakonus zu Castellaun, heiratete 1. Sept. 1716 Dorothea Catharina Stork, Tochter von "Herrn" Georg Carl Stork, fürstl. sponheimischer gemeinschaftl. Vogt zu Winningen an der Mosel, wiederverheiratet Enkirch 9. Juli 1726 mit dem "Ehrengeachten Herrn" Johann Niclas Gülger, Gerichtsschöffe, Kirchencensor und Gemeindeschreiber zu Enkirch.
- Anna Catharina, geb. 18. Nov. 1691,
   Nov. 1694.
- Catharina Elisabetha, geb. 29. August 1694, verheiratet 19. Juni 1714 mit Herrn Christian Ludwig Schmidt, hochfürstlich Pfalz-Birkenfeldischer Hofprediger zu Birkenfeld, Sohn des † Pfalz-Birkenfeldschen Kellners zu Trarbach a. d. Mosel, Herrn Nicolaus Schmidt.
- 6. Maria Elisabeth, geb. 18. Jan. 1697,

Kirchencensor und Stadt-Baumeister zu Trarbach.

2. Als »Landphysikus und Witwer« zu Trarbach am 27. August 1732 in Enkirch eine Tochter des Dr. Marx Koch.

### Kinder

- Johann Christian, geb. 11. März 1718,
   9. Mai 1719.
- Johann Philipp, geb. 20. Okt. 1719,
   Die 5. Michaelis 1724.
- Carl Adolf, geboren 8. August 1719,
   16. Sept. 1724.
- Elisabeth Catharina, geb. 30. April 1723,
   24. Sept. 1723.
  - 5. Joh. Peter, geb. 8. Okt. 1724.

Ferner finde ich: Hans Peter Artopoeus, Bürger zu Enkirch, † 12. Oktober 1698, alt 38 Jahre, 2 Monate, 4 Tage. Gemahlin Maria Elisabetha, Kind: Maria Catharina, geb. 22. Mai 1692.

27. Dez. 1697 ist Joh. Jacob Artopoeus von Spreeberg aus der Lausnitz Taufzeuge bei einem Kinde seiner Schwester Maria Catharina Artopoein, verheiratet mit dem Gerichtsschöffen und Kirchencensor Philipp Burkhard Wagner zu Enkirch.

30. Juli 1726 heiraten der ehrsame Philipp Faller, scabinus (d. i. Gerichtschöffe) und Witwer zu Enkirch und Regina Maria, Tochter des † Joh. Adolf Artopoeus, Bürger und Castwirt zu Trarbach.

1706, 1. Februar † Hans Artopoeus, alt 10 Jahr, 5 Monate.

1706, 1. März, † Maria Rosina Artopoein, alt 20 Jahr, 1 Monat.

1712, 12. Febr. † Frau Anna Margarethe Artopoein, die alte Schulfrau, alt 72 Jahre, 2 Monate.

1719 ist Taufzeuge Frau Rentmeisterin Artopoeus zu Lützelstein und 1721 Herr Schultheiss Artopoeus von Wolf a. d. Mosel. schichte und Genealogie der Familien Peltzer: Aachen 1901:

1559 Hans Güllicher, Mitglied des Kupferschläger Ambachts.

Dez. 1581 heiraten (reformierte Gemeinde) Walburgis Peltzer von Aachen und Johann Julicher. Er gehört zu den 1602 verurteilten Protestanten.

1597 Johann Geulicher, 1603 Johann Geulger.

1604 Wilhelm Gülchers Erben zu Eschweiler

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Enkircher Gülger damit in Zusammenhang stehen, und, wegen ihres Glaubens vertrieben, sich während des 30jährigen Krieges in Enkirch niederliessen, wofür auch spricht, dass die Mitglieder meist Handel trieben.

»Herr« Peter Gülger, Bürger und Handelsmann zu Enkirch, † vor 1691.

- Kinder: 1. Johann Niclas, Gülger, (siehe II) und vermutlich noch:
- 2. Herr Friedrich Peter Gülger, 1700 Taufzeuge, † 30. Jan. 1729, reformatae religionis, Weinhändler, ledigen Standes, alt 67 Jahr, 1 Monat.

 Herr loh, Philipp Gülger, Kaufherr zu Köln, 1714 Taufzeuge.

H.

Iohann Niclas Gülger, »Ehrengeachtet«, Gerichtsschöffe, Kirchencensor und Gemeindeschreiber, heiratet 19. Jan. 1700 Anna Catharina Hargard, Tochter des Herrn« lohann Conrad Hargard, Gerichtsschöffe und Chirurg zu Enkirch. Sie starb 21. Febr. 1723, alt 40 Jahre, 17 Tage. Joh. Niclas heiratet in 2. Ehe am 9. Juli 1726 Dorothea Catharina, Witwe des Pfarrers zu Alterkülz, Georg Tilmann Artopoeus, geb. Stork von Winningen.

Kinder.

1 Johann Dater coh 22 Dezbe 1700

Joh. Burkhard Bender, Küfermeister zu Enkirch, geb. 10. März 1703, Sohn des »Herrn« Joh. Conrad Bender, Gerichtsviergeschworenen und Maria Catharina Schüler.

- 4. Maria Catharina, geb. 11. April 1711,
- † 27. April 1711. 5. Anna Catharina, geb. 14. März 1712
- † 18. Febr. 1721. 6. Joh. Niclas, geboren 14. Novbr. 1714,
- † 6. Febr. 1715.
  - 7. Joh. Conrad, geb. 1. März 1716.
- 8. Maria Dorothea, geboren 5, lan. 1719, † 13. Mai 1720.
  - 9. Wilhelmine Maria, geb. 23. Mai 1728.

Hans Peter Gulger, geb. 23. Dez. 1700. † 28. Dez. 1771 »Herr«, Kauf- und Handelsmann zu Enkirch heiratet 25. Januar 1724 Catharina Elisabeth Weissgerber, Witwe von Johann Wagner, Bürger und Sattler zu Enkirch, geb. 9. April 1697, † 6. Febr. 1733, Tochter von Hans Matthes Weissgerber, d. j. (Joh. Wagner, der Sattler, war der Sohn des † Franz Barthel Wagner, Pfarrers zu Lötzbeuren und heiratete 11. Febr. 1716 Catharina Elisabeth Weissgerber).

### Kinder:

- Joh. Peter, geb. 18. Febr. 1725.
- Joh. Burkhard, geboren 5. Okt. 1727, † 30. Sept. 1732.
- Anna Catharina, 10. November 1730, † 21. Sept. 1793, heiratet den Mühlenbesitzer Joh. Matthes Gerhard in Enkirch.

In zweiter Ehe heiratete Hans Peter Gülger am 1. Sept. 1733 Maria Margaretha Schütz, Tochter von Phil. Dietrich Schütz. Seiler zu Enkirch. Dessen Wappen zeigt ein Herz und dahinter Seilerhaken und Seilerrechen schräg gekreuzt.

Kinder 2. Ehe.

- 4. Johann Wilhelm, geb. 21. Juli 1734, † 20. Januar 1737.
  - 5. Maria Catharina, geb. 22. Jan. 1738. 6 Catharina uch. 8. Okt. 1742, † 8. Febr. Ogle

7. April 1711 † Joh. Matthes Gülger, alt 72 Jahr, 2 Monate.

5. Juli 1701 heiraten Anna Margarethe Gülger, Tochter von Matthes Gülger, Bürger und Wagner und Hans Nickel Holderbaum.

2. Sept. 1710 † Elisabetha Gülgerin, «von Lausanne aus der Schweize.

4. Dez. 1710 † Abraham Gülger, von Lausanne, alt etwa 10 lahre.

Ein Siegel kam mir nicht zu Gesicht. In Fürst's Wappenbuch fand ich Gülcher im Rheinland: Schild geteilt durch einen Bach von Silber über Rot. In Silber ein springendes braunes Pferd. Kleiner roter Löwe, wachsend zwischen silbernem Flug.

Knüsli-Enkirch (Mosel).

## Im Lehen- und Adels-Archiv

(Karlsruhe, Generallandesarchiv) befinden sich Urkunden, resp. Nachrichten durch Verweisungen über folgende Lehenträger:\*)

v. Absberg.

v. Abtenzell. Achtenit

Acton. Adelhausen.

v. Adelsheim. v. Adler.

v. Affenstein. Altenried.

v. Altstätter.

(v. Altstetten). Ampfelbrunn.

v. Ampringen. v. Andlaw.

v. Angellach (loch).

v. Ankenreuth. v. Anweil.

Armleder. Armschwag.

Aschaffenburg (Universität).

Aschmann. Attenried. v. Atthalin.

v. Au. s. Ow. v. Auersperg. v. Auffenberg. v. Babo. v Bach v. Bachenstein.

v. Bachheim.

B.

Bademer v. Rohrburg. von Raden

Rader Baier v. Bellenhoven.

Balbach v. Gastel. Baldung.

v. Balzhofen. Bannholzer.

Bannwart. v. Barbier.

v. Baerenfels. v. Ballbach.

v. Barghusen. Barhuser.

Barter. Bartolus, v. Bassenheim,

v. Bantz. v. Bawyr. Bayer v. Buchholz.

Becherer. v. Beckers. v. Beckingen. Belfried. Bell. Bender.

v. Berckheim.

v. Berg. v. Bergen.

Berger. Berger v. Oepfingen.

de la Berle. v. Berlichingen.

v. Bernhausen. v. Bernhold.

v. Bernkastel. Bernlapp v. Bolschweil.

Bernlapp v. Zähringen. v. Bernstein.

v. Beroldingen. v. Berstett.

v. Berwangen. v. Bethem gen. Mar-

schalk. v. Bettendorff.

Beuggen-Commende. v. Biberach. Billung.

Bingen. v. Biedenfeld.

Birger. v. Bissingen. Bitton.

v Bitz v. Bleichenbach Blesen

Rleuss v Blittersdorf

v. Blumeneck. v. Blumingen.

Bock. Bock v. Stauffenberg.

Bock v. Bläsheim. v. Bockenheim.

Böcklin v. Böcklinsau. v. Bodeck zu Elgau.

v. Bodman. v. Bohlen u. Halbach. Böhler.

Böhringer. v. Bolschweil.

v. Bolsenheim. Bopf v. Rüttlingen. Bordolo,

v. Born. Bosch.

Boos v. Waldeck. v. Bossenstein.

Braun

Braun v. Schmiedberg. Bräunlingen.

Brechter. Breder v. Hohenstein.

v. Breidbach. Breisach. Breitenacker.

v. Bretzenheim. v. Britzenheim.

Brombach v. Tiefenau. v. Brüggen.

v. Brühl. v. Buchenau.

v. Buchenberg. v. Buchhorn.

v. Bühl. v. Bulach.

Buler. Bunne v. Rafensburg.

v Buol v. Büren.

v. Burgau. Burckhard

Burrus v. Busch.

v. Butenheim. v. Buttenkein.

v. Buttikon. Bützlin. Buwemann,

Camerarius. Capler v. Oedheim gen.

Bautz. v. Carben. Carmer.

Castner. Clavel v. Hofen,

v. Clingenberg. v. Closs.

Cnoblauch (Cnobelauch, Clobeloch).

v. Coretti.

v. Coreth. v. Coudenhoren. Cron.

v. Cronberg. v. Cronenstein.

v. Croschweier

(weiler, wilr). Cunzler, v. Cunzmann, a google

Curt.

Ganzmann

v. Dalheim. v Dankenschweil Datt v. Tiefenau. Degelin v. Wangen. v. Degenfeld. v. Dertelingen. v. Dettingen. v. Dettlingen. Deuerling. v. Deuring (ey). v. Deuerlein (ew). v. Dhann. v. Diedenheim. v. Diefenau. v. Dienheim. v. Diersberg. v. Dittigkoven. v. Drach. Drais v. Sauerbronn. Drescher. Dreymüller. v. Dubois. v. Duminique. v. Dungern. v Düren. v Dürheim. v Dürkheim v. Dürmenz. Dürr v. Oestringen. v. Dusch. v. Düsslingen. v. Duttenstein. E. v. Eberbach. v. Eberstein, Gr. v. Eberstein, Frhr. Ebinger v. d. Burg (v. Ebingen.) v. Ebold. v. Echbegg. Echter v. Mespelbrunn. v. Eckendorff. v. Egs (Eggs). v. Ehenheim. v. Ehingen. v. Ehrenberg. Ehrer. Ehrmann. Eisenmenger. v. Elrichshausen. v. Elvert. v. Elz.

Elzach.

v. Enzenberg. Epp v. Eppenstein. v. Eptingen. v Frhach Frlach v Frlickein v. Erthal. v. Erzingen. Escher v. Berg. Esel v. Eselsberg. F. v. Fahnenberg. v. Falkenstein. Fassolt. v. Fechenbach. v. Fels. v. Festenberg. v. Filding. v. Finstingen. v. Fiorentin (v. Blumingen). Firmas de Peires. v. Flachsland. v. Fleckenstein. v. Flehingen. Floher. v. Flörsheim. Forster. Forstmeister v. Gelnhausen. v. Frankenstein. v. Frauenberg. v. Frayss. Freiburg. v. Freudenberg. v. Freyberg. v. Freystedt. v. Fridingen.

Fried.

Friesel.

Fuchs.

Fürter.

v. Fngger.

v. Fürhenvelt.

Fuchs v. Selbich.

Fügner v. Budmersbach.

Furnow zur Sunnen.

Fürsten zu Fürstenberg.

G.

v Gandeck Gayling v. Altheim. Gebsattel. Cipicar v. Geismar. v. Geispizheim. v. Geispolzheim. Gelfried. Geltrichinger. v. Gemmingen. Gerbelius. v. Gereon. Gerkinger v. Rothenstein. v. Geroldseck. v. Gertringen. Gessler. Gevr. v. Gilgenberg. v. Gippichen. v Girardi zu Castell. Flach v. Schwarzenberg. Giselmann v Glaubitz v. Gleichenstein. Göler v. Ravensburg. v. Gell. v. Gomeringen. v. Gonsrod. Görz Götz v. Götzen. v. Grabeau. Gran v. Grandmont. Grastein. v. Graveneck. v Greiffen Oreiss Greith. Frieden. Gremlich v. Jungingen. v. Griessen. Frowler. v. Gronsfeld. v. Groschlag. Fuchs zu Bimbach. v. Grünberg.

v. Gültlingen.

Gündt.

Gut.

Günther.

Gutiahr.

v. Güntzer.

Guth v. Winterbach.

Gäng v. Grünholz.

v. Häckelbach. Hagedorn. v. Haideck Halbmayer. Haller v. Hallerstein. v. Hallberg. v. Hallweil. Halner. Hämerlin. v. Hamilton. Hammegger. Hammerer. v. Handschuhsheim. Han v. Bleidegg. v. Hane. Hannecker. Hantlinger. v. Hartheim. Harrant v. Hohenburg. v. Harsch. v. Hartungshausen. Hatler. v. Hattstatt. v. Hatzfeldt. v. Hatzel.

v. d. Hauben. Hauenstein. Haubtum (Hauthumb). v. Hausen. v. Hautzenberg. Hebel v. Assmannshausen Heckler. Hecklin v. Schöneck. Hecklin v Steineck. v Heddersdorf v. Heermann. v. Hees. v. Hefingen, Truchsess. Heggelbach. Heggetzer.

v. Hehenried. v. Heideck. Heilt (Held). v. Heimenhofen. Helbling. Held v. Holzhausen. Held v. Tiefenau. v. Helfens tein. Helffant.

v. Hellwirg venv. Helmstatt. Henking.

v. Hennira.

Herter v. Herteneck. Hess

v. Hettikeim (v. Hettigheim).

v. Henel. v. Hensenstein.

v. Heydeck.

v. Hillesheim. Hilteorandt.

v. Hinderer. Hipschmann.

v. Hirschberg.

v. Hirschhorn. Hochberg.

Hocher, Höckh.

Höcklin v. Steineck.

v. Hofer. Hofmann.

Hofwart v. Kirchheim.

v. Hohenburg.

v. Hoheneck. v. Hohenegg (Nix).

v. Hohenembs.

v. Hohenfels.

v. Hohenfirst. v. Hohengeroldseck.

v. Hohenheim gen.

Bombast.

v. Hohenklingen.

v. Hohenlohe, v. Hohenwart.

v. Hohenzollern-Sig-

maringen, Fürst, Holdermann v. Holder-

stein.

Holzapfel.

v. Holzhausen.

v. Holzing. v. Honburg.

Honecker. v. Horben.

v. Hörde.

v. Hornan.

v. Hornberg. Horneck v. Hornberg.

v. Hornstein. v. d. Horst. v. Howenstein.

Hübschmann (Hibsch) v. Biberach.

v. Häffel. Hag.

Hundt v. Saulnheim. v. Hungerstein.

Humolt v Hunoltstein

v Humvit Hurnus Huss.

v. Jagstheim.

v. Ichtersheim (Ichtraz).

Iffling v. Granegg. v. Illingen.

v. Illzach. Imhof (Im Hof).

Im Holtz. Im Thurn.

v. Ingelheim. Ingolt.

Johan v. Mundolsheim. lolg.

fordan.

lost. v. Iselbach.

v. Isingen.

Israël.

v. Kageneck. Kah.

Kaiser. Kaiserstuhl.

Kalb v. Beinheim. v. Kaltenthal.

Kapfer. Kastner.

v. Katzenelnbogen. Kechler v. Schwandorf.

Keller. Kellner v. Hall.

v. Keppenbach, Kerer. Keser v. Rütlingen.

v. Kesselstadt.

v. Kettenheim. v. Kettner.

Kiefer.

v. Kieningen. v. Kippenheim.

v. Kirchheim. Kirser.

v. Kleinbrod. Klett v. Uttenheim. v. d. hohen Klingen. Kolb v. Wartenberg. König.

v. Königsbach. v. Königsegg-Anlen-

dorff. Konstanz.

Kottwitz v Aulenbach. Kotz.

v. Krafft Kranch v. Kirchheim.

Kranz v. Geispoltzheim. v. Kranzenan Krehs

Krebs v Bach Kreiss v. Lindenfels.

v. Kreith Kreulin

v. Krewelsan. v. Kriechingen.

Krieg. v. Kroneck.

Kronenstein. v. Krotzingen. v. Krowelsheim.

Küchly Kueffer. v. Kueffstein.

Kühnel Kunelin

v. Künsberg. Künzler. v. Kürnberg.

Kurz v. Senftenan. (Schluss folgt.)

## Fine Porträt-Ahnentafel

Es gibt zwei Grundformen aller genealogischen Darstellungen: Die Stamm- und die Ahnentafel, Beide sind grundverschieden, so oft auch, selbst heute noch, diese Begriffe mit einander verwechselt werden. Die Stammtafel (Stammbaum) verzeichnet die Nachkommenschaft eines bestimmten Stammvaters oder Elternpaares, also die Kinder und die von diesen wieder erzeugten Kinder und Kindeskinder usw. - In praktischer Weise scheidet man jedoch die Nachkommenschaft der Töchter dabei meist aus, sodass Stammtafeln von Familien entstehen, Tafeln aller ein- und denselben Familiennamen tragenden Nachkommen ienes Stammvaters. Das Ende bilden die heute lebenden Mitglieder der Familie, oder, bei Aussterben des Geschlechtes, das letzte männliche Familienglied.

Die Ahnentafel dagegen stellt die Ahnen einer bestimmten Person dar, in der Weise, dass Vater und Mutter, von diesen wieder Vater und Mutter und immer wieder Vater und Mutter verzeichnet werden. Die Reihen verdoppeln sich also in arithmetischer Pro- Google gression mit ieder neuen Generation und

# *image* not available

sogen. Stiftsadel, Ritterorden und dergl, vorgeschriebenen Ahnenproben enthalten meist nicht mehr. Nur aus wissenschaftlichen (statistisch,, ethnographischen, biologischen) Gründen geht man darüber hinaus. So hat man die Ahnentafel Kaiser Wilheln II., wichtig u. a. auch für die Erörterung des Problems des sogen. Ahnenverlustes und die Theorie der Ebenbürtigkeit, bis zur XII. Ahnenreihe (von theoretisch 4096 Ahnen) aufgestellt, Sie weist von der VIII. Generation (Catharina I. von Russland) ab einen erheblichen Zufluss bürgerlichen Blutes nach, die Ahnentafel seiner Kinder, vom natürlichen Standpunkte aus betrachtet (Struensee), schon weit früher

Hat sich nun auch im allgemeinen das Interesse von jeher mit Vorliebe der Stammtafel zugewendet, so ist doch auch die Ahnentafel von erheblichem Werte und für die genealogische Wissenschaft unentbehrlich, fast wichtiger als die erstere. Ihre Aufstellung bietet allerdings meist weit grössere Schwierigkeiten dar, als die einer Stammtafel.

Nachdem ich meine eigene Ahnentafel bereits vor Jahren schriftlich festgelegt hatte, tauchte gelegentlich der Lektüre des Lehrbuches der gesamten wissenschaftl. Genealogie von Ottokar Lorenz in Jena (Berlin 1898) in mir der Wunsch auf, auch alle erreichbaren Bildnisse zu dieser meiner Ahnentafel zu sammeln und in einer Tafel zu vereinigen. Ich musste sehr bald erfahren, dass Vollständigkeit nicht zu erzielen war, immerhin habe ich doch ein Resultat erreicht, dass gewiss verhältnismässig nur noch wenige bürgerliche Familien und nur unter ganz besonders günstigen Umständen wesentlich dürften überbieten können, Das Original dieser Ahnentafel zu 16 Ahnen, die der vorliegenden Archivnummer in autotypischer

Man macht übrigens bei Aufstellung einer solchen Porträt-Ahnentafel manchmal recht sonderbare Erfahrungen. Nicht nur gehen z. B. durch Verheiratung von Töchtern und deren Töchtern und Enkelinnen Bildnisse in Familien über, wo man sie nicht im Entferntesten vermutet hätte, und wo sie auch nicht selten beseitigt werden (vergl. oben S. 81 ff.), es ist mir auch der Aerger nicht erspart geblieben, dass der Besitzer eines Bildes, die Erlaubnis, es an Ort und Stelle photographisch nachbilden zu lassen, geradezu aus Böswilligkeit und unter den nichtigsten Vorwänden verweigert hat, sodass es heute noch fehlt. Ein Porträt, das bisher in einer Dorfkirche hing, ist inzwischen glücklicherweise nach der Vervielfältigung - bei Gelegenheit der Reparatur eines Teiles der Kirche von der Dorfjugend, die es als Zielscheibe für ihre Steinwürfe benutzt hat, vernichtet worden. Von einer Dame weiss ich, dass sie sich, wohl aus Aberglauben, nie im Leben hat malen lassen. In solchen Fällen empfiehlt es sich. Silhouetten anzufertigen, für deren Herstellung, auch durch Leute, die kein Zeichentalent besitzen, Herr von Dachenhausen im Archiv 1901/2 S. 62 ff. beherzenswerte Winke gibt. Hier war es freilich nicht mehr möglich. Von einem Ahnenpaare sind Bildnisse, kurz nach der Verheiratung gemalt, wohl noch vorhanden, aber von ihnen selbst stets als misslungen und unähnlich betrachtet worden; ich habe deshalb geglaubt, sie durch eine Daguerreotypie aus den letzten Lebensiahren und eine Silhouette ersetzen zu sollen. Leider ist bei dem 5. Bilde der obersten Reihe, dem Pfarrer Ackermann, eine kleine Retouche bei Anfertigung der Autotypie versucht worden, die in einer solchen Ahnentafel, trotz Undeutlichkeit des Bildes, unbedin et zu vermeiden gewesen wäre. May Wr

Was and by Google

### Zur Genealogie der von Selasinsky und der von Zelasinski. Stamm A.

Die Sellusen, Seltosen, Selasintzken, - Gneomar Sellusen, urkundlich erwähnt 1378. Stammfolge fehlt, (verloren 30 jähr. Krieg, Durchzug der Russen 1761/62.)

Im Besitz des Verfassers einige Erbverträge, Testamente, Heimatverträge aus den Jahren 1500-1700 in polnischer, lateinischer, deutscher Sprache.

Hans Sellasen, Sürgen, Sellusen 1620 (Huldigungsbrief an den Gr. Kurfürsten von Brandenburg).

Daniel Heinrich. Kapitän u. Erbherr auf Dzimelitz und Zelasen, \* 1687, † 1772, kinderlos.

Dessen Bruder Mathias auf Zelasen-Nawitz 1715. Begr. des Stammes B. Nawitz.

Michael auf Zelasen-Schimmerwitz, \* 1701, † 1776, Begr. des Stammes C, Schimmerwitz.

### Stamm B.

von Zelasinski-Zelasen-Nawitz mit allen Gliedern dieses Stammes: Mathias 1715.

Frnst. + 1756. Gem. v. Waldtki.

Paul Ernst Michael Gneomar. \* 1746, † 1750. 1751, † 1806, Gem. ?

> Michael Gneomar. \* 1777, † ? Gem.?

Friedrich Wilhelm. \* 1805, † 1845, Gem. Renate Milke.

Caroline. 1835, †?

Otto Friedrich. 11. März 1839. † Mai 1885.

Alwine. \* 2. Juni 1840, † 16. September 1901.

Adeline. \* 16. Dezbr. 1845, † 1884,

Gem. Caroline Neumann. \* 16. Dez. 1835, † 12. Juni 1877.

Friedrich \* 7. Okt. 1862. † 1.März1902,

Inlins. 4. Nov. 1871, lebt zu Kl.-Stürlack b. Lötzen, Ostpr. Gem, Wilhelmine Orlick, 25. Aug. 1873, lebt zu Klein-Stürlack.

Erna. \* 8. Nov. 1896.

Frieda. Helene. \*27. Mai 1899. \* 9. Jan. 1898. leben zu Kl.-Stürlack.

Friedr. Wilhelm. \* 25, Jan. 1901,

### Stamm C.

von Selasinsky-Schimmerwitz mit allen Gliedern dieses Stammes. Michael, \* 1701, † 1776, Gemahlin? Paul Ernst, † 1806, Gem. v. Platen.

Paul Ernst, \* 1752, † 1829, Gem. Philippine v. Lettow, \* 1754, + 1796.

Michael Friedrich, \* 1755, † 1853, 1. Gem, Anna v. Winken, \* 1761, † 1781. 2. Gem. Helene v. Losthin. Hermann

Johann, \* 1762, † 1837, 1. Gem. Charl. v. Leutzke, 2. Gem. Charl. v. Toll.

Ernst Friedr, Wilh. ° 1783, † 1831, Gem. Luise v. Larincka,

1. Ehe Ernst Cottlieb \* 1781, † 1781,

Friedrich † 1820. °1786, †1860, Gein, Henr. v. Knebel °1785, † 1872.

2. Ehe Carl

Ferdinand Gustay. † 1866. \* 1807, † 1894. Gem. Marie Oräfin

Westarp.

Heinrich Florian. \* 1800, † 1883, 1. Gem. Auguste Janin, \* 1805, † 1866, 2. Gem. Math. Clausius, \* 1823, lebt zu Berlin.

Carl Ernst Ludwig, \* 15. April 1812, † 10. Nov. 1873, Geni. Josephine Caspar, 4 9, Febr. 1827, lebt zu Nenwied a. Rh.

Luise, 8. Aug. Willielmine. ° 1820. 1811, † 3.Dez. 1833. Gem. Graf M. Unruh.

1. Ehe Ferdinand. \* 2. Mai 1829. † 1. Nov. 1893.

Gustav Karl. Emilie, \* 26. Jan. 1834. 1838, lebt zu Dessau. **†** 1855. Gem. Christoph von Wulffen, \* 1837, lebt zu Dessau.

# Ueber Personen-Ermittelungen

in Deutschland, Oesterreich-Üngarn mit Bosnien, der Schweiz und den auswärtigen Staaten nebst Angabe der Gebühren, welche für Auskünfte zu erlegen sind.

Von Wilh. Bergmann, Buchhändler, Budapest.

Wohl die meisten P.T. Leser des Archivwerden in die Lage kommen, bei Familien-Forschungen Auskünfte über noch lebende Personen einholen zu müssen und sollen ihnen die hier verzeichneten Daten gewisse Fingerzeige geben, wie dies am leichtesten bewerkstelligt werden kann.

In Deutschland wird man durch Anfrage bei der Ortspolizeibehörde in den meisten Fällen die gewünschte Adresse der gesuchten Person ermitteln, da sowohl in Preussen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Elsass-Lothringen und den übrigen Bundes-Staaten in den Haupt- wie auch Provinzstädten sowohl staatliche wie auch städtische Polizei-Direktionen oder Aemter existieren, welche meistenteils gegen eine gewisse Gebühr, welche zwischen 15 Pfennig bis 1 Mark bemessen ist, aus den polizeilichen Melde-Registern die gewünschte Auskunft erteilen. In Landgemeinden besorgt der Gemeindevorstand und bei den einen eigenen Gutsbezirk bildenden Gütern der Gutsvorstand die Evidenthaltung der Einwohner, an welche sich dann zu wenden sein wird. Zu Auskünften über grössere und auch nicht zu kleine Güter empfehlen wir: Neumann, Ortslexikon des deutschen Reiches und Petzold, Gemeinde- und Ortslexikon des deutschen Reiches.

Wir wollen noch schliesslich die Deutschen Kolonien« in Westafrika und China erwähnen, bei welchen, wenn man eine Auskunft über eine dortige Person wünscht, im ersten Falle zu adressieren ist: »An das kaiserl. Gouvernement in Kamerun (Westafrika)«, im letzteren: »An das kaiserl. Gouvernement für Kiautschau in Tsintau (China)« etc.

direktionen resp. Polizei-Aemter, welche meist gegen eine Gebühr von 1 Krone Auskunft erteilen. Bei Landgemeinden wende man sich an die Gemeindeämter.

In Ungarn, wo eine Komitats-Einteilung besteht, hat nur Budapest eine Polizei-Direktion (Ober-Stadthauptmannschaft) in den Komitaten besorgen die sogenannten Stuhlrichter-Aemter die Polizeiobliegenheiten, sowie die Evidenthaltungen des Meldewesens in den Amtssitzen grösserer Städte: die Amtssitze sind im k. k. Hof- und Staats-Handbuch der österr,-ungar, Monarchie, welches alljährlich erscheint, verzeichnet. ledoch ist zu bemerken, dass, da in Ungarn und den dazu gehörigen Ländern die Amtssprache die ungarische ist, Gesuche um Auskunfts-Erteilungen in dieser Sprache abgefasst und auch die Auskünfte in derselben Sprache erfolgen. Auskünfte auf Anfragen in deutscher Sprache geben nur allenfalls Pressburg und die Stadthauptmannschaften der Städte der sogenannten Siebenbürger Sachsen, wie Hermannstadt, Kronstadt etc.

Für Bosnien und die Herzegowina besteht eine eigene Verwaltung und ist bei gewünschten Auskünften aus der Hauptstadt Saraiewo zu adressieren: An das Löbliche k, k. Regierungs-Kommissariat für die Landeshauptstadt Sarajewo (Abteilung für Polizei-Angelegenheiten). ausserhalb: An das Löbliche k. k. Bezirksamt in Bosnien oder der Herzegowinas. (Die betreffenden Bezirksämter sind gleichfalls in dem k. k. Hof- und Staats-Handbuch des österr,-ungar. Monarchie zu finden.) Nach Bosnien werden deutsche Zuschriften angenommen und auch so beantwortet. Betreffs Ungarn ist es bei Auskunfts-Angelegenheiten jedoch vorteilhafter, sich der Vermittlung der betreffenden Konsulate zu bedienen, z. B. für Deutschland des deutschen, für Frankreich des französischen usw.

Für die Schweiz ist bei mittelungen in Städten mit deutscher Bevölkerung sich personen-Ervorwiegender an das betr. Anfragen sind jedoch in französischer Sprache abzufassen und werden auch so beantwortet.

Bei Auskünften über Personen in den anderen eur op äischen und überseeischen Ländern, wolle man sich an das betr. Konsulat wenden, wobei jedoch die Nationalität der gesuchten Person massgebend ist, z. B. bei deutschen Reichs-Angehörigen das kaiserl. deutsche, bei Oesterreichern das k. k. österr. Konsulat usw. Die Konsulate finden sich verzeichnet in Regenhardts Kalender für den Weltverkehr (Verlag desselben Berlin) und erteilen Auskünfte gewöhnlich gebührenfrei.

Bei Personen-Ermittelungen in grossen und grösseren Städten wird es sich stets empfehlen, wenn möglich auch den Geburtsort und Geburtsdatum der gesuchten Person, event. auch den früheren Wohnort anzugeben, wenn dieser bekannt ist, da dies wegen der zahllosen gleichlautenden Familiennamen von Wichtigkeit ist.

Jeder Anfrage ist ausser der Auskunftsgebühr auch das Rückporto für die Antwort beizuschliessen und zwar in Briefmarken; jedoch wolle man nur solche Marken beigeben, welche für das betreffende Postgebiet giltig sind, z. B. für Oesterreich österreichische, für Ungam ungarische usw. Derartige Marken bekommt man in grösseren Städten in den meisten Bankgeschäften und auch in Briefmarkenhandlungen.

Was Personen-Ermittelungen auf anderem Wege anbelangt, so geben die beinahe in jeder grossen und grösseren Stadt vorhandenen Adress-Bücher über gesuchte Personen meist verlässliche Auskunft, hinzu kommen noch die für verschiedene Landesteile und Städte alljährlich erscheinenden Kalender, welche in kleineren Städten meist Vereichnisse der in der Stadt domicilirenden Personen enthalten. In Betracht zu ziehen wären noch, wenn eine Person einer bestimmten Berufsklasse gesucht wird, z. B. Doktoren der Medizin, Advokaten, Lehrer usw., die für gewisse Stände herausgegebenen Kalender und Jahrbücher.

Aum Schlusse wollen wir noch der aktiven Militär-Personen erwähnen und erhält man über Offiziere Auskünfte bei den betreffenden Kriegs-Ministerien (Abteilung für Personal-Angelegenheiten), über die Mannschaft bei den Regiments-Kommanden. Auch erscheinen von Fall zu Fall Militär-Schematismen und Armee-Listen, welche nur Offiziere nebst dem Standorte des Regimentes namentieh anführen.



# Zur Exlibris-Beilage.

Die heutige Exlibris-Beilage stellt wieder Bibliothekzeichen, entworfen von Herrn E.

Krahl in Wien, dar.

zierlichen gothischen Umrahmung umgeben.
Nr. 2. Bücherzeichen Hanns Kirnbauer,

Nr. 2. Bücherzeichen Hanns Kirnbauer, Edler von Erzstätt. Das Wappen wird von einer im Stile des Wappens kostümierten

Malteserkreuze aufgelegt und wird von einer

von rten Nr. 4. Aus den Büchern des Stanislaus Zaijc. In der durch das Spruchband geteilten arabesken Umrahmung erblicken wir oben die Ansicht eines monumentalen Gebäudes, unten ein Bücherarrangement mit Eule, Globus und der Devise: »Durch muss ich.

# Das goldene Buch der Stadt Würzburg.

Der Freundlichkeit des Herm k. b. Hofiuweliers Lucas Lortz in Würzburg verdanken wir die leihweise Ueberlassung eines Clichés, mit dessen Hilfe wir diese Beilage dem »Archiv« einfügen können. Das Blatt stellt die autotypische Nachbildung einer vollendet schönen Metallkassette, gen. das »Goldene Buch der Stadt Würzburg«, dar, Die Kassette, ein wahres Meisterstück der Goldschmiedekunst, hat eine Höhe von 60 cm. eine Breite von 48 cm und ist 12 cm stark. Das Beschläge, in echtem Silber, ist genau in iener meisterhaften Technik ausgeführt. welche an den schmiedeeisernen Würzburger Residenz- und Hofgartentoren des berühmten Hofschlossers Oegg bewundert wird. Die sehr reiche und doch ein heraldisches Ganzes zeigende Füllung des Deckels in edelstem Rokokostile trägt in den vier Ecken die in Email ausgeführten Wappen Bayerns, des Deutschen Reiches, Unterfrankens und der Würzburger Universität. Reichgegliederte Streben und Gitterstäbe bilden die glückliche Lösung der Verbindung zwischen Oberund Unterteil. Im Mittelfelde sehen wir das Würzburger Stadtwappen, sowie ein aufgeschlagenes Buch, gehalten durch zwei stilgemäss gearbeitete Amoretten. Lorbeerund Weinranken umschliessen das Mittelstück. Das prächtige Werk wurde vom kgl. Hofjuwelier Lucas Lortz in Würzburg ausgeführt, aus dessen Werkstätte bereits eine Reihe Arbeiten von hohem künstlerischem Werte hervorgegangen sind.

# Zu den Kunstbeilagen.

Die beiden heutigen Kunstbeilagen sind nach Entwürfen des Herrn Alexander Haake in Charlottenburg hergestellt und zeigen sämtlich Phantasiewappen. Das erste Blatt vereinigt zwei als Pendants gedachte Wappen: a) In Blau auf gold. Dreiberg ein goldener 6strahliger Stern. Helmzier: eine Eule. Decken blau-golden. - b) Schild von Rot und Gold 6 mal schräg rechts gestreift. Helmzier: silb. Reiherkopf, einen goldenen Fisch im gold. Schnabel haltend. Decken rot-golden. Das zweite Blatt trägt ein reicher ausgestattetes Wappen: In Rot ein silberner Sparren. Der gekr. Helm trägt einen rot-silbernen Flug. Decken: rot-golden. Goldener Löwe als Schildhalter. Sämtliche Wappendarstellungen eignen sich als Vorlagen für heraldische Wandteller,



Göttinger Hausmarken und Familienwappen. Nach den Siegeln des Göttinger städistelne Archivs, bearbeilet von Georg Meyermann, Dr. jur. — Mit 607 Abbildungen auf 25 Tafeln. — Göttingen 1904, Verlag von Lüder Horstmann. — Preis Mk. 3.50 broschiert. Das vorliegende Werk macht den Wunschrege, es möchten alle städtischen Archive in dieser musterhaft fleissigen Weise durchgearbeitet und die Ergebnisse in ähnlicher Form niedergelegt werden. Der Herr Verfasser hat mit grosser Sachkenntnis sämtliche registrierte Siegelurkunden und verschiedene Briefbindel des Göttinger städtischen Archivs durchgesehen, die Hausmarken und Wappen aller einigermassen erhaltenen Siegel abgezeichnet und kurze Regesten ausgezogen. Wo es dem Autor möglich war, sind auch die Tinkturen angegeben. Es ist

durch diese Behandlung des Stoffes ein Werk cutstanden, das durchaus nicht als reines Wappenbuch augesehen, vielimehr als wertvolles Quellenmaterial für genealogische Forschungen betrachtet werden kann. Auch der im Göttingen augesessene Landadel ist mit berücksichtigt worden. Die Zeichnungen sind zwar nicht gerade mustergiltig, genügen aber für den Zweck des Werkes vollk mimen. Wir können das gut zedruckte Buch bestens einnehelen.

Eingelaufen: Grossherzogl, hessisches kleines und grösseres Staatswappen 1902; lithogr. Farbendrucke, gedruckt und verlegt durch Philipp v. Zabern in Meine

Eine Besprechung der schönen Drucke werden wir in nächster Nummer des »Archiv« bringen. Red.

# BRIEFKASTEN.

Anfragen bis zu 15 Zeilen einspaltig werden kostenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wird mit 10 Pfg. berechnet. — N.B.! Im Interesse unserer vererbni. Leser liegt es, Namen und Daten in Briefsendungen möglichst deutlich zu schreiben.

### Anfragen

### von Mitgliedern des Vereins "Roland".

178. Meine Abstammung kann ich bis auf Peter Schrader zurückführen. Derselbe ist 1621 in Königsee, 1622 in Köthen und seitdem his zu seinem 1654 erfolgten Ableben Minzmeister der Stadt und des Erzstiftes Magdeburg gewesen. Ein Bruder von ihm, Andreas, war bei der Eroberung Magdeburgs 1631 gefallen und hat keine männlichen Nachkommen hinterlassen. Der Münzmeister hat nachweislich seit 1630 in Magdeburg gewohnt und war vermählt mit Elisabeth Schultze, Tochter des Hofrats und Salz-gräfen D. Johann Schultze in Halle. Der Ehe entsprossen 4 Söhne: Peter, Christian, Johann Andreas, geb. 12. Mai 1643 und Gottfried, geb. 17. Nov. 1646. Die Familie des ältesten Sohnes Peter ist nach 2 Generationen ausgestorben, von Christian vermählt mit Margarethe Guericke, dessen Nachkommen bis ins 19. Jahrhundert in Magdeburg ansässig waren, stamme ich ab. Von den beiden jungsten Söhnen ist mir bis jetzt trotz aller Bemühnngen nichts bekannt geworden; vermutlich sind sie von Magdeburg fort-

Das Familienwappen weist im Schilde einen Baum im Felde auf, die Helmzier ist verschieden. Der Minzmeister führte als solche die Münzzeichen, 2 gekreuzte Zainhaken. Ein sehr altes, in meinem Besitz befindliches Familienpetschaft, vernundich aus dem Ende des 16, Jahrhunderts weist als Helmzier einen bewehren Arm über dem fürfzackig gekrönten Spangenhelm auf, mit den Buchstaben A. S.; wohingegen eins olches aus dem Ende des 18, Jahrhunderts, von meinem Grossvater (Pächter der beiden Domänen Egeln) stammend, als Helmzier ein Einhorn zeigt.

a) Wem ist etwas von Minzmeister Pefer Schrader, seiner Abstammung, Herkunft etc. bekannt? In dem Werk des Herrn Fischer, Weinheim, ist angegeben, -Peter Schrader aus Magdeburg wirde 1021 der Münze in Königsee vorgestellt; einer übereins der oben beschriebenen Wappen oder ein ähnliches führen?

c) Was für eine Bewandtnis hat es mit der Aenderung der Helmzier im Wappen?

d) Wohin hat man sich zwecks Deutung der Wappen und sachgemässer Beurteilung des Alters von Petschaften zu wenden?

e) Welche Wege gibt es zur Erforschung des Wappenbriefes?

f) Ist der Name Schrader aus Schroder, Schroter, scrotere entstanden?

g) Wer kann mir den Aufsatz von O. Heyse bet, Minzwesen der Stadt Magdeburg im 17, Jahrhundert, abgedruckt in der numismatischen Zeitung von Leitzmann, Jahrgang 1842, für kurze Zeit zur Einsicht überlassen, bezw. wo ist dieselbe zu beschaffen? Der Jahrgang ist merkwürdigerweise in der Magdeburger Stadtbibliothek nicht vorhanden. Unkosten werden zem erstattet.

### A. Schrader, Kgl. Regierungsbaumeister, Magdeburg, Hallesche Str. 27.

179. Nachrichten über Familie Soller, angebl. aus der Gegend von Aachen stammend, sowie über Hauptmann Caspari, 1870,71 bei der 6. Batterie im 2. Posenschen Feldartillerie-Regt. No. 56 erbittet Knüsli, Enkirch (Mosel),

180. Wer kann mir zwecks Ansarbeitung des Stammbaums der Familie Nolte Auskunft erteilen? Auch Mitteilungen über das Wappen erbeten. Besten Dank im Voraus! Ernst Nolte, Kaufmann, Berlin S. 53, Urbanstr. 176, 111.

181. 1. Auskunft über die Etymologie des Namens Schmeidler erbeten! Derselbe soll von dem österreichlischen Geschmeidler (von Geschmeide) sich herleiten. Nach auderen Nachrichten soll er eine Google Verdeutschung des französischen Wortes desmilliers (Refngiés?) sein.

# Exlibris von E. Krahl in Wien.









# Das goldene Buch der Stadt Würzburg.



Directory Google





Gez. v. Alxander Haake, Charlottenburg.

7.-K. IV. Jahrg. No. 10.

Nachrichten von ihm finden sich erst 1766 in Nimptscher Kirchenbüchern. Redaktion.

182. -Unterzeichneter bittet um Nachricht über alle solche, die den Namen Wullenweber tragen. Ich habe meiner Väter Reihe zurückverfolgen können bis 1784, in welchem Jahre nach dem Kirchenbuche der Niendorfer Kirche bei Lockstedt (b. Hamburg) mein Urgrossvater, der Dachdeckermeister Hans Wullenweber, sich verheiratete. Wer weiss Nähers über ihn? - Wer weiss ferner Näheres über die beiden Brüder des 1537 hingerichteten bekannten Bürgermeisters lörgen Wullenweber zu Lübeck, der nach Waitz kinderlos gestorben sein soll? Die beiden Brüder waren Joachim, der 1558 verbannt zu Ellenbogen gestorben sein soll, er hinterliess nach Waitz nur eine Tochter, und Hans Wullenweber, genannt von Berleberg, der wohl in Lübeck wohnhaft, und verheiratet war und unter dem 8. Oktober 1546 als Aeltester der Häuteverkäufer genannt wird.

Dr. Hans Wullenweber, prakt. Arzt, Tansleh, Kr. Sonderburg.

183. Kann mir jemand aus dem geehrten Leserkreise mitteilen, ob der Familienname Adolph vor 1700 in Ansbach (Bayern) vorkommt. Ein gewisser Christian Adolph soll ca. 1690 daselbst Rentner gewesen sein.

Bitte alle Leser des Archive mich auf jedes Vorkommen des Namens Geldner aufmerksam zu machen.

Kennt jemand den Vornamen des Domänenpächters Kaufmann in Vacha a. Werra (S.-W.), bei welchem anno 1813 Napoleon I. wiederholt einquartiert war? Otto Kauffmann, Fabrikant, Mannheim, Beethovenstr, 15.

184. In Siebmachers Wappenbuch V, 5 befindet sich ein Clauder-Wappen. S. 10 des Textes steht: Nach handschriftl, Nachträgen zum alten Siebmacher. Welcher Zweig der Familie hat dieses Wappen geführt? Woher stammen die handschriftl, Nachträge? F, Clau der, herzoel, Forstgehilfe, Altenburg S-A.

185. Sammle Nachrichten über Familie Horn in der jetzigen Prov. Sachsen, bes. Kreis Delitzsch und Bitterfeld aus der Zeit vor 1800.

Dr. Horn, Plauen i. V.

186. Auf Grund der Mitteilungen über bürgerliche Wappen in No. 9, Jahrg. IV des Briefkastens bitte ich den Herrn Einsender um gritige Auskunft, ob vor 1806 auch im Königreich Preussen am Bürgerliche Wappenbriefe verliehen worden sind, insbebesondere in Schlesien, und gegebenenfalls darüber, durch wen diese Verleihungen erfolzten.

von Hoffmann, Oberleutnant, Charlottenburg, Knescheckstrasse 91.

187. Wirde einer von den Lesern, deut folgende Werke zugänglich sind, die Güte haben und für mich darin nach Wappen der Familien Kurz oder Kurtz nachsehen? Alberti, Württ. Wappenbuch, Cast, Fr., bistor. und genealog, Adelsbuch, Wirtt. Dorst, L., Württ Wappenbuch, Im alten und neuen Siebmacher. Tryoff. I. A. und K. österr, und bar.

.....

### Anfragen

### wan Nichtmitgliedern des Vereins "Roland".

189. Jedwede Nachricht erbeten über Vorkommen der Familiennamen von Foris, Marquis de Foris et Valois (Fallois), Wilscheck, von Wilscheck, Schmeidler, Geschmeidler, Schmeidel. Mitteilungen bitte direkt an mich zu richten. Auslagen werden bereitwiligst vergütet.

Schmeidler, Leutnant, Danzig, Dominikswall 10.

100. Existiert ein Buch oder Verzeichnis über böhmische bürgerliche Familien, das behufs Nachforschungen rätizlich ist und was ist der Titel, evt. wo im Verlag erschienen? Ueber meinen Ur-Grossvater, der nach Deutschland auswanderte, besitze ich genauere Mittellungen, von dessen Vater aber, Georg Johann Blascheck weiss ich nur, dass er 1804 in Neugedein in Böhmen gestorben sein soll. Fär alle erhältlichen Daten aus jener Zelt über die Familie, die als Förster etc. in gräft, Stadioni'schen Diensten stand, im voraus besten Dank, und bin ich zur Erstattung der Kosten geme bereit. Existierte ein Familienwappen?

H. Blasch eck.

191. Ist vielleicht einer der geehrten Leser des Achiv- inistande, die Magdeburger Adressbücher aus dem Anfang des 19, Jahrhunderts einzuschen? 1815 wurde dort der spätere Eisenbahndirektor Ludwig Saffeldt in Nordhausen geboren. Durch ein Adressbuch aus jener Zeit wäre wohl am besten zu erfahren, welcher Kirchengeneinde sein Vater angehörte, damit ich in den betreffenden Kirchenbüchern weiter forschen könnte.

Ist einem der geehrten Leser ein Gut oder Dorf Klein-Lauchstädt bekannt? Nach den Quedlinburger Kirchenbüchern ist um 1780 Heinrich Salfeld (geb. 1708, † 1784) Erb-, Lehns- und Gerichtsherr daselbst

gewesen.

Alle Nachrichten über christl. Familien Salfeld,
Saalfeld, Salfeldt etc. sind dem Unterzeichneten sehr erwünscht. Siebnacher ist bekannt. Porto und somstige Auslagen werden eventl, gern zurückerstattet.

E. Salfeld, Hospes im Kloster Loccum, Prov. Hannover.

192. Der Unterzeichnete erbittet Angaben über Vorkommen des Namens Sandberger, hauptsächlich im 15. und 16. Jahrhundert. Die Familie ist zuerst urkundlich eitera 1400 in Eterding a. Donau genannt. Georg S. war ca. 1600 Bürger in Wien. Etwa 1540 kamen Benedict und Veit S. als Protestanten nach Stuttgart, 162 Georg S. als vertriebener

Google

Forner, der 1798 als Pfarrer nach Trembatschau b. Gr.-Wartenberg berufen wurde und am 31. Januar

1815 dortselbst gestorben ist,

Nach Mitteilung des Kgl. Staatsarchivs in Breslau weilte 1769 wegen der polnischen Unruhen der Sekretär Forner von Wieliczka in Tarnowitz. Ist Johannes Forner vielleicht mit dem Sekretär Forner von Wieliczka identisch?

Mein Grossoheim, Oberamtmann Mathäus Forner, Grundherr auf Rzetzitz (Kr. Tost-Gleiwitz Ober-Schlesien) von 1810-40 ist 1812 zum Polizei-Distrikts - Commissarius ernannt worden. Wurden über solche Amtspersonen Personalakten geführt und eventl, wo befinden sich dieselben? Auf dem Landratsamte in Gleiwitz befinden sich keine solchen Akten.

Reg.-Sekretär Forner, Strassburg (Elsass), Fischerstaden 17.

194. Kann einer der Leser sagen, ob eine Geschichte der Familie des Königsberger Schöppenmeisters Hieronymus Rhode, der zur Zeit des Grossen Kurfürsten eine Rolle gespielt hat, existiert? Giebt es ausser dem Roman Der Grosse Kurfürst von Wichert weitere gedruckte Nachrichten aus dem Leben dieses Mannes?

H. Rohde, Ostrowo, Posen.

### Antworten

### von Mitgliedern des Vereins "Roland".

136. Ueber die Familie Molitor befinden sich Urkunden im Lehen- und Adels-Archiv des Grossh. General-Landes-Archivs Karlsruhe.

Frhr. v. M.-R.

106, Hübsch, Friedr., Regierungsref., Metz. Bärenstr. Hübsch, Joh., pens. Lehrer, Metz, Klosterstrasse. Hübsch, Peter, Motorführer, Strassburg i. E., Leimengasse. A. Spaeth, Saarburg i. L.

Der obernf, Adel und die Gegenreform- von Dr. Ang. Sperl. Vierteljahrschrift des Vereins Herold 1900. Heft 4. Das Geschlecht von Pauer besass in der Oberpfalz mehrere Landsessengüter,

Ortlieb znm Zaungenfels, 1405, S. 592, Friedr. und Hanns die Zenger zu Zangenfels. Ihr Vater Wolfhart geben Giiter zu Conradsreuth an das Kloster Schönthal in der Oberpfalz 1411. S. 393, 396. Wigilaeus Hund Stammbuch,

Wappen der Zenger in der Oberpfalz: Schild geteilt von sch. und g. Oben eine liegende r. Zange. Helmkleinod: Zwischen offenem, wie der Schild gestalteten Flug sitzende weisse Bracke, Siebmacher Wappenbuch.

In den Pfalzueuburgischen Wappenbriefen von Dr. August Sperl (dentscher Herold 1895) befinden sich:

00. Enngel, Peter, württembergischer Vogt und Verwalter zu Lorch, 1593,

132. Groe, Georg, Bürger zu Nürnberg und s. Vettern Petrus und Paul Groe, Brüder, 1613.

00 Heidenreich Bürger zu Nördlingen und

Saal (Oberlender) Wappen: Im Schilde eine senkrecht gestellte Radnabe. Auf dem gekrönten Helme dieselbe zwischen 2 nach aussen dreimal geasteten Stäben, die oben von einem Mühleisen anseinander gehalten werden. Johann Sigmund Oberlender v. d. S. zu Klaffenberg. Burghüter zu Nittenau im Amte Wetterfeld. Er konvertierte 1629.

Heinrich Sperl, k. Realschulrektor a. D.,

Castell (Unterfranken).

159. Reichhelm. Halle'sches Patriziergeschlecht. Geschlechtsregister, Wappen und sonstiges abgedruckt in Dreyhaupt, Beschreibung des Saalkreises 1750.

176. Nolte, Magdeburgisches Patriziergeschlecht. Elisabeth Nolte, Tochter des Ratsherrn Dietrich N. und der Elisabeth geb. von Hartwig, vermählt 31. Oktober 1682 mit Christian Schrader, Eigenhändige Unterschrift und Siegel des Dietrich N. im städtischen Archiv zu Magdeburg (Aktenstück A..).

Schrader, Regierungsbaumeister Magdeburg.

00. In einer Revisionsliste des Jahres 1782 findet sich folgende Eintragung: bei seel, Stulmacher Andreas Bugé Wwe, Elisabeth Freytag als Gesell Friedrich Wendisch, geb. 1752. Hier in Riga leben noch jetzt: Friedrich Wilhelm Windisch. Aeltermann d. Goldschmiedeamts. Theaterstrasse 1: Theodor Windisch, Amtsnadlermeister, Herrenstrasse Nr. 19 Ou. 4. Nach Erkundigungen, die ich bei der Familie einzog, stammt dieselbe aus den sächsischen Herzogtümern. A. Krah.

Beamter zur Führung d, Familienlisten d, Stadt Riga.

153, Regierungsbauführer Hermann Zangemeister, meines Wissens aus Thüringen stammend. war 1902 bei der Kgl, Wasserbauinspektion I zu Berlin beschäftigt; jetzt befindet er sich in Königsberg i. Pr.

172. Wenn ich recht berichtet bin, stammt die in Kottbus ansässige Familie Ruff (zuerst Schönfärber Gottfried R. um 1660 erwähnt) aus Süddentschland; über den Stammbaum dieser Familie kann iedenfalls Rentier Clemens Ruff, Kottbus, Schwanstr., Auskunft geben.

F, K. Liersch, Regierungsbauführer, Berlin.

166, Pastor Siegert an der Schlosskirche zu Chemnitz.

Troll, Oberleutnant zur See, Wilhelmshaven,

158. Proell, Arthur, Ingenieur bei G. Seebeck A.-G., Bremerhaven,

Proell, C. W., Dresden-A., Rabenerstr, 13. 100. Siegert, Carl Gotthelf war Kanzlist in der Hof- und Instiz-Kanzlei, Dresden, anno 1813,

167. Lipp, Jacob, Offizial und Erzpriester. Plarrer in Haslach stiftete am 4. September 1698 in Rottweil jährlich 110 fl. für 2 Studenten. Fonds: 2200 fl.

58. Schmeil, Heinrich, Ingenieur, Nürnberg, Beckhauser Str. 5.

00. Benndorf, 4 Träger dieses Namens in . Bremen

00. Zülch Johann, Landschreiber, wohnte Mai 00, ZHICH JUHAHI, SAID-MARKE. Heidelberg. GOOGLE



Wenn sich entblättert deines Lebens Baum, Um deine Stirn die Abendschatten schweben, Dann kann noch einmal deinen Erdentraum Erinnerung mit sanftem Hauch beleben. Nimm nur den Oriffel, eh' die Hand erstarrt Und deiner Seele kehrt das Traumbild wieder; Du lebest doppelt in der Oegenwart, Ging, was vergangen ist, dir leuchtend nieder.

# Kaiser Wilhelms Abstammung vom Cid.

Von J. O. Hager in Basel.

(Nachdruck verboten.)

In Nr. 661 des »Berliner Tagebl.« vom 31. Dez. 1903 ist eine Abhandlung des geschätzten Genealogen. Herrn Kammerherrn Dr. Stephan Kekulé von Stradonitz erschienen, in welcher nachgewiesen wird, dass unser Kaiser mehrfach von dem ritterlichen Nationalhelden der Spanier. Don Ruy Diaz, Ofn, von Bivar, genannt sel Cid«, abstammt. Diese Abhandlung wird in weiten Kreisen ein sympathisches Interesse erweckt haben, denn der Nachweis, dass das Blut, welches durch die Adern der grossen, tanfern und weisen Männer der Vorzeit rollte oder im Herzen edler und schöner Frauen verflossener lahrhunderte pulsierte, noch heute fortlebt in ihren späten Sprösslingen, gehört nicht nur zu den schönsten und lohnendsten Aufgaben der genealogischen Wissenschaft, sondern darf auch beim grossen Publikum auf verständnisvolle Aufnahme rechnen. Das Interesse des Verfassers gegenwärtiger Zeilen wurde besonders lebhaft erregt durch die gelehrte und ansprechende Arbeit, da auch er sich schon seit längerer Zeit mit ähnlichen Untersuchungen befasst hat. Es sei ihm daher gestattet, hier einige Erweiterungen und Ergänzungen zu den Forschungsresultaten des Herrn Dr. von Kekulé niederzulegen.

Will man die Untersuchung über die Abstammung irgend einer uns zeitlich anlestehenden Person von einer solchen der ferneren Vergangenheit einigermassen erschöpfend gestalten, so bleibt nichts anderes übrig, als dass man folgendes Doppelverfahren eineine Ahnentafel ist und wie sie aufgebaut wird, das zu wissen, darf man heutzutage wohl von jedem gebildeten Leser voraussetzen). Eigentlich sollte man nun beide Aufstellungen so weit einander entgegenführen, bis die beiderseitigen Endglieder sich zeitlich berühren, oder, noch besser, die Tafeln ein Stück weit ineinander übergehen. Freilich erfordern beide Aufstellungen, besonders aber die Deszendenztafel, eine so umständliche, mühsame und zeitraubende Arbeit, dass man sich in den meisten Fällen damit begnügen wird, an einzelnen ausgewählten Punkten, welche eine besonders reiche Ausbeute von Abstammungslinien zu versprechen scheinen, den Uebergang aus der Deszendenztafel in die Ahnentafel herzustellen. Allerdings verzichtet man damit auch auf eine wirklich erschöpfende Lösung der gestellten Aufgabe.

Diese allgemeinen Bemerkungen über die Methodik vorausgeschickt, wollen wir nun an unsere Aufgabe. Abstammungen des Kaisers Wilhelm II. vom Cid nachzuweisen, herangehen, hätten uns also zunächst einigermassen mit der Descendenztafel des Cid zu beschäftigen. Man bemerkt sofort, dass das Blut des Cid anfänglich nur in schmalem Rinnsale auf die ihm nachfolgenden Generationen übergeflossen ist. Der einzige Sohn des Helden, Don Diego Ruiz, ist jung und unvermählt gestorben. Von den beiden Töchtern war die jüngere, Donna Maria, zwar vermählt, nämlich an Ramon Berengar III., Grafen von Barcelona, starb jedoch kinderlos. Einzig die ältere Tochter, Donna Elvira, auch Christina genannt, hat aus ihrer Ehe mit Don Ramiro, Infanten von Navarra, Herrn von Monçon († 1086, dem Hause Pampluna entsprossen) drei Kinder hinterlassen nämlich. 1 Garcia Ramirez dem es im

Google

Von dem zweiten wird eine solche nirgends erwähnt. Den dritten, nebst seiner Gemahlin Elvira, Gräfin von Espina, betrachtet allerdings das alte spanische Adelshaus Arellanos als seine Stammeltern, und dürfte man dieser Angabe trauen, so übertrüge sich das Blut des Cid schon von hier aus in die Mehrzahl der spanischen Hochadels-Familien; da indessen der urkundliche Nachweis nicht erbracht werden kann, sehen wir von der weiteren Verfolgung dieser Linie der Nachkommenschaft ab; wir werden auch so schon bald genug in sämtliche Häuser der alten spanischen und portugiesischen Grandeza gelangen.

Von König Garcia V. aus verbreitet sich das Blut des ritterlichen Urahns etwas rascher. Dieser König war zweimal vermählt, erstens mit Marguerite de l'Aigle, einer adeligen Dame aus der Normandie, die aber weiter rückwärts sich königlicher Abstammung rühmen konnte, und zweitens mit Urraqua. einer Tochter des Alfonso Ramon, ersten Königs von Castilien und Leon aus der gräflich-burgundischen Dynastie. Aus erster Ehe gingen ein Sohn (König Sancho VI. der Weise, von Navarra) und zwei Töchter, aus der zweiten Ehe eine einzige Tochter hervor. Alle drei Töchter waren vermählt und hatten Kinder. Sie übertrugen das Blut des Cid in drei andere Häuser, nämlich in die soeben erwähnte burgundische Dynastie von Castilien und Leon, in das Haus der normannischen Könige (Hauteville) von Sicilien und Neanel, endlich in das uralte spanische Adelshaus Manrique de Lara. In den allernächsten Generationen wird dann das Cid'sche Blut weitergegeben an das Haus der Grafen von Blois und Champagne, welche auf dem Throne von Navarra nachfolgen, an das königliche Haus von Frankreich, an die herzoglichen Häuser von Bretagne und Lothringen, an das gräfliche Haus Brienne, welches gerade damals anf dem königlichen Thron von lerusalem sass, usw. usw.

Wollten wir fortfahren, die Ausbreitung des Blutes des edlen Kämpfers über die verschiedenen Dynastien und Adelshäuser des Mittelalters Schritt für Schritt darzustellen, so müssten wir eine solche Menge historisch-genealogischen Details vorführen, dass es dem Leser wohl bald des Guten zu viel werden würde. Wir wollen daher gleich um einen starken Schritt vorwärts eilen und uns vergegenwärtigen, wie es mit der Ausbreitung des Heldenblutes etwa 2 Jahrhunderte nach dem Tode des Cid, also ums Jahr 1300 oder in der 8. bis 9. Generation seiner Nachkommenschaft stand. Bis zu dem genannten Zeitunkte waren bereits (notende Häuser) mählungen des Königs Edward I. (1272-1307) unter die Nachkommenschaft des Cid ein; wir treffen ferner an; die Herzöge von Bretagne, diejenigen von Burgund, von Lothringen, von Brahant, die Häuser Châtillon-sur-Marne, Brienne, Joinville, Antigny-Vienne, Ponthieu, Grafen und Herzöge von Bar, Dampierre-Flandern, Avesnes-Hennegau, Montmorency-Laval. Avaugour-Goëllo. Courtenay (Kaiser von Constantinopel), Auvergne und Boulogne, Challon-Arlay, Foix, Luxembourg-Ligny, Wassenberg-Geldern, Coucy, Armagnac, Novers, Montfaucon-Montbéliard, Pruilly-Vendôme, Paläologen i, Monteferrato, Harcourt, von pyrenäischen Adelsfamilien die Manrique de Lara. Zuniga, Haro-Biscava, Souza, Hixar, Manuel-Penafiel und viele andere, von englischen die Clare-Gloucester. Spencer, de Burgh, Bohun-Essex, Segrave-Norfolk etc. Selbstverständlich ist iedes dieser Häuser gemeint, einschiesslich aller Nebenlinien, welche unterhalb desienigen Punktes abzweigen, an welchem das Blut des spanischen Helden hineingeleitet wurde. Bei den Capetingern also sind, da der erste Tropfen Cid-Blut durch Blanca v. Castilien, die Gemahlin des Königs Ludwig VIII. (1223-1226) gebracht wird, die beiden grossen Nebenhäuser, auf welche später die Königskrone übergeht, Valois und Bourbon, einzurechnen, ebenso die Linien Anjou (Könige von Sicilien, Neapel, Ungarn, Polen, Fürsten von Tarent und Achaja, Herzöge von Durazzo), Artois, Evreux (Könige von Navarra) usw.; nicht weniger die überaus zahlreichen Nebenlinien, die wiederum von den Valois und Bourbon ausgehen. Bei den Lothringen sind die Branchen von Vaudemont, Mercoeur, Guise, Aumale, Elboeuf und die heutigen Kaiser-Könige von Österreich-Ungarn mitzuverstehen, bei den Bar die interessanten Nebenlinien Pierrefort und Marle-Soissons usw. Ist nun einmal die Ausbreitung des Blutes so weit gediehen, so ist natürlich die Bahn geöffnet zu einem uferlosen Anschwellen. Es braucht ja irgend eines der noch nicht zu dem grossen Verwandschaftskreise gehörigen Geschlechter nur eine Tochter aus einem beliebigen der oben aufgezählten Häuser zur Ehe zu nehmen und diese Elie muss mit Nachkommen gesegnet sein, sofort ist auch dieses neue Haus des Cidblutes teilhaftig. So z. B. als im labre 1426 Markgraf lakob I. von Baden Katharinen, die Tochter des Herzogs Karl I. von Lothringen, heiratete, erwarb er mit ihr die Zugehörigkeit zur Deszendenz des Cid für seine gesamte Nachkommenschaft, zu der letzteren aber gehören bekanntlith alle späteren Glieder des Hauses Baden. Und mit der Erbtochter Henriette des Hauses Montfaucon-Monthèliard erheiratete Graf Fherhard

wäre, unter den jetzt lebenden Personen fürstlicher und hochadeliger Abkunft eine solche aufzutreiben. welche das Blut des Cid nicht in ihren Adern hätte, als den gegenteiligen Beweis zu führen. Aber wir würden unsere Aufgabe nur sehr mangelhaft erfüllen, wenn wir uns damit begnügen wollten, nachzuweisen, dass eine bestimmte Person vom Cid abstammt, ohne auch anzugeben, wie viel mal sie den edlen Maurenbesieger zum Ahnen hat. Wenngleich durch diese Vertiefung der Aufgabe die Schwierigkeit der Beantwortung mindestens in dem gleichen Verhältnis zunehmen muss, wie wenn man von einer qualitativen chemischen Analyse zu einer quantitativen solchen übergeht, so ist es doch unerlässlich, wenigstens annäherungsweise die Intensitätszahl für die festzustellende Abstammung zu berechnen. Auch Herr Dr. v. Kekulé hat diesem Gedanken schon mehrfach Ausdruck gegeben, zuweilen in sehr dezidierten Worten. So sagte er in einem jetzt vor lahresfrist in den »Berliner Neuesten Nachrichten« erschienenen Artikel, der sich kritisch gegen die in den -Münchner Neuesten Nachrichtenerfolgte Publikation einer einzigen Abstammungsreihe von Karl dem Grossen auf Kaiser Wilhelm 11. wandte, folgendes: » Es muss hier sogleich mit Schärfe betont werden, dass ein solches vereinzeltes, man möchte sagen: herausgegriffenes Beispiel wissenschaftlich völlig wertlos ist. Und weiterhin heisst es: Jedenfalls aber springt aus dieser Überlegung in die Augen, wie völlig wertlos es ist, eine einzige Abstammungsreihe von Karl dem Grossen auf Wilhelm den Zweiten aus diesen unendlich vielen aufzustellen. Ihre Feststellung fördert irgend welche Erkenntnis schlechthin um nichts,« Endlich wird, noch immer in dem gleichen Artikel, gesagt: >Es muss mit aller Bestimmtheit behauptet werden, dass nur eine solche Untersuchung der Abstammung Kaiser Wilhelms von Karl dem Grossen in Wahrheit einen wissenschaftlichen Wert beanspruchen könnte, welche ermitteln würde, wie oft, wenigstens ungefähr, der genannte grosse Kaiser unter den gegenwärtigen Deutschen Kaisers-Ahnen vorkommt. Alles das. was hier gesagt ist betreffs der Abstammung unseres Kaisers von Karl dem Orossen, gilt natürlich in ganz dem gleichen Umfange auch betreffs der Abstammung desselben Monarchen vom Cid: wir wollen also nicht versäumen, die Abstanunungsintensitäten gewissenhaft in Betracht zu ziehen, um uns nicht der Herstellung einer wissenschaftlich sofflier smanthagen & shall askeddin as much

hat es sowohl von ihrem Vater Alfons I., Infanten v. Castilien. Herrn v. Molina und Meza, wie auch von ihrer Mutter Teresa von Lara-Bertavilla. In der 7. Generation kommen schon 5 Personen mit doppeltem Cid-Blute vor, nämlich: Johanna I., Kônigin von Navarra (a. d. H. Blois-Champagne) und König Deniz von Portugal nebst drei Brüdern. In den tieferen Generationen häufen sich natürlich solche Personen immer mehr. Dreifaches Cidblut führen bereits die drei letzten Könige von Frankreich aus der direkten Linie der Capetinger, Ludwig X., Philipp V. und Karl IV, sowie ihre Schwester Isabella, die ihre drei Tropfen ihrem auch bereits in die Deszendenz des Cid gehörigen Gemahl, dem Könige Edward II. von England, zubringt, ferner mehrere Personen spanischer und portugiesischer Nationalität, welche gleich wie die vorhergenannten in der 8. Generation unterhalb des Cid stehen. In der 9. Generation kommen bereits 4-, 5-, ja sogar ein 6-facher Abkömmling des Cid vor. Ein wirklich auffallend starkes Beispiel von schneller Accumulation des Blutes unseres Helden bietet folgender Fall: Als in den lahren 1358 und 59 sowohl luan, Infant von Aragon, wie auch seine Gemahlin Isabella von La Cerda der Mordwut Peters des Grausamen von Castilien zum Opfer fielen, hinterliessen sie ein etwa 3iähriges Töchterlein, namens Florenza von Aragon. die, obgleich nur etwa 250 lahre nach dem Tode des Cid geboren, doch dessen Blut schon 13fältig in ihren Adern führte. Den ansführlichen Nachweis dafür zu führen, würde uns hier zu lange aufhalten: wir wollen daher für solche Leser, welche vielleicht die Behauptung nachzuprüfen beabsichtigen, als Wegleitung nur das Verzeichnis der 16 Ur-ur-grosseltern der Florenza geben und bei jeder Person in Klammern hinzufügen, wie viel mal sie vom Cid abstammt: Pedro III. der Grosse. König von Aragon (0); Constanze, T. des Königs Manfred von Neapel und Sicilien (0); Karl II. der Hinkende, König von Neapel (1): Marie, T. des Königs Stephan IV, von Ungarn (0): Sancho IV., König von Castilien und Leon (1); Maria, T. d. Alfons I. v. Castilien, Herrn v. Molina und Meza (1); Deniz, König von Portugal (2); Isabella, T. Pedros III. v. Aragon (0); Ferdinand, Infant von Castilien (1); Blanche, T. d. Königs Ludwig IX. von Frankreich (1); Juan Nufiez de Lara (0); Terese Alvarez de Azagra (0); Juan Fernandez v. Castilien, Herr v. Oropeza (1); Maria, T. d. Lope Diaz III. Haro, Orafen von Biscaya (2); Alfons v. Portugal, Herr von Portalegre (2); Jolanthe, T d Manuel v Castilien Herrn v Penafiel (1). »de Béarn« tragen; bestätigt sich diese Vermutung, dann würde der relative Reichtum an Cidhlut, den Florenza v. Aragon führte, weitergeleitet sein in die Häuser Miossenx, Albret-Castelmoron, Marquis von Lons, Dulion-Campet, Galard de Brassac und andere am Nordfusse der Pyrenäen angesessene Adelsfamilien, ia auch die Herzöge von Gramont hätten es (durch Jeanne de Béarn, Gemahlin um 1440 des Jean I. d'Aure, Vicomte v. Aster en Bigorre). Dahingegen ein Wiederanschluss an die grossen Dynastien und somit die Möglichkeit, jene Florenza als Ahnin des Kaisers nachzuweisen, scheint völlig ausgeschlossen zu sein.

Nachdem wir uns ausführlich genug mit der Deszendenztafel des Cid beschäftigt haben, sollten wir nun mit gleicher Ausführlichkeit die Ahnentafel Kaiser Wilhelms II. besprechen. Wir dürfen aber wohl von den Lesern dieser Zeitschrift voraussetzen, dass sie diese Ahnentafel bis zu einiger Höhe hinauf kennen, oder aber in der Lage sind, sich Kenntnis davon zu verschaffen. Wir können somit ohne weiteres zum dritten und wichtigsten Teil der Arbeit übergehen, also Stammreihen aufsuchen, welche aus der Deszendenztafel des Cid in die Ahnentafel des Kaisers hinüberführen. Mit guten Gründen hat sich Herr Dr. von Kekulé bel seinen Nachforschungen zunächst den englischschottischen Ahnen des Kaisers zugewandt, denn dieses Gebiet verspricht eine sichere und ausgiebige Ausbeute, wenngleich es, wie wir später sehen werden, nicht etwa die allerausgiebigste Partie der kaiserlichen Ahnentafel ist; wir wollen ihm daher auch jetzt auf das gleiche Gebiet folgen. Da der mehrfach genannte genealogische Forscher in einer früheren Veröffentlichung nachgewiesen hatte, dass unser Kaiser 7 mal von König Jakob I, von Grossbritannien, dieser aber sowohl durch seinen Vater Henry Darnley, wie auch durch seine Mutter Königin Mary Stuart von Schottland, von der königlichen Prinzessin von England Margaret Tudor stammt, so lag es für ihn nahe, in erster Linie zu untersuchen, ob nicht der Vater dieser Margaret, König Heinrich VII, von England, vom Cid abstannne: denn der betreffende Nachweis würde gleich 14 Abstammungen des Kaisers vom Cid ergeben haben. In der Tat hat nun Herr Dr. von Kekulé eine Abstammung Heinrichs VII. vom Cid gefunden und bei seinen Untersuchungen zugleich die Ueberzeugung gewonnen, dass noch mehrere andere solche Abstammungen bestehen. Der Ausdruck freilich, dass Heinrich den Cld sunzweifelhaft recht ofte unter seinen Ahnen habe, dürfte wohl die Erwartungen des Lesers etwas höher spannen, als durch die Tatsachen gerechtfertigt ist, denn im ganuar 12 Abstantinuaran una Cid mia sia dan seiner Gemahlin Elizabeth Plantagenet of York, die ihn an Cidblut ganz bedeutend übertrifft.

Um zu einer ziffernmässigen Feststellung der Abstammungen vom Cid, welche dem Kaiser Wilhelm auf diesem Wege zusliessen, zu gelangen, schlagen wir am besten den Weg ein, dass wir der von Herrn Dr. von Kekulé aufgestellten Stammlinie entlang schreiten und staffelweise diejenigen Intensitäten hinzurechnen, welche seitwärts in den Stamm einfliessen. Die Reihe muss natürlich mit Christine. der Tochter des Cid. und mit deren Sohn, König Garcia V. von Navarra beginnen, denn auf anderem Wege ist das Blut des Cid überhaupt nicht auf die Nachwelt gelangt. Hiernach geht es weiter, wie folgt; 3. Sancho VI. der Weise, König von Navarra, vermählt mit Sancha, Tochter des Alfons VII. (VIII.) Ramon, Königs von Castilien und Leon. - 4. Blanca, Erbin von Navarra, vermählt mit Thibaud V., Grafen von Champagne und Brie, - 5. Thibaud VI, (l.) posthumus, König von Navarra, vermählt in dritter Ehe mit Margaretha, Tochter des Archambauld VIII. des Grossen, Herrn von Bourbon. - 6. Heinrich I. der Fette, König von Navarra. - Bis dahin haben sämtliche Personen der direkten Stammreihe nur je einen Tropfen Blut vom Cid gehabt und denselben ieweilen an die nächstfolgende Generation weitergegeben. Heinrich aber heiratet eine Frau, die auch ihrerseits schon vom Cid abstammt, nämlich Blanche, T. des Robert I., Grafen von Artois, welche ihren Cidschen Blutstropfen von der Mutter dieses Robert, Blanca, Tochter des Königs Alfons VIII. (IX.) von Castilien, geerbt hat. Folglich hat: 7, lohanna I., Königin von Navarra, die Intensität 2; sie ist vermählt mit Philipp IV. dem Schönen, König von Frankreich, gleichfalls einem Nachkömmling der Blanca von Castilien, also mit 1 Tropfen Cid-Blut versehen. - 8) Isabella, Prinzessin von Frankreich, 3 Tropfen; vermählt mit König Edward II. von England, 1 Tropfen, nämlich von seiner Mutter Eleonore von Castilien, Gräfin von Ponthien. -9. Edward III., König von England, 4 Tropfen; vermählt mit Philippa von Avesnes-Hennegau, 2 Tropfen, welche sie beide von ihrer Mutter Johanna von Valois erhält. - 10. John of Gaunt, Herzog von Lancaster, 6 Tropfen; dritte Gemahlin: Catherine Rouet (keine Intensität). - 11. John I. Beaufort, Graf von Somerset; Gemahlin: Margaret Holland, Tochter des Thomas, Grafen von Kent (kein Cid-Blut). - 12. John II, Beaufort, Herzog von Somerset. Geni.: Margaret Beauchamp, Tochter des Thomas II., Grafen von Warwick (kein Cid-Blut). - 13. Margaret Beaufort, 6 Tropfen; Gem.: Edmund Tudor of Habdam, Graf von Richmond, 6 Tropfen, welche -000 C er von seiner Mutter, Catharina, königlicher Prinannels was Carelandah hat 14 Maindah VIII



hat. - 15. Margaret Tudor, 43 Tropfen; erster Gemahl; Jakoh IV, Stuart, König von Schottland, 28 Tropfen; zweiter Gemahl; Archibald Douglas, Graf von Angus (kein Cid-Blut). - 16a, lakob V. Stuart. König von Schottland. 71 Tropfen. Gem.: Marie von Lothringen, 125 Tronfen, wovon sie 82 von ihrem Vater Claude Herzog von Guise und 43 von ihrer Mutter Antoinette von Bourbon-Vendôme, erhält. - 17a, Mary I. Stuart, Königin von Schottland, 196 Tropfen. - Andererseits erhielt die Tochter der Margaret Tudor ans ihrer 2. Ehe: 16b. Margaret Donglas 43 Tropfen, wozu von ihrem Gemahl Matthäus II. Stuart, Grafen von Lennox, 28 Tropfen kamen, sodass beider Sohn 17b) Henry Stuart, Baron von Darnley, 71 Tropfen bekam, - Bekanntlich heirateten sich Henry und Königin Mary; ihr einziger Sohn, als König von Schottland lakob VI., als König von England lakob I, geheissen, hatte mithin 267fache Abstammung vom Cid Campeador. Da nun Jakob, wie schon erwähnt, 7 mal Ahn des Kaisers ist, so fliessen dem letzteren auf dem hier beleuchteten Wege 1869 Abstammungen vom Cid zu.

Eine andere Abstammungsreihe vom Cid auf den Kaiser Wilhelm II. führt Herr Dr. von Kekulé an, welche vermittelt wird durch Anna lagiettowna, die Erbin von Ungarn und Böhmen, und deren Tochter Maria von Oesterreich. Wir wollen diese Ableitung hier genau in derselben Weise kommentieren, wie wir es oben mit der englisch-schottischen Abstammung getan haben. Bis zu dem Ehepaare König Philipp IV. von Frankreich und Johanna I., Königin von Navarra, ist der Weg ganz exakt der gleiche, wie oben; dann aber geht man, statt auf Isabella, die spätere Königin von England, vielmehr auf deren Bruder üher, den: 8. Ludwig X., den Zänker, König von Frankreich und Navarra, 3 Tropfen; derselbe heiratete Margarethe, T. des Robert II., Herzogs von Burgund und der Agnes von Frankreich, von welcher letzteren die Tochter 1 Tropfen Cidschen Bluts erbte. - 9) Johanna II., Königin von Navarra, 4 Tropfen; Gem.; Philipp von Frankreich, Graf von Evrenx, 3 Tropfen, - 10. Karl II. der Böse, König von Navarra, 7 Tr.; Gem.: Johanna, T. des Johann II., Königs von Frankreich, 3 Tr. -11. Karl III, der Edle, König von Navarra, 10 Tr.: Gem.: Eleonore, T, des Heinrich II, des Prächtigen, Königs von Castilien und Leon, 7 Tr. -- 12. Blanca, Königin von Navarra, 17 Tr.: Gem.: Johann II., König von Aragon, 15 Tr. - 13, Eleonore, Königin tion Manage 29 To. Com. C .tan IV non Castle

(nämlich 26 + 47 + 19 + 38 von seinen vier Orosseltern). — 17. Maria von Oesterreich, 175 Tr.; Gem.: Wilhelm, Herzog von Jülich, Cleve und Berg, 42 Tr.

Das letztgemannte Ehepaar hinterliess also jedem seiner Kinder die ansehnliche Anzahl von 217 Abstammungen vom Cid. Weiterhin brauchen wir nicht mehr die gleiche, mübsame Methode anzuwenden. Wir wissen, dass das Ehepaar Wilhelm von Jiilich und Maria von Oesterreich 67mal als Ahnen Kaiser Wilhelms II. aufritt, also brauchen wir nur 217 mit 67 zu multiplizieren und erhalten 14539 neue, von den oben erwähnten 1869 vollständig unabhängige Abstammungen des Kaisers vom Cid.

Hierzu sind noch einige erläuternde Bemerkungen notwendig. Der in genealogischen Dingen nicht geschulte Leser wird mit Recht fragen, wie ich zu der Zahl 67 für die Ahnenschaften des jülich-österreichischen Ehepaars gegenüber dem Kaiser komme. Gern will ich wenigstens einige Andeutungen machen, an deren Hand die Tatsache verifiziert werden kann. Von den 67 Ahnenschaften werden 33 vermittelt durch die älteste Tochter des Ehepaars, Marie Eleonore, vermählt mit Albrecht Friedrich von Brandenburg-Ansbach, 2. Herzog von Preussen, ferner 18 durch die zweite Tochter, Anna, vermählt mit Philipp Ludwig, Pfalzgrafen zu Neuburg, endlich 16 durch die dritte Tochter, Magdalena, vermählt mit Johann I., Pfalzgrafen zu Zweibrücken. Die drei genannten Zahlen lösen sich durch Verteilung unter die Kinder der drei Frauen weiterhin auf in folgende Posten: 5+1+5+12+10, ferner 17+1, endlich 6+10. Von der grössten der vorkommenden Zahlen, 17, sei noch beigefügt, dass sie sich erst 3 Generationen tiefer in die Posten 3+7+2+2+3 auflöst. Von hier ab wird jeder, der einiges genealogisches Material im Hause hat, die Fortführung bis auf die Gegenwart mit Leichtigkeit selbst bewerkstelligen können. Höchstens folgende Angabe dürfte ihm noch als nützliches Kontrollmittel bei der eigenen Arbeit willkommen sein. Das jülich-österreichische Ehepaar steht in der Ahnentafel des Kaisers: 7 mal in der 11. Ahnenreihe, 39 mal in der 12., 20 mal in der 13. und 1 mal in der 14. Reihe (die Reihen selbstverständlich von unten aus gezählt).

Eine höchst interessante Erscheinung dürfen wir hier nicht stillschweigend übergehen. Einer von den 67 Plätzen, welche Maria von Oesterreich in der Ahnentafel des Kaisers einnimmt, liegt an der Stelle XII, 4096, d. h. an der zu äusserst links

im Laufe der vorliegenden Erörterungen bereits in anderem Zusammenhange erwähnt werden musste. Die Reihe lautet: 1. Teresa Alvarez de Azagra. fünfte Herrin von Albaracin, T. des Alvaro Perez de Azagra und einer uns vorläufig noch unbekannten Mutter. (Teresa ist die gleiche Frau, die wir oben in der Ahnentafel der Florenza von Aragon als 12. unter den 16 Ahnen der 4. Reihe genannt haben). Sie war vermählt mit Juan Nuñez de Lara, Herrn von Lara. Generalkapitän der aragonischen Mark. † im April 1294. - 2. Juana Nuñez de Lara, genannt Columbine oder Palomilla, † 1350, Gemahl: Ferdinand de La Cerda aus dem königlichen Hause Castilien und Leon. - 3. Blanca von La Cerda oder -von Spanien«, † um 1350, Gem.: Juan Manuel, Herr von Villena und Escalona, gleichfalls aus dem castilischen Königshause, † 1348. - 4. Juana Sancha Manuel, † 1381, Gem.: Heinrich II. der Prächtige. Graf von Trastamara, König von Castilien, † 3. Mai 1379. - 5. Eleonore, Infantin von Castilien, † 5. März 1416, Gem.; Karl III. der Edle, König von Navarra, aus dem Hause Capet-Evreux, † 5. Sept. 1425. -Die folgenden 6 Glieder No. 6 bis mit 11 sind identisch mit den oben unter No. 12 bis mit 17 aufgezählten Personen, die letzte ist also Maria von Oesterreich nebst ihrem Gemahl Herzog Wilhelm von lülich, Cleve und Berg. Hierauf geht es weiter: 12. Marie Eleonore von Jülich, Gem.; Albert II., Friedrich, Herzog von Preussen. - 13. Magdalena Sibylle von Preussen, Gem.: Johann Georg L., Kurfürst von Sachsen. - 14. Maria Elisabeth von Kursachsen, Gem.: Friedrich III., Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorp. - 15. Magdalena Sibylla von Gottorp, Gem.: Gustav Adolf Herzog von Mecklenburg-Güstrow, - 16. Christiane von Mecklenburg. Gem.: Ludwig Christian, Graf von Stolberg-Gedern. - 17. Ferdinandine Henriette von Stolberg, Gem.; Georg August, Graf von Erbach - Schönberg. - 18, Karoline Ernestine v. Erbach, Gem.: Heinrich XXIV., Graf Reuss von Lobenstein zu Ebersdorf. - 19. Auguste von Reuss, Gem.: Franz I., Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld. - 20. Victoria von Coburg, Gem.: Edward, Herzog von Kent, königl, Prinz von Grossbritannien und Irland, - 21. Victoria I., Königin von Grossbritannien und Irland, Kaiserin von Indien, Gem.: Albert, Prinz von Sachsen-Coburg-Gotha, -22. Viktoria, princess royal von Gr.-Br. und Irland. Gem.: Friedrich III., König von Preussen, Deutscher Kaiser, - Der Sohn dieses Paares ist bekanntlich unser erlauchter Monarch. Bereits in die 2. dieser 22 Generationen wird durch den Ferdinand de La

zufälliger Weise stossen wir dabei auf etwas, das

Weise sich vielfach wiederholen muss, besteht darin, dass Ihre Majestät die Deutsche Kaiserin ganz genau die gleiche »reine Mutterlinies in ihrer Ahnentafel hat, wie ihr kaiserlicher Gemahl in der seinigen.

Noch in der 20. von den 22 Generationen, die wir oben aufgezählt haben, ist die Uebereinstimmung vollständig. Erst von dort ab tritt folgende Abweichung ein: 20. Prinzessin Victoria von Sachsen-Coburg-Saalfeld war, bevor sie den Herzog Edward von Kent heiratete, schon in erster Fhe vermählt gewesen mit Emich Karl. Fürsten von Leiningen. Aus dieser Ehe hatte sie zur Tochter: 21. die Prinzessin Anna Feodora von Leiningen, welche an den Fürsten Ernst von Hohenlohe-Langenburg vermählt war. Des letzteren Paares Tochter war: 22. Adelheid von Hohenlohe-Langenburg, die in ihrer Ehe mit Friedrich, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, zur Mutter der Kaiserin Augusta Victoria wurde. Nach rückwärts verfolgt, noch über die Teresa de Azagra hinaus, die wir nachzuweisen vermochten, müssen natürlich beide Linien bis in alle Ewigkeit gleich lauten.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu den Forschungen des Herrn Dr. v. Kekulé zurück. Am Schlusse seiner Abhandlung deutet derselbe an, dass auch diejenigen beiden Gemahlinnen des grossen. schweigsamen Oraniers, welche Ahninnen des Kaisers Wilhelm II. geworden sind, vom Cid abstammen und zwar die eine mehrfach. Drücken wir auch diese Angabe etwas schärfer präzisiert aus, so ergibt sich: In der Tat stammt Charlotte v. Bourbon-Montpensier 49 mal, Luise v. Coligny 35 mal vom Cid ab. Da nun aber erstere 14 mal, letztere 4 mal Ahnin des Kaisers geworden ist, und Wilhelm von Oranien selbst (18 mal Ahn) das Blut des Cid fünffach in seinen Adern führt, so haben wir folgende Rechnung aufzustellen:  $14 \times (49+5) + 4 \times (35+5)$ , erhalten also 916 weitere Abstammnngen des Kaisers Wilhelm vom Cid. Ein Punkt erregt mir hierbei ein gewisses Bedenken. Herr Dr. v. Kekulé bezeichnet die Luise v. Coligny speziell deshalb als eine Nachkommin des Cid, weil ihre väterliche Grossmutter, Luise († 1541) eine Tochter des Hauses Montmorency gewesen ist. Er scheint also Abstammung vom Cid in der männlichen Almenlinie dieser Frau gefunden zu haben und gerade dort konnte ich keine solche entdecken, vielmehr kommen nach meinen Untersuchungen sämtliche 14 Blutstropfen des Cid, welche Luise v. Montmorency führt. von ihrer 4. Urgrossmutter leanne de Nesle-Mello-Offemont aus dem Hause Clermont en Beauvaisis. - 000 C Von den verschiedenen Linien des Hauses Montlebhaft freuen und wird mich zum aufrichtigsten Danke verpflichten, wenn ich eines bessern belehrt werde.

Es ist natürlich nicht daran zu denken, dass mit den bis jetzt aufgezählten 17324 Blutstropfen die Abstammung des Kaisers von Don Ruy Diaz erschöpft sei. Einige wenige weitere Stammreihen wollen wir nur ganz kurz noch beifügen. Philipp der Grossmütige von Hessen führt allerdings nur 5 Blutstropfen vom Cid in seinen Adern, dafür ist er aber 158 mal Ahn unseres Kaisers (nämlich 2 mal in der 10. Ahnenreihe, 5 mal in der 11., 58 mal in der 12., 75 mal in der 13., 17 mal ln der 14., endlich 1 mal in der 15. Reihe). Also erweitern sich die daherfliessenden 5 Abstammungen auf 790. Oder Anna Franziska Eugenia v. Hoorne-Houtekerke, die an der 234. Stelle in der 9. Ahnenreihe des Kaisers steht, bezieht allein von ihrer 14. Ur-ur-urgrossmutter Louise v. Albret, Vicomtesse v. Limoges, Herrin v. Avranches, Avesnes und Landrecies, 33 Cid-Tropfen, welche freilich, da die erstere Dame nur ein mal in der kaiserlichen Ahnentafel vorkommt, auch nur einmal zur Geltung kommen. (Anna Franziska Engenia ist dieselbe - ich möchte fast sagen; ominöse Frau, welche in den veröffentlichten Ahnentafeln des Kaisers meistens nur als namenlose · Gräfin v. Hornes figuriert. In Wirklichkeit hat sie die denkbar interessanteste Abstammung; in ihrer Ahnentafel weist sie nahezu alle Königsdynastien Europas und sonst noch die hervorragendsten Geschlechter auf; natürlich führt sie ausser jenen 33, die wir aus einer einzigen Richtung hergeleitet haben, noch eine grosse Anzahl weiterer Blutstropfen des Cid). Wieder eine interessante Ahnin des Kaisers ist Catherine v. Rohau, Gemahlin des Pfalzgrafeu Johann II, v. Zweibrücken, Tochter des René II. v. Rohan-Gié und der Catherine l'Archévêque de Parthenay, Herrin v. Soubize, Sie hat 131 Blutstropfen des Cid und ist 6 mal Ahnin des Kaisers, bringt also im Ganzen 786,

Im Eingange dieser Erörterungen erwähnten wir, dass alle Mitglieder der Häuser Baden und Württemberg Abkönimlinge des Cid sind. In ersteres Haus wird das Blut gleich von vornherein in 4facher Stärke gebracht, bei letzterem Hause kommen an der erwähnten Übergangsstelle 3 Tropfen herein, die sich mit 2 schon von früher her im Hause befindlichen zu 5 vereinigen. Da nun in der 10. Ahnen-reihe des Kaisters 13 Personen aus dem Hause Baden und 21 solche aus dem Hause Württemberg stehen, so erhielten wir allein dadurch weitere (13×4) + (21×5) = 157 Abstammungen; das ist aber klas ersichtlich sine sehr ingerenbränkte.

mittelst weiblicher Übertragung noch auf viele andere Häuser aus, die dem Kaiser gleichfalls Ahnen liefern. Übrigens hat die Henriette von Montfaucon-Montbeliard, welche dem Hause Württemberg die erwähnten 3 Blustropfen zubringt, 3 Schwestern, von denen 2 gleichfalls mehrfach Ahninnen des Kaisers sind. Ahnliche Nachweise, wie hierüber betreffend Baden und Württemberg, liessen sich noch mit manchem anderen deutschen Fürstenhause anstellen, z. B. mit Nassau.

Wir haben also nunmehr im Ganzen 19090 Abstammungen des Kaisers von Don Ruy Diaz. Grafen von Bivar, ziffernmässig festgestellt und von vielen andern ausreichend klar gemacht, dass sie bei weiteren Untersuchungen sich mit Notwendigkeit ergeben müssen. Auf Grund meiner zur Zeit noch nicht abgeschlossenen Arbeiten auf diesem Gebiete muss ich annehmen, dass die Gesamtzahl der existierenden Abstammungslinien sich mindestens auf 30000 beläuft, vielleicht aber auch das Doppelte erreichen kann. Ist auch Vollständigkeit mit den bis jetzt gelieferten Nachweisen noch keineswegs erzielt, so dürfte doch andrerseits anerkannt werden. dass unsere Darstellung über ein willkürliches Heransgreifen verschwindender Einzelheiten hinausgelangt ist.

# Gemeinnütziges für Famillengeschichtsforscher.

Eine dieser Tage an mich gerichtete Anfrage eines angehenden Familiengeschichtsforschers, erlaube ich mir, da wohl manche in dieselbe Lage kommen werden, der Wichtigkeit halber, offen an dieser Stelle zu beantworten. Es handelt sich darum, wie verblasste und verbleichte Schriften auf Urkunden etc. wieder lesbar zu machen seien.

Ursachen sind: Feuchtigkeit, dumpfe, modrige Luft, auch längeres Verweilen in direktem Sonnenlicht.

Auf alten Pergamenturkunden befeuchte ich mittels eines Schwammes die Schrift leicht mit Wasser. Hierauf überpinsele ich die Schrift mit einer Lösung von schwefelsaurem Ammoniak und die Schrift wird google wieder leserlich.

Auf Pergament hält sich diese Schwärze, Papiermanuskripte werden ebenfalls schwarz und leserlich, doch wie die Erfahrung zeigt, nur für kurze Zeit. In diesem Falle ist es angezeigt, von dem Schriftstück eine Copie

zu fertigen und diese, amtlich beglaubigt, dem Original beizufügen. Die obige Erscheinung ist durch Bildung von Schwefeleisen zu erklären.

Gg. Kurz, Aachen.

Wegen Raummangel kann der Schluss des Verzeichnisses der im Lehen- und Adelsarchiv in Karlsruhe befindl. Urkunden, bezw. Nachrichten erst in No. 12 unserer Zeitschrift erscheinen. Red.



# Zur Kunstbeilage.

Mit vorliegendem Blatt beschliessen wir die Reihe der von Herrn Alexander Haake in Charlottenburg gelieferten Kunstbeilagen. Das Wappen (in Blau ein goldener Schräglinksbalken; der gekrönte Helm trägt als Helmzier eine goldene Lilie zwischen zwei blauen Straussenfedern) zeigt eine sehr hübsche Deckenentwickelung.

# Zu den Exlibris-Beilagen.

Mit der ersten Exlibrisbeilage beenden wir die Folge der von Herrn Ernst Krahl in Wien entworfenen Exlibris. Dieselbe enthält zwei Bibliothekzeichen des Karl Grafen und Herrn zu Brandis, Komtur und General-Receptor des souv. Malteser-Ritter-Ordens etc.

Nr. 1 zeigt das zweihelmige Vollwappen; besonders reizvoll sind die originellen DeckenNo. 2 mit dem Text »Aus der Bücherei von Karl Zinkgräfe ist unter Zugrundelegung einer Skizze des Herrn A. Schäfer gezeichnet und enthält innerhalb einer stilisierten Weinrebenranke das Wappen des Besitzers, dahinter einen Ausblick auf das Wohnhaus des Herrn Zinkgräf und eine Burgruine. Ueber dem Ganzen die Wappen von Weinheim, Baden und das Emblem des Handels in Schildform.

No. 2 ist das Büchereizeichen des Herrn Verlagsbuchhändlers Ernst Weller und trägt als Hauptdarstellung das Wappen Weller und das des Buchhandels.

No.3 ist eines der Exlibris des Zeichners. Das Kleeblatt ist ein Motiv aus dem Wappen desselben, die 3 Schildchen weisen auf den Beruf hin, das Monogramm zeigt die Form, wie sie der Autor bei vielen seiner Zeichnungen anwendet.

## Eine heraldische Glasmalerei.

Wallstadby Google



# Heraldische Vorlage VI.

Gez. v. Alxander Haake, Charlottenburg.

My zedby Google

# Exlibris von E. Krahl in Wien.





Druck and Verlag von Gebr. Vogt, Papiermühle b. Roda S.-A.

# EXLIBRIS.









Fenster zeigt eine reiche Renaissancearchitektur, deren mittlerer Bogen einen Brokatvorhang zeigt; dieser wird rechts und links von 2 gekrönten Wappenschilden mit dem Reichs- und Preussischen Adler beseitet. Ueber dem Ganzen zeigt sich als Hauptdarstellung der Brandenburgische Adler ohne Schildbegrenzung. Wir finden, dass die gegebene Fensterform in besonders geschickter Weise ausgefüllt ist.

### Nachtrag zum Wappen v. Spalding. (Vergl. Archiv. III. Ihrg. Nr. 1.)

Es dürfte von Interesse sein, mehrere Abweichungen des Spaldingschen Familienwappens kennen zu lernen. Die 5 nunmehr im Archiv abgebildeten Wappen zeigen ananschaulich, wie oft Schildfiguren im Laufe der Zeit der Veränderung unterworfen sind, bezw. verschieden gedeutet werden können. Siebmacher bringt folgende drei Wappenvarianten dieses Geschlechts, leider fehlen teilweise die Tinkturen. 1. Spalding, aus England stammend, jetzt in Pommern und Mecklenburg ansässig. Schild geteilt, oben in Gold (schw.) ein rotes lediges Kreuz, unten drei goldene, auf g. steigenden Monde



fächerförmig gestellte Pilgerstäbe, der mittelste mit einem zweiten gleichen Monde besteckt. Der Stechhelm führt als Helmzier die Figuren der unteren Feldung. 2. Spalding in HamPreuss. Adelst. 14. IV. 1834 für Gust. Hans Julius S., Kgl. Preuss. Oberleutnant im 3. Dragonerreg. Es sollen noch gegenwärtig Nachkommen im Preuss. Heere sein. Wappen geteilt oder richtiger schwarzes Schildhaupt mit silb. ledigem Kreuz; unten in Blau zwischen 2 gebildeten (gesichteten) g. steigenden Monden drei mit den Spitzen anstossende fächerförmig gestellte Schwerter. Helmzier: auf gekröntem Spangenhelm ein gold. gesichteter, zunehmender Mond. Decken: schwarzsilberblaugold. — Näher zu bezeichnen sind noch





die abweichenden Formen der Wappenfiguren. No. 1 und 3 zeigen oben ein gemeines Kreuz, No. 2 den ähnlichen Riegel. Die 4. Variante (im Wappen des am 1. 1. 1900 geadelten Spalding; S.: Archiv, III. Jahrg. No. 1) zeigt im oberen Felde ein durch 3 kreuzweis gelegte Balken gebildetes Tor, eine dem »Riegel« sehr ähnliche Figur. Ferner treten im unteren Felde bald Pilgerstäbe bald Schwerter auf. Die Verwechselung letzterer sich sehr gleichenden Figuren kommt übrigens öfters vor, so z. B. bei der Familie v. Cölln u. a. m. Endlich hier die Monde beim v. Spaldingschen Wappen vom 14. IV. 1834 alle gebildet oder gesichtet.

# Heraldisches Kuriositäten-Kabin ett.

Frei Google

Angaben bildlich wiederzugeben. Figur 1, der Wappenschild der Narringer von Narregg, zeigt einen Narren in ganzer



Figur mit Schellenkappe, die Linke eingestemmt, mit der Rechten eine Keule (Blase, Klopper?) schwingend. Schild 2, die Steper von Ladndorff, zeigt auf einem über Wasser führenden Bretterstege mit gekreuzten Füssen zwei sich gerenüberstehende Hähne. Die vom Holtz (Figur 3) führen in ihrem Wappen eine beschlagene Truhe mit vier hohen (nach rechts) halbgerückten Füssen,





Der vierte Schild endlich zeigt drei, 2.1 gestellte Schüsseln mit je einem darin liegenden Schöpflöffel; es ist das Wappen der Raumschüssel de Schönegg und Schalleck. Tinkturen unbekannt.

v. Haken.



Niederländischer Adelskalender für das Jahr 1904. Herausgegeben von dem heraldisch-genealogischen Archiv -van Epen« in s'Gravenhage. Preis Mk. 4.20.

In ähnlicher Form und Ausstatung, wie der im Jahre 1900 erschienene Wappenkalender des Württenbergischen St. Georga-Vereins wurde als Fortsetzung des Niederländischen Adelskalenders per 1901 von der obengenannten Anstalt auch für das lanfende Jahr ein Kalender ediert. Die beiden Kalender tragen je 88 Wappenschilde und bringen den niederländischen Adel von d'Ablaing bis de Graeff, Die Wappenzichnungen sind von grosser Formenklarheit und als zuverlässiges Vorlagematerial woll brauchbar, wenn auch manche der Figuren heraldische und künstlerische Schönheit vermissen lassen.

Der Druck ist durchweg gut zu nennen. Unter den auf dem Kalender 1904 dargestellten Wappen finden sich diejenigen nachverzeichneter deutscher Familien: von Daehne, von Derfelden, von Dopfr, von Dorth, von der Feltz, von Fisenne, Forstner Mein Lebenslauf. 96 Seiten. Grossfolioformat. In Ganzleinen gebunden, Preis Mk. 12.50, in hoch-elegantem Einband Mk. 16. Verlag des Lebenslauf-Verlag, Berlin 1903. — Dieses Prachtwerk, auf holzfreies Büttenpapier gedruckt, der Bestimmung entsprechend künstlerisch und gediegen ausgestatte, enthält 20 illustrierte Seiten, gewissermassen die Titel zu den verschiedenen Lebensabschnitten darstellend, während weitere 51 mit Leisten verzierte Seiten zu ferneren Eintragungen dienen. 25 Text-seiten, Begleitworte zu den einzelnen Abschnitten enthaltend, sowie zwei am Schlans des Werkes be-findliche Aktentaschen vervollständigen dasselbe und machen es zu einem Hausbuche, das jeder Familienvater für jedes Kind — sofort nach der Geburt beschaften sollte.

So gut und empfehlenswert aber auch das Buch ist, hat es doch einen sehr grossen Fehler, den die Herren Verfasser hoffentlich bei einer weiteren Auflage fortlassen, oder wenigstens berichtigen werden. Unter dem Abschnitt «Stammbaum der Famille« ist ein Schema zum Ausküllen in Form einer Eiche mit der Erklärung geschrieben werden kann: Der Stammbaum ist entgegen sonstiger Gepflogenheit so angelegt, dass der Inhaber des Buches sich in das grösste zu unterst stehende Schild einträgt. In der zweiten Reihe darüber befinden sich zwei Hauptschilder für die Elterne usw. ist mir unklar. Es widerspricht doch schon den natürlichen Oelühle, den jüngsten Spross (!) eines Oeschlichtes an die Wurzel eines Baumes und seine Vorfahren an die Zweige zu schreiben. Die Abweichung von der «sonstigen Oepflogenheit« sollte wenigstens begründet werden, was aber wohl unmöglich sein dürfte. H.

De Navoracher. Monalsschrift für Geschichte, Genealogie und Heraldik. Herausgegeben von J. F. van Someren, Bibliothekar der Reichsuniversität zu Utrecht. — 53. Jahrgang. No. 12. Inhalt: Geschichte. Die Kabalen in Utrecht im Oktober 1588. Von einem Augenzeugen. Mitgeteilt von Dr. R. Vischer. — Spottgedicht auf die Einnahme der Stadt Grave durch Prinz Moriz von Oranien am 20. Sept. 1602. — Verordnung des Prinzen Wilhelm I. von Oranien inbetreff der Schützengilden zu Breda 1561. — Notizen über die Batavische Revolution (Fort-setzung). — Kunstgeschichte: Eine alte Wandschüssel. — Niederl. Zeichenkünstler.

54. Jahrg. No. 1. Inhalt: Geschichte: Schimpfgedichte auf die Differenzen zwischen Harlemischen Regenten und der Prinzessin — Statthalterin, 1757 bis 1758. — Niederländische hingerichte Seekapitäne.

Dis 1736.— Neterialusche inigeritäte Seckajnate.

- Flamen und andere Fremde zu Harlem.—
Nassauische Dokumente.— Kultur geschichte:
Nordingerlant.— Muster einer Unterrichtsordnung
1678. — Der «Exzellenz»-Titel. — Leichenfeier. —
Taule eines Grafensohns. — Bahrerecht. in Nürnberg. — Alimentationsakte betreffend zwei Waisen,
1607. — Genealogie und Heraldisk! Liste der
Grabsteine in der grossen Kirche zu Dordrecht.
Mitget. von J. L. van Dalen (Schluss). — Genealogische und heraldische Notizen betr. Niederländische
Familien auf Ceylon. Von Dr. F. W. de Nos. —
Neuer Beitrag zur Genealogie. Van Oorkum. —
Beckmon. — Doitsma. – Van Benninger — van

Someren. — Cloeck. — Van Gelder. — Familie Huyssen. — Marijt. — Naasthoven. — Wappen. — Wappendevise Marlborough. — Kirchen-Geschichte: Rätsel auf kirchlichem Boden. — Sprüche und Literatur: Buystelmate. — Jaoob Liefs. — Eveltjes. — Von der Scylla in die Charyptiz. — Rimerse cet.

Grossh, Hessisches kleines und grösseres

Staatswappen 190a, lithogr, Farbendrucke, gedruckt und verlegt durch Philipp von Zaber ni Mainz. In der genannten Kunstanstalt erschienen zwei heraldische Bätter, welche vollste Beachtung verdienen. Dieselben stellen das grossh, hess, kleine und grössere Staatswappen, wie dasselbe seit 1902 zur Annahme gelangt ist, dar. Die Entwürfe stammen von dem rühmlichst bekannten Kunstmaler Otto Hupp und geben die Eigenart dieses Künstlers bei heraldischen Zeichnungen vollendet wieder. Die Wappenschen der Staatsarche zu Darmstadt verwahrt werden. Papier und Druckausführung sind über alles Lob erlaben. Der Preis von Mk. 3 pro Stück ist in Anbetracht der brillanten von Mk. 3 pro Stück ist in Anbetracht der brillanten

Die Ostermair. Urkunden, Regesten u. Matrikelauszüge etc. 1. Teil. Gesammelt von Dr. Heinrich Ostermair in Ingolstadt. 38 Seiten. Mit 1 Siegelund 1 Farbendrucktafel.

Ausstattung nicht zu hoch.

Der Freundlichkeit des Herrn Autors verdanken wir das vorliegende Heft. Dasselbe enthält eine grosse mit vielen Fleisse zusammengetragene Reihe von Regesten aus dem XIII., XIV. und XV. Jahrh., welche sämtlich Olieder der seit langem in Ingolstadt angesessenen Familie Osternnair betreffen.

Eingelaufen: Katalog XXX (Miscellanra) des Antiquariats M. Hauptvogel (Hans Lommer), Gotha, Hauptmarkt 14.

Katalog 299. (Genealogie und Heraldik, Ordenswesen, Sphragistik, Geschichte der Höfe und des Adels) des Buchländlers und Antiquars Karl W. Hiersemann in Leipzig, Königsstr. 3.

# BRIEFKASTEN.

Anfragen bis zu 15 Zeilen einspaltig werden kostenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wird mit 10 Pfg. berechnet. — N.B.! Im Interesse unserer vererhnt. Leser liegt es, Namen und Daten in Briefsendungen nöglichst deutlich zu schreiben.

### Antragen

von Mitgliedern des Vereins "Roland".

195. Erbitte jede Nachricht über Fomm (Fom, Fumn, Fum), 1650 in Hückeswagen (Kreis Lennep, Rheinpreussen) zuerst erwähnt. Was bedeutet der Name? Wer kennt Familienwappen? Antwort durch 'Archiv' oder unmittelbar erbeten an

Julius Fomm, Köln, Vorgebirgstrasse 411.

196. Wer kann mir über die Vorfahren des zu Brüssel geborenen Handelsherrn Georg Nolte, der dem lutherischen Glaubensbekenntnisse angeEr soll dort ein kaufmännisches Geschäft betrieben haben. Ernst Nolte, Kaufmann, Berlin S. 53, Urbanstrasse 176.

197. Familiengeschichtliche Nachrichten über die in Ostpreussen, aber auch sonst in Ostdeutschland verbreitete Familie Matern erbeten. Wer würde für mich etwa noch im Königsberger, Archiv vorhandene Kirchenbücher darauf hin durchsehen? Wo finde ich nährer Angaben über die um 1500 in Darzig lebenden Brüder Gregor und Simon Matern? Aschrichen und Nachweis von Urkunden über Google familie von Kondratowicz (Syrokomla) erber Familie von Kondratowicz (Syrokomla) erber Dr. F. Matern. Berlin, Turmstr, 60.

ihrem Stammbaum fest beglaubigt bis zum Jahre 1643, in welchem ein Jacob F. als Schulmeister in Gräfenroda bei Ohrdruf wirkte bis 1661. Ein Sohn lebte dann mit Kindern und Kindeskindern in Jena. Sulza 11sw. (Thüringische Linie) und ein anderer als Bürgermeister in Schraplau (mansfeldisch - pommersche Linie). Des Letzteren Solin, Johann David F., war Justiziar und Bibliothekar des Fürsten zu Putbus, später Bürgermeister von Bergen, Rügen, Seine Nachkommen lebten dann vorwiegend in Pommern, Südpreussen, Posen, Schlesien und Rheinpreussen. -Bei den Ehefrauen der thüringischen Linie kommen die Namen Henn aus Grosssinmern, Struve-Neusulza, Gerber-lena vor, sowie Walther-Stadtsulza. Bei den Ehefrauen der pommerschen Linie kommen die Namen Latomütz aus Schlesien oder Böhmen. Dühnow, Retzlaff, Krüger aus Naugardt, Treptow a. d. Rega, Greifenberg, vor.

2. Wer kann mir "näheres iber Wohnort etc. der Familie von Dietrichson mitteilen? Ein königl. preuss. Ruhrschiffahrts-Inspektor Erasmus v. D. war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verheiratet mit Charlotte Caroline Wilhelmine Fabarius zu

Ruhrort.

Wer kann mir freundlichst eine Adresse aufgeben von Familienforschern auf Rügen, in Stralsund, Greifswald, Eisleben und Regensburg?

4. Wer hat n\u00e4here Kenntnis von den Verhandlungen des hist. Vereins von Oberpfalz und Regensburg, in welchem Band ist da der Name Faberius verzeichnet?

5. Im Wappen führt nach Ueberlieferung die Familie F. einen Mann mit langem Speer; doch scheint dies nur von der thüringischen Linie geführt zu sein. Ein süddentscher Heraldiker gibt — ohne urkundlichen Nachweis — hingegen einen goldenen Oreif auf blauen Feld an. Wo kommt dies Wappen vor, wird es von einer anderen bürgert. Familie gefährt?

 Wer kann mir Auskunft geben, ob und wo ein Herr Dr. Hermann (J. H.) Müller lebt, Verfasser eines Aufsatzes über Johann David Fabarius in der Allgem. Deutschen Biographie?

Direktor Fabarius, Deutsche Kolonialschule,

Witzenhausen a. d. Werra, Wilhelmshof.

199. Jegliche Nachricht erbeten über Vorkommen der Familie Zadow, aus Posen stammend. Mitteilungen bitte direkt an mich zu richten; Auslagen werden bereitwilligst vergütet. Wann erscheint die Bearbeitung der Kirchenbücher für den Reg.-Bezirk Posen? Dr. F. Zadow.

Godesberg a. Rh., Plittersdorferstr. 64.

200. Ich sammle Nachrichten über die ältere Geschichte meiner Familie, die vor ihrer Uebersiedelung nach Hamburg um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts in Neuhaus a. d. Oste anässig gewesen sein soll. Für jede, auch die kleinste Anskunft bin ich daukbar und zu Gegendiensten gem bereit. Prof. Dr. Heinrich Geffeken, Köln a. Rh., Volksgartenstr. 14.

201. Mein ältester Vorfahr, George Heubel, der 1520 beim Ueberfahren des geforenen Bodensees mit Ross mid Wagen versunken ist, hat wahrscheinlich bei Kempten oder Lindau gewohnt. Von seinen Kindern fehlt jede Nachricht, dagegen besitze ich nwerfische von weissen wie wei uns Feldu Hauss Et auf dem

 Ehe hat Andress b. München (Bayern) Sebastian in Kaußbeuren, Mathesz in Augsburg gewohnt, von denen möglicherweise noch Nachkommen in Siddentschland leben. Nähere Mitteilungen erwünscht, Auslagen gern erstattet.

Dr. med. Heubel, Blankenburg, Schwarzatal.

202. Nachrichten über Träger des Namens Schwenck (k, kh, etc) spez. im Fränkischen vom 17. und Anl. 18. Jahrhunderls erbeten. Porto-Ersatz. Albert Schwenck, k. Bahnadjunkt, Regensburg, Ostentor H. 67.

### Anfragen

von Nichtmitgliedern des Vereins "Roland".

203. Wer von den Lesem kennt die Herkunft und das Wappen der Familie Zennefels (Zennefelser, von Zennefelsen und Garsdorf). Besonders erwünscht sind mir Nachrichten über den ältesten Sohn des Andreas Zennefels, Hammermeisters zu Wolfsbach, Johann Philipp Zennefels, der nach der Plartmatrikel in Ensdorf, den 13. Mai 1600 zu Wolfsbach geboren ist. — Philipp Pauer war ca. 1654 Hammermeister zu Bömischbruck. Kann jemand über densefben nähere Auskunft geben, inabesondere wer dessen Eltern waren und wir letztere sind? Mir liegt sehr viel daran, dieses zu erfahen. Für jede, auch die geringste Mitteilung wäre ich sehr dankbar.

Johann Ritter und Edler von Pauer-Wolfsbach,

Pfarrer, Ost-Russland, Wolga-Dorf Pfeifer, Post Kamenka. Gouv. Saratoff.

204. In Sibmachers Wappenbuch Bürgerlicher Familien behindet sich das Wappen einer österreichischen Familie Adeler von 1650. Ein vierfach geteilter Schild (im 1. Felde ein goldenes A in Rot, im 4. Felde dasselbe in schwarz, 2. Feld gold, 3. Feld blau, beide Felder leer, Helmizer das A, Decke rechts schwarz-rot, links blau-golden. Mein ältester Vorfahr ist Michael Adeler, sesshaft in der damals zu Oesterreich gehörenden Ober-Lausitz. (1570 bis 1627.) Wer erteilt Auskunft über 1. Verleihung dieses Wappens durch und an wen? 2) Wie ist der Familienname Adeler (Adler) zu deuten? Porto wird am Wunsch vergütet. Für jede Nachricht dankt im voraus bestens

Curt Adler, stud. arch., Karlsruhe (Baden), Ludwig-Wilhelmstr. 14.

205. Ist einer der geehrten Leser des Archivinder Lage mir über den Ursprung oder über die Bedeutung des Namens Werner ingend welche Auskunft zu geben? Der Name muss schon in frühren Zeiten existiert haben, denn ich finde u. a. in der sächsischen Geschichte um 1270-einen Erzbischof Werner in Mainz erwähnt, welcher der Gattin des Landgrafen Albrecht, Margaretha, einer Tochter Kaiser Friedrich II. die letzten Einen erwises. Hat der Name Werner als Ruf- oder Familiennamente der Name Werner als Ruf- oder Familiennamente für geltigt Mittelhingen, für welche Auslagen gemerstattet werden.

Ober-Postassistent Richard Werner, Google Dresden-A., Chemnitzerstr. 59 c 11.

Hannover versagen, die Vorfahren Michael Mahnke " um 1645 und um 1600 geborner Urstamm. Kann mir jemand beweisen, dass der Stamm aus Mecklenburg nach Hannover, sowie von der frankischen Schweiz nach Mecklenburg übergesiedelt ist. Von anderer Seite wird behanptet, dass der Stamm aus einer bischöflichen Familie aus England im Stadeschen ansässig wurde. Für jede nähere Auskunft bin äusserst dankbar und erstatte gern Porto. Fr. Mahnke, Buchandlung, Verden (Aller).

207. Im »Siebmacher« ist erwähnt: Johann Hilmar Lange, kgl. grossbrit. und kurfürstl. braunschw.-lüneburg. Postmeister zu Lüneburg; Maigräfe d. Schützengilde zu Lüneburg 1731. Wer kann mir näheres über diesen Lange mitteilen?

Hermann Lange, Hamburg, Hartwicusstr, 12, p. 208. Welcher der geehrten Leser des »Archiv« ist in der Lage mir Angaben über den Geburtstag und -Ort, sowie nber die Vorfahren des Johann Christoph Büttner, Bergsteiger in Saalfeld, zu machen. Er ist gestorben am 14. Juli 1823. Mit wem war er zum erstenmale verheiratet, sein Sohn 1. Ehe der Schuhmacher Johann Wilhelm Friedrich Büttner, starb am 1. Febr. 1830 ohne Erben zu Wiesbaden. Auch um Wappennachrichten über Büttner und von Bittner erbitte möglich direkt an

Erich Büttner, Berlin, Stallschreiberstr. 9.

209. 1. Wo kann ich in Berlin den alten und neuen »Siebmacher« kostenlos einsehen? - 2. Auskunft und alles Wissenswerte erbeten über: Pastor Buntebart, \* um 1720. 1748 Pastor, Zinzendorfianer in Kirch - Baggendorf, Kr. Grimmen. Seine Frau. wohnt 1807 in Stralsund. Kinder: a) Regina Helena, † 1. Nov. 1804, alt 45 Jahre, und Charlotte, Gattinnen meines Urgrossvaters Behm, b) Elisabeth und Christiana, 1807 unvermählt. Johann Friedrich Buntebart, 1808 Handlungsbedienter in Stralsund? Friedrike Behm, ex Charlotte Behm, \* 1. Septbr. 1813. † 28. Juni 1857 (mit Gutsbesitzer Louis Homann, \* 19. Juni 1809 in Stettin, † 6. Okt. 1872 in Berlin, des letzteren Vater, wohnte Stettin, Gr. Domstrasse, seine Frau war eine geb. Klabunde. Die Homanns führen ein Wappen. - Porti werden ersetzt. Antwort direkt erbeten an

Architekt Schultze, Tegel.

210. Jede Nachricht über seine im 15., 16. und 17. Jahrhundert in Lohmen (sächs. Schweiz) ansässig gewesenen Vorfahren nimmt mit Dank entgegen Artur Büttner, Dresden, Elisenstr. 701.

211. Bin mit einer Stammbaumforschung bis 1560 zurück. Suche noch nachlebenden von Lobecks. Wo lebte der Vater des um 1880 in Militsch (Schlesien) gestorbenen Frl, Aug. v. L. Leben sie noch in Holstein? Etwaige Nachrichten früherer. — An das Manuskript des hannöverschen Geschichtsschreibers Pfestinger über die Familie von Meding ist eine Historia Lobeck angefügt. Ein Herr v. M. benutzte 1866 in Güstrow dieses Manuskript zur Aufstellung seiner Familiengeschichte. Wo findet sich dieses Manuskript jetzt? -- Gibt es noch Kirchenbücher der alten St. Katharinenkirche in Hamburg oder findet sich in dortigen Urkunden ein in Schwaben, 1734 und 1735 in Regensburg. Er soll aus Sachsen stammen und starb 1752 in Pommern, Sein Sohn Johann Georg Bernhard, Besitzer von Enzow, Lissow, Tadden starb 1788. Geburts-Angaben etc. erbeten.

> Apotheker Kurtzwig, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 58.

### Antworten

### von Mitgliedern des Vereins "Roland".

NB. Die verehrl, Einsender von Antworten werden gebeten, in Zukunft stets die laufende Nummer den Anfragen voranzustellen. Redaktion.

149. von Steuber. In Emden in Ostfriesland wohnt ein Apothekenbesitzer v. Steuber. Derselbe ist verheiratet mit einer Tochter des verstorbenen Emder Apothekenbesitzers van Senden. Dieser Ehe sind zwei Söhne entsprossen, von denen der ältere 1903 als stud. jur. in Emden gestorben ist, der jüngere zurzeit das Gymnasium in Emden besneht. Soviel mir bekannt, hat Apotheker v. Steuber vor einigen Jahren einen Stammbaum aufgestellt, der Interessenten wohl zur Verfügung stehen wird.

159. Reichhelm, Reichsbankdirektor in Emden in Ostfriesland.

Referendar Fieker, z. Zt. in Celle. 133. Heitzig, Hauptstamm haid, gotisch: haidus, alt- und mittelhochdeutsch; heit = Art. Wesen, auch Rang und Stand. Die Verkleinerungsform lautet neben anderen wie Heitchen, Heitling: . Heitz .. Eine weitere Verkleinerung liegt in der Endung sig :.

F. W. Frank Schultze, Gerichtsaktuar, Eisleben, 136. Vier Gebrüder von Molitor wurden am 10. Mai 1778 in den Reichsritterstand erhoben, Davon war einer k. k. Hofkanzleiregistrator in Wien. Zwei waren fürstl. Passauische Räte. Der Vierte aber, Johann Peter von M. war Kurmainzischer Amtskellermeister. Vielleicht war dieser Johann Peter der erste Molitor, der von Oesterreich nach Süddeutschland kam? von Seggern, Rendsburg.

00. Weller. Ein Träger dieses Namens ist Herr Pastor Weller, prot., Barmen, Rhid.

158. Proeller. Auf den Namen Pröller lautend.

existiert in Bayern ein Wappen, 18. Jahrh., die Beschreibung ist mir unbekannt, doch kann ich, wenn erwünscht, Adresse angeben.

172. Rueff. Ein Wappen für eine Familie Rueff existiert in Bayern. Beschreibung ist mir unbekannt, doch kann ich, wenn erwünscht, Adresse angeben. Ebenfalls existieren in Kirchheim u. Teck. Württbg... einige Familien gleichen Namens. Die nähere Adresse gibt gewiss das dortige Stadt-Schultheissen-amt bei Angabe der Gründe etc.

173. Schweitzer. Ein Wappen, Handzeichnung. in Farben, für Familie Schweytzer von 1763, könnte käuflich erworben werden zum Preise 1,65 Mk. Zu Auskünften bei Portoersatz gerne bereit,

Prof. em. Kurz, Aachen, Krakaustr. 13. Oo, Heydenreich. Gehel (= Michael) Heyden-

Schweriner Adressbuch sind 2 Träger des Namens Witte verzeichnet. Ausserdem kann ich mit folgenden Notizen dienen: Balthasar Witte, Kirchen-Oekonomus zu Malchin 1631-1641. Johann Joachim Witte, Kirchen-Oekonomus zu Röbel 1762-1766, dessen Söhne: 1. Christian Friedrich Witte, auch Kirchen-Oekonomus an St. Nikolai zu Röbel 1766. † 1799. 2. der Prof. zu Rostock. Jacob Witte, Pastor zu Rittermannshagen 1648, \* zu Güstrow. Johann Witte, Schulmeister zu Krobow bei Laage 1755. Daniel Witte, Pastor zu Zahrenstorf bei Boizenburg 1722. \* zu Hamburg. Samuel Witte, Stadtrichter zu Teterow 1658. Margaretha Witte, Ehefrau des Pastors Andreas Cracow zu Būtzow. Er starb 1. Nov. 1636. Nicolaus Jacob Witte, Pastor zu Sternberg 1744, † 28. Sept. 1767, vorher Pastor zu Domitz 1741-1744; seine Witwe Maria Sophie geb. Eggebrecht starb 10. Jan. 1798 zu Wittenburg. — Witte, Registrator zu Güstrow. Seine Witwe starb 20. Januar 1780, 80 Jahre alt. Catharina Witte, verm. mit dem Ratsverwandten Thom. Giese zu Parchim. Clara Magdalena Witte, verm, mit Pastor E. J. Schmidt zu Cambs b. Schwerin i. M. Er starb 30, Okt. 1798. Christiana Wilhelmina Witte, verm, mit Pastor C. W. Schmidt zu Altkalen, Bruder des Cambser Pastors. Er starb 28. April 1788. Traugott Georg Albert Witte, \* 9. März 1834 zu Saatzke (Ostpriegnitz), Sohn des dortigen Pastors Georg Witte und der Henricke geb. Guericke. Pastor in Meseritz 1858-61, 1869-1881 Pastor in Dreibergen i. Meckl., 1881-1900 in Kirchdorf auf Poel, † 1902, verm. 2. Mai 1861 mit Elisabeth Reinsch aus Zullichau, Bruder des Wismarschen Ratsherrn. Vater des Archivars (s. oben.) Otto Witte, \* 29. Aug Vater des Archivars (s. oben.) Otto Witte, "29, Aug. 1834 in Woldegk, M.-Strel, prom. zu Berlin 31, Juli 1861, approb 17, Jan. 1892. Centhin, Reg.-Bez. Magdeburg, prom. Berlin 17. Sept. 1802, approb. 22. April 1803, war vom 30. Juni 1889 bis 28. Sept. 1802. Divisionsarzt der 17. Division, zog dann nach Berlin. Friedrich Witte, "am 17. Juli 1809 in Pottenhausen. in Lippe - Detmold, approb. zu Kiel 14. Juli 1897, prom. das. 28. Juli 1897. Seit 1. Juli 1901 prakt. Arzt in Elberfeld. Ausserdem im Strelitzer Staatskalender 3 Witte. Gerichts-Assessor Dr. jur. Wunderlich, Schwerin, Elisabethstr. 19.

154. Ein Münzmeister Johann Papst, 1621 zu Leutenberg, kommt in meinem Werke Fischer, die Münzen des Hauses Schwarzburg, Heidelberg

1904 vor. 155. Heidelberger Univer. Matrikel 1469 ein Philippus Suer aus Weinheim.

167. Der Name Lipp ist öfters vertreten in

Waldmichelbach i. Od. (Hessen).

106. Hensel Hübsch 1439 im Heidelberger Steuerregister. Hans Hubsch 1439 im Schwetzinger Steuerregister. Hans Hübbsch von Dudenroth, Amt Eschwege in Hessen wird 16, Nov. 1686 Bürger in Weinheim (Zinkgräf, Bilder a. d. Gesch. v. W., S. 19).

120. Familie Genz (C.) heute in Heidelberg vertreten. In Berlin mehrere Genz und Gentz. Ernst Fischer, Weinheim.

den Jahren 1724-1726 erscheint ebenfalls ein Weller. die Eintragungen rühren z. T. von Altdorfer Studenten her. Zu weiterer Auskunft gerne bereit.

00. Dimpfel. Ueber ein Stammregister der Dimpfel, in und ausser Regensburg lebend, von Christ, G. Dimpfel, Regensburg 1756 kann ich Auskunft erteilen.

00. Arnet. I. Arnet, cap. ad B. M. befindet sich

in Ruswil, Kanton Luzern, Schweiz, lant sal. Nachr. 00. Welker. Ueber eine Widmung des Theologen H. T. Chr. Welker an seinen Sohn, den berühmten Archäologen Fr. Gottl. Welker nebst einem Stammbaum der Familie aus der Mitte des 17. lahrhunderts kann ich Auskunft erteilen,

Kurz, Aachen, Krakaustrasse 13.

#### Antworten

von Nichtmitgliedern des Vereins "Roland".

173. Prof. Dr. Schweitzer in Brandenburg a. H., ausserdem mehrere Träger d. N. dortselbst. Architekt Schulze, Tegel.

162. Johann Westermann, Prior des Augustinerklosters in Lippstadt (Westf.) nahm in Wittenberg die neue Lehre an, verfasste einen damals sehr verbreiteten plattdeutschen Katechismus und führte 1525 die Reformation in Lippstadt ein; von dort wandte er sich nach Münster.

Eduard Schulte, stud. jur., Wattenscheid i, W.

153. Zangenmeister, C. L., Schuhm., Roonstrasse 33.

158. Pröll, Joh. B. Makler, Eckernförderstr. 90. 162. Westermann gibt es 29 in Hamburg, 4 in Altona.

172. Mir war ein Rueff bekannt, der das Wappen führte, derselbe stammte aus Frankfurt a. M.

177. Cramer von Clausbruch, M., Sechslingspforte 17.

Die angeführten Adressen sind sämtlich in Hermann Lange, Hamburg,

105. Kaiserl, Bankdirektor G, von Loewenich in Düsseldorf.

87 und 112. Laut der Geschichte des Bauernkrieges in Ostfranken von Lor. Fries (1491-1550) befand sich unter den Verteidigern des Schlosses Unserfrauenberg bei Würzburg gegen die Bauern in Andresen von Stain zu Altenstain rotte«, ein Michel Schelhoren. Auf der Burg war damals auch anwesend Peter Clarmann, rat und rotschreiber, nachmals secretarius des Bischofs von Würzburg, nach dessen Aufzeichnungen Fries bei Erzählung der Belagerung sich gerichtet hat. (Clarmanns Manuskript befindet sich im Kreisarchiv zu Würzburg.) H. Ruff, Würzburg.

167. Ein Amtsrichter Curt Thielisch lebt in Breslau, ein Schornsteinfegemeister Paul Tilesius in Meseritz, Bezirk Posen; sein Onkel K. Tilesius in Wongrowitz; sein Vater Ferdinand Gustav Tilesius war Böttchermeister in Unruhstadt, sein Grossvater Büchsenmacher in Danzio: ferner oibl es in Berlin

## Neu-Erscheinungen auf dem Gebiete der Genealogie und Heraldik, sowie Familiengeschichte

vom 15. September 1903 bis Ende Dezember 1903. Zusammengestellt vom Buchhändler Wilhelm Bergmann in Budapest.

Dollinger, Fr. Die Fürstenbergischen Münzen und Medaillen mit 10 Lichtdrucktafeln. Donaueschingen 1903. Mk. 4.50

Fahlbeck. Der schwedische Adel. Jena 1903. Mk 8.

Grössler, Prof. Dr. Herm. Ein in Felsen gehauenes Stammbuch bei Gross-Jena a. d. Unstrut. Aus G. Führer d. d. Unstruttal. II. Aufl. (12 S.) 12°. Freyburg a. d. U. 1904. Mk. —30.

Haller. Tuttlingen vor hundert Jahren. Ein Jubiläumsblatt zur Erinnerung an den Stadtbrand am 1. November 1803. Mit Stadtplan deralten Stadt Tuttlingen 1903. Mk.—90.

Hettler, August. Adressbuch der wichtisten Archive Europas. Mit Angaben über die Benutzungszeiten, die wissenschaftlichen Beamten u. d. einschlägige Literatur usw. Grossenhain 1903. l. T. Deutsches Reich ohne Preussen Mk. 10. ll. T. Königreich Preussen. Supskript.-Preis Mk. 8, Einzelpreis Mk. 12. lll. T. Oesterr.-ung. Monarchie, etwa (Subskr.-Preis) Mk. 8, Einzelpreis etwa Mk. 12.

Hofrangordnung, die kgl. sächsische in ihrer jetzigen Geltung. VIII. A. Januar 1904. (36 S.) Gr. 16°. Mk. 1.

Holnstein, Ida, Gräfin von, geb. Gräfin von Mengersen. Die Geschichte der Familie von Mengersen. Paderborn 1903. Mk. 2.

Kalender der Deutschen Adels-Genossenschaft 1904. Herausgegeben im Auftrage der Deutschen Adels-Genossenschaft durch das Schriftführeramt. (XXX., 379 S.) Neudamm 1903. M. 1 Bildnis. Broch. Mk. 2. Geb. Mk. 3.

Kämmerer - Almanach. Historischer Rückblick auf die Entwicklung der Kämmerer-Würde. Zusammenstellung der kaiserlichen Kammerbergen geit Carl V bis zur Gegenwart Karmarsch, Karl. Erinnerungen aus meinem Leben. Ein Lebensbild, gezeichnet nach dessen hinterlassenen Papieren mit Ergänzungen v. Reg.-Rat E. Hoyer. 3. Tit.-Ausg. mit dem Bildnis des Verstorbenen. (227 S.) Gr. 8°. Hannover 1903. In Lwd. geb. Mk. 3.

Kral von Dobra-Voda, A. Ritter v. Der Adel Böhmens, Mährens und Schlesiens. Genealogisch-heraldisches Repertorium der Standeserhöhungen, Prädikate, Beförderungen, Inkolatserteilungen, Wappen usw. des gesamten Adels der bömischen Krone. (20 Bogen.) Lex. 8°. Zwei Ausgaben. Eine auf gewöhnlichem Papier. Eine auf breitrandigem Papier. Prag 1903. Preis d. Ausg. I. Mk. 20.

List, W. Franz, regierender Graf zu Erbach. Strassburg 1903. Mk. 6.

Neujahrswunsche des XV. und XVI. Jahrhunderts, herausgegeben von Paul Heitz. Mit 44 Abbildg. in Originalgrösse. Strassburg i. E. 1903. Mk. 6.

Obstfelder, G. A. Über 1500 männliche und weibliche Personennamen. Nach dem Alphabete und Geschlecht geordnet und im Interesse der Standes- und Pfarrämter herausgeg. II. verb. Aufl. (21 S.) gr. 8°. Langensalza 1903. Mk. —.40.

Ordemann, Ludw. Aus dem Leben und Wirken v. Katharine Klafsky. (VII. 90 S. mit 1 Bildnis) gr. 8°. Hameln 1903. Mk. 1.20.

Poppen, Jacob Julius Wilhelm, Generalmajor. Nachrichten über das Geschlecht der von Poppen. (60 S. mit 2 Tafeln und 1 Stammtafel) gr. 8°. St. Petersburg 1903. Mk. 6.—.

Riegler, Dr. Ferd. Ungarns staatliche Matrikelämter samt zugeteilten Ortschaften

he en Google l'Armorial général de. 100 Lieferungen à 16 Seiten mit 896 Wappen-Abbildungen mit französischem, deutschem, englischem, spanischem und italienischem Text. Lex 8°. (Bisher erschienen 3 Lfgn.) Paris 1903, pro Lfg. Mk. 10.—.

Ruvigny and Raineval Marquis of, The Blood Royal of Britain. Being a Complete Table of all the Descendants now Living of Edward IV. and Henry VII., Kings of England, and lames III., King of Scotland, and of all the subsequent Sovereigns of these Realms. Containing 134 Genealogical Tables and the Names of some 11,723 living Descendants of the above-named Kings, with over 36,000 lines of descent; with an Illuminated Frontispiece of the Missal containing the only Record of the Birth of Henry VII., Five Photogravures, and Fourteen other Portraits, (In One Volume folio). London 1903. 2 Ausgaben: 1 Ausgabe in Leinwand, Mk. 85 .- , 1 Luxus-Ausgabe auf lapan-Papier Mk. 215 .-.

Scheven, Curt von, Urkunden und Regesten zur Genealogie derer von Scheven. I. Heft. 8°. (V, 85 Seiten u. 8 Stammtafeln.) Berlin 1903. Mk. 6.—.

Schrienert, Frdr. Diffurtische Chronik, zusammengestellt unter teilweiser Benutzung amtlicher Quellen, des Rathausarchivs, des Quedlinburger Urkundenbuchs, Bürgermeister Andr. Wallmanns, Geschichte von Ditfurt 1782 usw. umfassend ca. 1000 Jahre vom 9—19 Jahrhundert (161 S. 1 farb. Plan und 1 farbige Karte gr. 8°. Quedlinburg 1903. Kart. Mk. 4.—.

Spiessen, Max von. Wappenbuch des Westfälischen Adels. Gr. 4°. Mit 356 Wappentafeln, erläuterndem Text, Wappenbilderlexikon usw., cplt. i. 12 Lfgn. Görlitz 1003. Mk. 108.—.

Steinbrecht, Dr. C. Schloss Marienburg in Preussen, Führer durch seine Geschichte und Bauwerke VII A. (24 S. mit

und Stubenberge 1140-1666. (44 S.) Zellweg 1903. Mk. --.70.

Steiner-Wischenbart, Josef. Monographie des Bezirkes Feldbach. 1. Band: Die Stadt Feldbach (Steiermark). Mit Illust, von Konservator Joh. Graus und Direktor Max Helff (IV 259 S.), gr. 8°. Zellweg 1903. Mk. 3.75.

Taschenbuch, gothaisches genealogisches der adeligen Häuser 1904. Der in Deutschland eingeborene Uradel V. Jhg. (VII. 984 S. mit 1 Stahlstich), gr. 16°. Gotha. Gebund. in Leinwd. Mk. 8., Pr.-A. Mk. 12.

do. der freiherrlichen Häuser 1904. 54. Jhg. (VIII. 903 S. m. 1 Stahlstich), gr. 16°, geb. i. Lwd Mk. 8., Pr.-A. Mk. 12.

do. der gräflichen Häuser 1904. 77. Jgh. (VII. 1042 S. m. 1 Stahlstich), gr. 16°, geb. in Lwd. Mk. 8., Pr.-A. Mk. 12.

Toepke, Gustav. Die Matrikel der Universität Heidelberg IV. Th. Von 1704 bis 1807. Herausg. v. Paul Hintzelmann. Nebst einem Anhang, enth. I. Album promotorum in facultate philosophica ex parte catholicorum 1705—1805. Il. Catalogus auditorum juris canonici et promotorum in jure tam canonico quam utroque 1726—1770. Ill. Matricula et studiosorum et promotorum in facultate theologica ex parte reformatorum 1706 bis 1800 (XII. 656 S.) gr. 8°. Heidelberg 1903. Mk. 25.

Walther, Ernst Pfr. Ortsgeschichte vom Freiamt, zugleich Geschichte des Schlosses Keppenbach und des Klosters Thennenbach, die im Freiamtgebiete liegen. (VIII. 149 S. mit Abbildung), 8°. Emmendingen 1903. Mk. 2.

Wedel, Heinrich von. Deutschlands Ritterschaft, ihr Entstehen und ihre Blüte. Görlitz 1903. Eleg. kart. Mk. 3., eleg. Leinwandband Mk. 3.50.

Zernicki-Seliga, E. von. Die Polnischen



# Archivalien bayrischer Gemeinden.

Wie wir vernehmen, sollen auf Anregung des Kgl. bayr, allgem. Reichsarchivs zu dauernder Erhaltung und Pflege alter Dokumente Verzeichnisse der Archivalien bayrischer Gemeinden erstellt und Duplikate bei den Kgl. Bezirksämtern hinterlegt werden. Dieser Anregung entsprechend haben die Kgl. Bezirksämter die ihnen unterstellten Gemeindebehörden anzuweisen, binnen angemessener Frist ein genaues und vollständiges Verzeichnis aller im Besitze der Gemeinde. des Standesamts und der örtlichen Stiftungen befindlichen Akten und Urkunden unter Beifügung des Datums, des Betreffs und einer kurzen Inhaltsangabe, sowie gegebenenfalls Name des Ausstellers der Urkunde auf haltbarem Papier doppelt anfertigen zu lassen und das eine Exemplar in der Gemeinde-Registratur, das zweite beim Kgl. Bezirksamt zu hinterlegen. Letzteres ist dann dem Kgl. Kreisarchiv zur Einsichtnahme mitzuteilen.

In das Verzeichnis sind von den Gemeinden aufzunehmen: 1. Alle Urkunden auf Pergament; 2. Alle Urkunden, Befehls-, Protokoll- und Beschlussbücher, Flur- und Bannbeschreibungen, Gemeinde- und Ortspläne, Bürgerverzeichnisse, Viktualienbeschauprotokolle und Preisnotierungen, Rechnungen und Voranschläge, Steuer- und Umlagenrollen etc. aus der 7eit vor 1820. welche entweder

Familien das allgemeine Interesse beanspruchen können; 3. Akten über das Eigentum der Gemeinden und Stiftungen, über Rechtsstreitigkeiten derselben, über Privilegien und wichtige Erbschaftsangelegenheiten. über Schenkungen und über Lehens-, Gutsund Gerichtsherrliche Verhältnisse; 4. Die Urteilsbücher und Polizeiakten: 5. Die Ortschroniken: 6. Die im Besitze der Gemeinden. Stiftungen- und Behörden, sowie der Zünfte und ähnlicher Vereinigungen: 7. Alle sonstigen geschriebenen oder gedruckten Mitteilungen von allgemeinem Interesse, wie Sammlungen von Flugblättern und ähnlichem. Sofern die Bestände an archivalischen Akten und Urkunden nur unbedeutend sind, sollen sie in eigenen Mappen getrennt von den übrigen gemeindlichen Akten trocken und feuersicher aufbewahrt werden. Für grössere Bestände wären besondere verschliesshare Schränke zu beschaffen. Die auf diese Weise ausgeschiedenen Archivalien sind bei Amtsübergabe dem neugewählten Bürgermeister vom Amtsvorgänger besonders zu extradieren, (Augsb. Abdztg, Nr. 112.)

Jeder Geschichts- und Familienforscher, der in den Aktenbeständen von Gemeinden zu tun gehabt wird diesen Beschluss mit Freunden begrüssen.

A. Schwenck, Adjkt., Regensburg.

# Familie Liers aus Herrprotsch.

Von Regierungsbauführer F. K. Liersch in Berlin.

Mit wenigen Ausnahmen lässt sich auch von den an anderen Orten Deutschlands ansässigen Trägern dieser Namen nachweisen, dass sie aus dem angegebenen engeren Bezirke stammen. Jedoch lässt der Name »Lierse«, aus welchem sich im Laufe der Zeit die übrigen Formen entwickelt haben, vermuten, dass die ursprüngliche Heimat der Familien dieses Namens in Niederdeutschland und zwar in Friesland zu suchen sei. Noch heut sind ähnliche Namen Leer, Leers, Lerse, Lier, Lver, Lür, Lürs, Lürsen u. dgl. m., besonders zahlreich im Friesischen bezw Niedersächsischen zu finden, andererseits sind gerade in Friesland häufig Personennamen dadurch gebildet worden, dass an einen Ortsnamen\*) rse - sekundär re und se, tertiär er und es durch Inversion - angehängt wurde.

Gleichwohl muss die Einwanderung der Lierse nach dem Südosten Deutschlands vor mindestens 3 bis 4 Jahrhunderten erfolgt sein; nachgewiesen sind sie um etwa 1590 in Züllichau und Schwiebus, um 1620 in Frankfurt a. O., um 1630 in Sorau, um 1660 in Kottbus und Küstrin; in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sind sie in ganz Niederschlesien verbreitet.

Die Schreibung des Namens ist bei fast allen Familien bis ins 19. Jahrhundert hinein in ständigem Wechsel geblieben. Die grösste Mannigfaltigkeit hierin zeigt jedoch die nachstehend behandelte Familie, deren Vorfahren im Anfang des 18. Jahrhunderts in der Umgegend von Breslau lebten.

 Wolfgang Kaspar Liersch, von ihm ist nur bekannt, dass er in Schlesien ansässig war und zwei Söhne hatte: 1. Wolfgang Kaspar, 2. Karl.

II. Wolfgang Kaspar Liersch, Amtmann in Eckersdorf Kr. Namslau, später Oberzu Grossburg Kr. Strehlen. Kinder: 1. Kaspar Friedrich, hatte einen Sohn Karl, 2. Karl, hatte eine Tochter Charlotte, 3. Ernst Siegismund geb. 8. 5. 1726, Stammvater des älteren Zweiges, 4. Christian Daniel geb. 9. 7. 1730, Stammvater des jüngeren Zweiges, 5. Ferdinand, Stadtchirurg in Sommerfeld, 6. Heinrich, gestorben als Wachtmeister in Beuthen.

#### Aelterer Zweig:

III. Ernst Siegismund Liersch, geb. 8. 5. 1726 zu Herrnprotsch, wird im Taufschein seines jüngeren Sohnes als »Chirurgiae Praktikus zu Ruppersdorf« bezeichnet, verm. mit »Eleonora von Maröhnin«, Söhne: 1. Ernst Siegismund, geb. 5. 12. 1766; 2. lohann Friedrich Heinrich, geb. 24. 12. 1706.

IVa. Ernst Siegismund Liers (Liersz). geb. 5. 12. 1766 zu Ruppersdorf, studierte in Breslau uud Halle Theologie, wurde am 26. 10. 1790 zu Breslau geprüft, wirkte zunächst als Hauslehrer in Patschkau und wurde daselbst, wie die Oppelner Kirchenakten angeben, am 17. 10. 1791 zum Prediger berufen. Seine Vokation selbst ist von der Kriegs- und Domainenkammer zu Brieg erst am 30, 12, 1791 ausgefertigt, Im Jahre 1812 wurde er als Pfarrer nach Oppeln berufen, wo er am 6, 12, 1812 eingeführt wurde, Er starb 27, 12, 1838 in Oppeln, verm, mit Sophie Elisabeth Hanniske aus Breslau; Kinder: 1. Sophie Charlotte Auguste Ernestine, geb. 20. 8, 1793; 2. Karoline Amalie Friederike geb. 12, 8, 1795. 3. Charlotte Beate Elisabeth Christiane, geb. 8. 11. 1797, 4. Ulrike Auguste Philippine, geb. 16, 12, 1799, 5, Berthold Ernst Friedrich Georg, geb. 27. 7. 1803, 6. Karl Wilhelm Moritz Gottlob, geb. 17. 7. 1806, gest. 7. 5. 1807, 7. Robert Heinrich Theodor, geb. 31. 12, 1810. - Beim Tode des Pastors Liersz lebten noch 2 Söhne und

Dia tend by Google

mit Friederike Duhn, geb. 13. 10. 1819, gest. 24.7.1887, 2. Johanna Liersz gest. 1874(?), 3. Fritz Liersz, geb. 4. 1. 1806, gest. 26. 11. 1867 als Geheimer Regierungsrat in Liegnitz, verm. mit Marie Duhn, geb. 3. 5. 1816, gest. 26. 8. 1897 Berlin; Kinder: 1. Marianne geb. 6. 8. 1841, gest. Mitte Januar 1903 Berlin, verm. mit dem Kgl. Landforstmeister W. Wächter, 2. Fritz, geb. 18. 8. 1842, gest. 16. 2. 1887 Berlin, Kgl. Polizeirat.

Jüngerer Zweig: III. Christian Daniel Liers, geb. 9, 6, 1730, getauft am 11. 7. 1730 in der Haltskirche zu Grossburg, nahm als Chirurg am siebenjährigen Kriege teil; laut Abschiedsattest vom 26. 7, 1765 war er Feldscher im »Hochlöbl. General-Major von Wunschen Regiment« und machte »Batallien und Aktionen wacker und unverdrossen mit«; er scheint darauf kurze Zeit Zivilchirurg in Bunzlau gewesen, doch bald wieder ins Heer eingetreten zu sein - schon 1768 wird er Chirurg bei der Eskadron des Majors von Oppen im Dragonerregiment von Krokow genannt. Er starb am 2, 4. 1788 als Feldscher des Dragonerregiments von Mahlen zu Beuthen a. O.; verm. a) mit Maria Rosina Maschke, Tochter des Bürgers und Schneidermeisters Melchior Maschke zu Bunzlau; b) mit Johanna Elisabeth Wagner, geb. 10. 8. 1738 Sorau, gest. 28. 10. 1808 Kladow, Tochter des Bürgers und Schneidermeisters Johann Georg Wagner und dessen Ehefrau Maria Elisabeth Maschke; Kinder erster Ehe: 1. Christian Daniel, geb. 3. 1768, 2. Christian Gottlieb, geb. 30. 9, 1770, 3, Christian Friedrich, geb. 14, 7, 1772.

IV. Christian Daniel Liers, geb. 15, 3, 1868 zu Bunzlau, gest. 16, 10, 1820 Königsberg i. N.; Pastor in Kladow, seit 1816 Oberprediger in Königsberg i. N., verm. 29,9, 1802 mit Henriette Wilhelmine Reuendorff, geb. 28, 10, 1782 Gross-Mantel gest 10, 5, 1838 Tochter des Gross-Mantel gest 10, 5, 1838 Tochter des 1803, 2. Minna Amalie Adolfine, geb. 29.
 1805, gest. 9. 6. 1808, 3. Ernst Julius Adolf, geb. 10. 7. 1807, gest. unerverheiratet etwa dreissigiährig als Steuerbeamter, 4. Karl August Adolf, geb. 13. 9. 1809, vergl. V., 5. Minna Wilhelmine Auguste Dorothea Friederike, geb. 8. 7. 1820, gest. 6. 6. 1866, verm. mit Prediger Berger in Schildberg bei Soldin.

V. Karl August Adolf Liers, geb. 13. 9. 1809 Kladow, gest. 27. 11, 1877 Bechlin, gehörte von Ostern 1821 bis Ostern 1826 dem Waisenhause zu Halle an, studierte dann 1 Jahr in Halle und 2 Jahre in Berlin Theologie. Nachdem er die Prüfungen bestanden hatte, wurde er zum Archidiakonus von Königsberg i. N. berufen und als solcher am 4, 9, 1835 bestätigt. Nebenbei war er von 1840-44 Seelsorger der dortigen Garnison und wurde 1851 zum Superintendantur-Assistenten der Diözese Königsberg ernannt. Am 1, 1, 1853 übernahm er die Pfarre zu Bechlin i. U.-M. Vom März 1866 ab führte er die Ephoralgeschäfte der dortigen Diözese nach dem Ausscheiden des Superintendenten Hanstein bis zum luli 1867; die ihm angebotene endgültige Uebernahme derselben lehnte er ab, da er sich der Arbeitslast auf die Dauer nicht gewachsen fühlte. Verm. 1835 mit Pauline Amalie Auguste Fuhrmann, der jüngsten Tochter des Amtmanns Fuhrmann auf Sophienhof; Kinder: 1. Johannes, geb. 18. 1836, gest. 27. 11. 1874 zu Neu-Romuck Kr. Allenstein als Oberförster, verm. mit Emmi Starke, welche in Berlin lebt, Kinder: a) Emmi, geb. 11, 2, 1868, b) Ottilie, geb. 3. 1872, c) Hedwig, geb. 1874, gest. ?, d) Johannes, geb. Juni 1875, gest. 1877 in Neu-Ruppin; 2. Marie, geb. 29. 1. 1838, verm. mit Superintendent Merensky in Berlin; 3. Adolf, geb. 4. 9. 1840, gest. 12. 4. 1876 Neu-Rupin, Dr. med.; 4. Ernst, Ogle geh ? gest 48 Stunden alt: 5. Paul, geb.

23. 10. 1881 Neu-Ruppin; 9. Daniel, geb. 4. 8. 1852.

VI. Daniel Liers, geb. 4. 8. 1852, besuchte das Gymnasium zu Neu-Ruppin, diente im dortigen 24. bezw. 36. Infanterie-Regiment zu Halle sein Jahr ab und studierte zunächst lura. Später trat er zur Verwaltung der indirekten Steuern über und fungierte als Supernumerar in Neu-Ruppin und Berlin als kommissarischer Grenzaufseher in Eupen, als Steueraufseher in Siegburg und Berlin, als Hauptsteueramtsassistent in Neu-Ruppin, als Ober-Grenzkontrolleur in Robakow Kr. Jarotschin, als Obersteueramtskontrolleur in Uelzen und seit dem 1, 4, 1896 als Hauptsteueramtskontrollenr in Biebrich, von wo er am 1. 10. 1900 in gleicher Eigenschaft nach Kottbus versetzt wurde; verm. mit Hedwig Wienstruck, geb. 24, 9, 18?; Kinder: 1, ein in der Geburt verstorbener Sohn 17, 12, 1883, 2. Hedwig, geb. 23. 11, 1885, Lehrerin, 3. Ernst Gustav. geb. 28, 2, 1887, gest. 28, 2. 1887, 4. Magdalene, geb. 12. 12. 1888, 5. Albrecht, geb. 12. 4. 1891 Robackow, gest, 13, 9, 1891 ebendaselbst.

Es ist übrigens nicht unwahrscheinlich, dass auch die im nachstehendem Geburtsbrief aufgeführten Personen zu dieser Familie gehört haben:

Geburthsbrief. Vor dem Ambt des fürstl. Jungfräul. Closter-Gestieffts ad S. Claram in Bresslau, seyndt heut dato erschienen und gestanden Tit. Herr Joan Leopold von Langendorff Königl. ober Amts-Wirtschaffts-Buchhalter, und Tit. Herr Conrad Kreusse gewesener Sergeant in holländ. Diensten, und haben vermittelst zu Gott dem allmächtigen mit aufgehobenen Fingern und wohlredenden Zungen gethanen cörperlichen Eyde ausgesaget, dass Helene Charlotte gebohrene Lierschin, welche dermahlen dem Hanss Christoph Teichmann, Bürger und Tischler in Trebnitz verehelicht ist, von Ihrem Vater Caspar Liersch, gewesenen

leuthen, auss einem reinen und untadelhaften Ehebette erzeuget und überkommen seyn, sich auch nebst Ihrem Eltern Jederzeit Ehrlich und redlich verhalten habe. Urkundlich unter dem gewöhnlichem fürstl. Stieffts - Ambts - Insiegel. Bresslau ad. S. Claram den 30. Januarij 1731.

## Clemen

Beiträge zur Genealogie der Clemen in Schmalkalden.

Eine Sage lässt Schmalkalden von Schweden zur Zeit Christi Geburt gegründet werden, von denen namentlich auch die Familien Clemen und Merkel abstammen sollen. Wenn die Sage auch an sich wertlos ist, so ist sie doch ein Beweis dafür, für wie alt man die Clemen hielt. (Wagner, Gesch. d. Stadt Schmalk, S. 181.)

 Hans Clemen, † 1556, Stahlschmied zu Schmalkalden.

## Kinder:

- Reinhard, s. IIa, Reinhardscher Ast (Clemen, gen. Schnick).
- 2. Lorentz, s. Ilb, Lorentzscher Ast.
- 3. Georg, s. Ilc, Georgscher Ast.
- 4. Blasius, s. Ild, Blasiusscher Ast.
- Hans, s. Ile, Hansscher Ast (Clemen, gen. Vogt).
- Jacob, s. IIf, Jacobscher Ast.
   A. Reinhardscher Zweig.

II.a. Reinhard Clemen, † um 1556, Stahlschmied, Besitzer des Stahlhammers bei Schmalkalden, musste 1550 auf seine Kosten einen Damm zwischen der Schmalkalde und dem Gespring aufführen (Dr. J. G. Wagner, Gesch, der Stadt Schmalk, Marbz, 1849, S. 301).

#### Söhne:

- 1. Nicolaus, s. Illa.
- 2. Hans, s. IIIb.
- 3. David, s. Illc.
- Illa. Nicolaus Clemen, \* 1534, † 1610,

#### Söhne:

- 1. Georg, s. IVa.
- Gabriel, † 1608, Magister, wurde 1581 Baccalaureus (4. Lehrer) an der Bergschule zu Schmalkalden, 1607 Collega tertius an der Stadtschule, ? später Conrector. (J. C. Geisthirt, Schmalkaldia Litterata, No. XXII.)
- 3. Hans, s. IVb.
- IIIb. Hans Clemen, † 1610, Stahlschmied.

#### Söhne:

- Reinhard, \* 1582, † 1635, Stahlschmied.
- Valentin Clemen, genannt Pforr,
   1594, † 1648, Stahlschmied.
- Illc. David Clemen, † 1588, Stahlschmied.

#### Sohn:

- Hans David, \* 1582, † 1637, wird als Reformierter 1612 zum Mitglied des Presbyteriums »uff J. F. On. Befehl bestellet«, 1614 in den Rat gewählt.
- IVa. Georg Clemen, Schnick zugen, \* 1581, † 1649, vornehmer Bürger, auch Stahlgewerke zu Schmalkalden; verm. mit Anna Finck.

#### Söhne:

- 1. Johann Georg, s. Va, älterer Zweig.
- 2. Georg Philipp, s. Vb, jüng. Zweig. IVb. Johann (Hans) Clemen, Schnick genannt, † 1616, Stahlschmied.

#### Tochter:

 Margaretha; zweimal verm. a) mit Johann Friedrich Coburger, † 9.
 10. 1635, 1627 Diakonus an der Stadtkirche; b) mit Johann Nicolaus Finck, Stadtphysikus zu Schmalkalden.

## 1. Älterer Zweig.

Va. Johann Georg Clemen, \* Schmalkalden 10. 12. 1609, † Steinbach unter Hallenberg 14. 9. 1657, besuchte bis 1630 die Centre 14. 9. 1657, besuchte bis 1630 an der Stadtschule, dann Prediger zu Floh und Seligenthal bei Schmalkalden, resignierte und zog nach Gotha, 1636 Pfarrer zu Steinbach unter Hallenberg, dort befand sich 1720 sein Bildnis an der Kanzel; verm. mit Anna Maria Merckert.

# Kinder:

- 1. Johann Georg, ? s. Vla.
- Quirinus, der Apotheker-Kunst ergebener.
- 3. Johann Valentin, s. VIb.

VIa. Iohann Georg Clemen, \* Schmalkalden 21. 4. 1640, † . . . , bis 1661 auf der Schule seiner Vaterstadt, besuchte dann das Gymnasium zu Schleusingen, die Universität zu Jena, wo er 1663 zum Magister promovierte, dann die zu Wittenberg. Ging als Informator eine Zeit lang nach Braunschweig und Magdeburg, 1670 Pfarrer zu Rossdorf, 1681 Diaconus zu Schmalkalden; zweimal verm.: a) 1670 mit Anna Elisabeth Fichtel, † 1681, Tochter des Erhard Fichtel, Bürgers und Handelsmanns zu Schmalkalden; b) 1682 mit Susanna Elisabeth Wider. † 10. 9. 1683, hinterlassene Tochter des Joh. Christoph Wider, Rektor am Gymnasium zu Regensburg.

#### Kinder:

# Erster Ehe:

- 1-3. Drei Söhne, † jung.
- 4. Tochter, † jung.
- Joh. Tobias, 1700 und 1720 luth. Schul-Rektor zu Schmalkalden.
- Maria Elisabeth; verm. Schmalkalden 1699 mit Friedericus Martinus Fabricius, Dr. med.

#### Zweiter Ehe:

- 7. Tochter, \* 2, 9, 1683.
- VIb. Johann Valentin Clemen, \* 1647, † 1717, J. U. Praktikus und Senator zu Schmalkalden, Advokat.

#### Sohn:

Window.

1. Johannes, s. VIIa.
VIIa. Johannes Clemen, \*1693, †1739,
Advokat zu Schmalkalden.

2. lüngerer Zweig.

Vb. Georg Philipp Clemen, genannt Schnick, \* 1624, † 1672, Stahlschmied. Sohn:

VIc. Sebastian Clemen, gen. Schnick, \* 1654, † 1706, Stahlgewerke und Leutnant, Sohn:

VIIb. Joh. Salomon Clemen, \* 1693, † 1763. Berg- und Stahlgewerke, Sohn:

VIIIa. Ioh. Nicolaus Clemen. \* 1727. † 1777, Berg- und Stahlgewerke. Sohn:

1. Johann Nicolaus, \* 1764, † . . . B. Lorentzscher Ast.

Lorentz Clemen, † 1600. Stahlschmied

### Söhne:

- 1. Hans, s. Illd.
- 2. Lorentz, s. Ille.

IIId. Hans Clemen, † 1600, Stahlschmied

#### Söhne:

- 1. Sigmund, \*1569, †1635, Stahlschmied.
- Valentin, s. IV c.

IIIe. Lorentz Clemen, † 1619, Stahlschmied

#### Sohn:

1. Hans Clemen, genannt Lorentz, \* 1592, † 1661, Stahlschmied.

IVc. Valentin Clemen, \* 1591, † 1635, Stahlschmied.

## Söhne:

- 1. Valentin, s. Vc.
- 2. . . .

Vc. Valentin Clemen, \* 1622, † 1656, Stahlschmied. 1664 wurde Valentin Clemens Witwe wegen Kindesmordes in einen Sack gesteckt und ertränkt, worauf ihr Leichnam unter den Galgen gelegt und mit einem Pfahl durchschlagen wurde.

#### Sohn:

Vld, Johann (Hans) Reinhard Clemen, \* 1647, † 1710, Stahlgewerke und Stadt-

#### Kinder.

- 1. Margaretha Elisabetha; verm. 1710 mit Christoph Ludwig Linde.
- Ioh, Georg. \* 1707, † 1735.

## Stammbaum der Familie Mathesius. (Mit einer Beilage.)

Die Familie hat sich ungemein verzweigt und es ist kaum noch möglich, unter den gegenwärtig in Deutschland lebenden über 100 Mitgliedern der Familie Mathesius einen Zusammenhang zu finden. Es sind auch in obigem Stammbaum nur diejenigen Linien aufgeführt, deren Vertreter sich fast bis in die letztzeit verfolgen lassen oder sonst verdienen, hervorgehoben zu werden. Der Verfasser dieses Stammbaums, Fabrikbesitzer Ernst Mathesius in Gautzsch bei Leipzig lässt es sich angelegen sein, dass vorhandene Material zu sammeln, und bittet als Mitglied des →Roland« ihm alle auf die Familie Mathesius bezüglichen Nachrichten zu über-Dieienigen Mitglieder, die durch heute geltende Adressbücher zu erreichen sind, sind ihm bekannt. Er erlässt ferner von Zeit zu Zeit Rundschreiben, um zunächst einen Familientag zu stande zu bringen, in der Hoffnung, durch diesen eine Familien-Stiftung zu schaffen, durch welche wirklich Bedürftigen dieses Geschlechts - und solche wird es ja in einer so grossen Familie stets geben - eventl, Unterstützung gewährt werden könnte.

Am 24. Juni feiern wir den 400. Jahrestag des Mannes, dessen Wappen wir heute bringen, des Magisters Johann Mathesius, \* 24. Juni 1504 in Rochlitz in Sachsen, † am 7. Okt. 1565 als Pfarrer in loachims tal in Böhmen.

In weitesten Kreisen nicht bekannt, ist derselbe doch eine wichtige Persönlichkeit by Google für alle lutherisch Gesinnten, denn wir ver-

# *image* not available

# Valentin Mathesius.

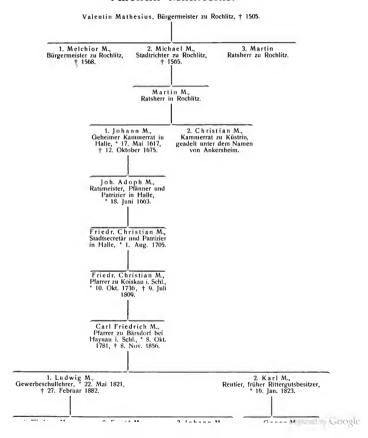

Ŵ. leran, ed M., 2. Gabriel M., natzsch, Kaufmann und Bürgermeister in Oederan, \*7. Aug. 1625, † 1692. 1. Gottfried M., 2. Gabriel M., h. Christian.2) 4. Johann M., Ratsherr zu Oederan, vokat und Amts-Magister zu St. Thomas Bürgermeister zu Oederan, in Leipzig, \* 1655, † 1716. ° 1657, † 1725. sser zu Ostran bei † 1738. ist. Gottfr. 1. Tobias M., 2. Immanuel M., 3. Gabriel M., Makonus an der Tuchmacher i. Oederan, Ratsherr in Oederan, Magister zu St. Thomas in Leipzig, \* 1691. wrche zu Leipzig, \* 1687. \* 1689. wptember 1714, nin Stipendium an Gersität Leipzig. de

igmundlinmanuel M., Advokat in Annaberg.

# *image* not available

webt, sind bis heutigen Tages nicht vergessen und mehrere von ihm gedichtete Kirchenlieder gehören noch heute den



Landes-Gesangbüchern an. Das Wappen zeigt eine Schnecke auf der mittelsten von drei Bergspitzen ruhend, aus der ein Pegasus emporstrebt; über dem Wappen findet sich

der bürgerliche Stechhelm und auf diesem wiederum die Schnecke mit dem Pegasus. Der Sinnspruch versinnbildlich trefflich das Wappen und seinen Inhaber auf deutsch: Eile mit Weile. Die Stadt Rochlitz schickt sich an, diesem ihrem hervorragendsten Sohne ein Denkmal zu setzen, wie sie bereits seit Jahren eine Strasse nach ihm benannt hat. Drei Stunden nach seiner Sonntagspredigt am 7. Okt. 1575 über das Evangelium vom lüngling zu Nain, starb er sanft, hochgeehrt von seiner Gemeinde Joachimstal, die ihn noch vor wenigen Jahren ehrte durch eine am dortigen Rathaus angebrachte Gedenktafel; eine besonders hoch zu schätzende Ehrung, da die heute wieder katholische Gemeinde sie einem hervorragenden. echt reformatorischen. evangelischen Geistlichen zu Teil werden liess.

(Für die Richtigkeit der genealogischen Artikel übernimmt die Redaktion keine Verantwortung, da dieselben das Ergebnis der persönlichen Forschungen der Einsender sind.)



# Zu den Kunstbeilagen.

Wir eröffnen heute mit der 1. Kunstbeilage eine Serie von Herrn Zeichenlehrer A. Brager in Hannover entworfene farbige Wappenbilder. Dieselbe stellt das Wappen derer von Brandis dar, das am frühreren Urstyllinerkloster in Hildesheim angebracht ist. Der von Gold über Silber geteilte Schil A zeigt ohen einen wachsenden natürDecken: schwarz-golden und schwarzsilbern.

Die Bragerschen Zeichnungen stellen insofern eine beachtenswerte Neuerung dar, als nicht nur die Konturplatten, sondern auch alle Farbplatten vom Künstter selbst gezeichnet sind, sodass diese Blätter als Originallithographien gelten können.

Die zweite Kunstbeilage ist das Exlibris des Herrn Felix von Bressensdorf in Leipzig, Google entworfen von L. Pheude. Das Vallwappen

# Heraldisches Kuriositäten-Kabinett.

Das alte rigasche Ratsgeschlecht von Jacobs erhielt des H. R. Reichs rittermäss-Adelstand mit der Befugnis, sich nach zu erwerbenden Gütern zu schreiben d. d. Wien 26. 3. 1803 in Person des Joh. Albr. v. Jacobs, Grosshändlers zu Riga in Livland. Dessen Sohn Friedr. Ed. war im Jahre 1830 Dockmann, 1832 Aeltester der Gr. Gilde, 1834 Ratsherr. Er besass Hinzenberg in Livland mit Wangasch und Kordasch pfandweise. 1846 lebte er noch in Riga als erbl. Ehrenbürger, dim. Ratsherr usw.



Wappen: Im bl. Felde auf gr. Rasen eine bis zu den, aus dem rechten Obereck hervorbrechenden silb.(herald.) Wolken reichende, fünfsprossige, sich nach oben verjüngende g. Leiter. Der gekrönte Spangenhelm mit b. s. Decken zeigt als Helmzier einen offenen Flug, dessen rechter Flügel durch Wolkenschnitt schräglinks, der linke schrägrechts Silber über Blau geteilt ist. Das äusserst originelle Wappen ist mithin ein redendes, (die "Himmelsleiter Jacobs!").

# Zur Exlibris-Beilage.

Wir bringen heute ein Blatt, das drei

halten als Hauptdarstellung den Vogtschen Wappenschild, begleitet von den Emblemen des Kunsthandels und des Buchdruckes,



bezw. der Lithographie und der Chemigraphie. Das weiter angebrachte Exlibris Beerend trägt das Vollwappen des Besitzers.









# *image* not available

Exlibris Roth und Altfillisch hat das Erstere ebenfalls L. Rheude zum Urheber, während das Letzere von Herrn Architekten Hans Friedmann in München entworfen ist. Dieses originell erdachte Büchereizeichen trägt ein mittelalterliches Kauffahrteischiff, den Beruf

des Eigners, Herrn Peter Altfillisch in München versinnbildlichend. Die in altnordischem Charakter gehaltene Umrahmung spielt auf den vermutlichen Ursprung des Namens »Altfillisch« aus dem Schwedischen an.



Die Burgen des Elsass. Vortrag gehalten vom Architekten Bode Ebhardt vor Seiner Majestät dem Kaiser und König Wilhelm II. in der Versammlung der Vereinigung zur Erhaltung deutscher Burgen am 26. Februar 1904. Berlin W. Verlag von Franz Ebhardt & Co. Preis Mk. 1.60.

In dankenswerter Weise hat der Herr Verfasser seinen Vortrag nun auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht. Das vorliegende Heft enthält cirka 30 Abbildungen elsässischer Burgen, die teils durch den photographischen Apparat, teils durch Skizzen des Herrn Verfassers, auch durch Reproduktionen alter Kupferstiche dargestellt werden. Leider sinde snicht immer die bedeutendsten Burgen, die der Herr Verfasser gebracht hat, so vermissen wir Abbildungen der drei Exen bel Colmar, der Ruine Landscron, der Rappolisteiner Schlösser, der Burg Nideck der Sage wohl bekannts, der stolzen Burgen vorzielt weit vorstellhafter hät weit sie falschlich Ortenungsberg, Andlau, Girbaden und Frankenburg wiedergegeben werden müssen, da von diesen Burgen vorzäufliche Photographien zu haben sind.

Begreiflicherweise beanspruchte die Hohkönigsburg den grössten Teil des Vortrags; wenngleich es hier einmal ausgesprochen werden muss, dass diese grösste Burg des Deutschen Reiches von vielen ihrer kleineren elsässischen Schwestern historisch weit überragt wird, und dass ihr auch an Schönheit verschiedene andere gleichkommen. Die historischen Angaben lassen zu winschen übrig; auch als Ar-Angaben lassen zu winschen übrig; auch als Arnaur den Reiseführer "Mündel" zu Rate gezogen hätte, richtigere Auskunft geben können. Ein etwas tieleres Eingehen auf die noch lebenden Geschlicchier, welche diese stolzen Burgen besassen resn noch Der deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde, herausgegeben vom Verein Herold in Berlin. XXXV. März 1904. No. 3. Inhalt:

Berichte über die Sitzungen vom 19. Januar und 2. Februar 1904. — Aus einem italienischen Wappenbuche des 15. Jahrhunderts. (Mit 2 Beilagen.) — Den »Kettenstammbaum« betr. (Mit Abbild.)—

Ein Hamburger Scharfrichterpfennig. (Mit Abbid.)

– Einiges über englische Adelsverhältnisse. –

Namentliches Verzeichnis derjenigen adligen Geschlechter, welche in der Abbeilung »Adel in der
Mark- des Geh. Staatsarchivs zu Berlin enthalten
sind. – Bücherschau. – Anfragen. – Antworten.

– Vermehrung der Vereinssammlunger.

April 1904, No. 4. Inhalt: Berichte über die Sitzungen vom 16. Februar und 1. März 1904. (Mit Abbildungen.) — Die Abzeichen der Turnier-Gesellschaften, (Mit Abbildungen.) — Das Stammbuch des Richard von Dolle und einige Nachrichten über das Geschlecht v. d. Dollen. — Zum Amisatz - Aus samländischen Kirchen. III. Armaus, S. 30, 1904 im · Heroids. — Namentliches Verzeichnis derjenigen adligen Geschlechter, welche in der Abteilung - Adel in der Mark des Geh. Staatsarchivs zu Berlin ent-halten sind. (Schluss.) — Aus Kurthessen. — Bücherschau. — Vermischtes. — Zur Kunstbeilage. — Anfragen. (Mit Abbild.) — Antworten. — Briefkasten. — Vermehrung der Vereinssammlungen.

Mai 1904. No. 5. Inhalt: Berichte über die Sitzungen vom 15. März und 5. April 1904. (Mit Abbildungen.) – Etwas über Familienforschungen. – Abstammung der von Ohms. – Bücherschau. (Mit Abbild.) – Vermischtes. – Zur Kunstbeilage. – Anfragen. – Antworten. – Vermehrung der

Vereinssammlungen.

- Einige genealogische Auszüge etc. (Forts.) -Anfragen. Antworten.

No. 279. März 1904. Inhalt: Mitteilungen der Gesellschaft. - Zur Ausdrucksweise der Urkunden. Oesterreichische Verwaltungsmassregeln auf dem Gebiete des Stammwesens in der zweiten Hälfte des 18. lahrhunderts. -- Die Semperbarones im Recht und in der Geschichte. - Einige genealogische Auszüge etc. (Forts.) - Anfragen. -Antworten.

No. 280. April 1904. Inhalt: Mitteilungen der Gesellschaft. - Eine neue Publikation über Eisenzeichen und Eisenadel. - Anfragen. - Antworten.

No. 281. Mai 1904. Inhalt: Mitteilungen der Gesellschaft, - Das Matrikenwesen in Oesterreich, - Der Volksadel in der fränkischen Periode und die Grundherrlichkeit, I. - Ein Verzeichnis österreichischer Adeliger aus dem Jahre 1648. - Anfragen. - Antworten.

Jahrbuch der k. k. Herald, Gesellschaft - Adler in Wien, XIV. Bd. 1904. Inhalt: Namensregister zu den Exzerpten aus Liber Regius XXVI bis LX, 1699-1802. Von Julian Graf Pejacsevich. - Rechtsgeschäfte über Wappen und Wappenteile im Mittelalter. Von Stephan Kekule von Stradonitz. -Ladislaus von Suntheim und die Anfänge genealogischer Forschung in Oesterreich. Von Dr. Josef Ritter von Bauer. — Die Suntheimer Tafeln. Von Aegyd Kopriva. - Die Anfänge der Geschichte der Familie Thun. Von Edmund Langer. - Genealogische Anfänge bei verschiedenen Völkern. Von Richard J. Zehntbauer. - Die Entwicklung eines germanischen Briefadels auf oströmischer Grundlage, Von Heinrich W. Höfflinger. - Stammtafel der Herren und des heil, röm, Reichs-Ritter von Schmelzing und Wernstein.

Eingelaufen: Katalog No. 102 des Antiquariats Wilhelm Scholz in Braunschweig, Ehrenbrechtstrasse 4. enthaltend Genealogie, Heraldik, Rumismatik, Adelsgeschichte, Adelsporträts, Abbildungen von Edelsitzen, Burgen und Schlössern, - Ferner Katalog No. 74 des Antiquariats J. Mussotter in Munderkingen a. D., enthaltend christliche Kunst, Architektur, Skulptur, Malerei, Holzschnitt, Kupferstich, Kunstgewerbe, Buchgewerbe, Buchillustration, Kunstgeschichte.

# BRIEFKASTEN.

Anfragen bis zu 15 Zeilen einspaltig werden kostenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wird mit 10 Pig. berechnet. - N.B.! Im Interesse unserer verehrl. Leser liegt es, Namen und Daten in Briefsendungen möglichst deutlich zu schreiben.

### Antragen

#### von Mitgliedern des Vereins "Roland".

213. Wo garnisonierten die Regimenter von Blankensee, von Mülbe und Koenitz und wie heissen sie jetzt? Nachrichten und Adressen von Trägern der Namen Wecke werden erbeten.

Wecke, Ohlau i. Schlesien.

214. Mit welchem Jahre wurden Personen des Bürger- und Bauernstandes im 16. Jahrhundert in Sachsen mündig? Für freundliche Auskunft besten Dank. Dr. med. Runge, Hainichen i. S.

215. 1. Wo erfahre ich näheres über Ursprung und Ende des Geschlechtes von Diemeringen zu Diemeringen im Elsass? 2. Was hat der Ort Diemeringen im Elsass für eine Geschichte bis 1700? 3. In Ortschaften um Diemeringen (Buchsweiler und Pfaffenhofen im Elsass) lebten um 1680 Diemer. Wo stammen dieselben her und stehen sie in Zusammenhang mit Diemeringen? 4. Welchen Ursprung hat die Familie des 1571 General-Prokurators von Friesland Erik Dimmer oder Dimer?

Leutnant Diemer, Dresden-N., Kaiser-Wilhelm-Platz 611.

216. lede Art von Nachrichten über die Familien Nolte, Farthöfer, Le Comte, Godet, Hurlin und Junghann sammelt Ernst Nolte, Kaufmann, Berlin S. 53.

Urbanstr. 176 111.

219. Magister Bernhard Bomharde in Lüneburg unterschreibt 1580 die Concordienformel. Was ist über diesen und sein Geschlecht bekannt?

Johann Sperl von Sperlsberg. 1629 Kaiserl. Rat und Richter in Neustadt, Prag. Wappen des-selben? Ritter Conradt Sperl, Diener des Königs Maximilian, † 1519 (dessen Grabstein in der Kirche zu Leutkirch in Allgau mir bekannt). Nachrichten über dessen Geschlecht wünscht

H. Sperl, Realschulrektor a. D., Castell-Unterfr.

220. Die geehrten Leser werden gebeten, mir gefälligst Auskunft über Bedeutung und Entstehung des Familiennamens Didam zu geben. Ob derselbe abzuleiten ist, von dem niederrhein,-holländischen Namen, Upden Dyck, Oppen Dyck oder Dick, Deichdam, Deikdam, Dedam und dgl.? Oder ist der Name von dem holländischen Städtchen Didam entnommen? Der Aelteste bis jetzt bekannte Ahn dieser Familie war Heinrich Didam auch Dydam. wohnte um 1630 - 1650 in Bödefeld in Westfalen. Dieser hatte drei Kinder, u. a. einen Sohn Alexander, dessen Nachkommen bekannt sind. Nachrichten und Adressen von Trägern des Namens Didam werden erbeten. Porto wird gern zurückerstattet und bin für jede Mitteilung sehr dankbar.

Theodor Didam, Köln Rh., Hohestr. 15.

221. Im Anschlusse an meine letzte Anfrage 147 in Nr. 9 des Archivs erlaube ich mir einige 5000 C Nachträge und Bemerkungen über die letzten Resultate meiner Forschungen zu machen, mit der herzlichen



sondern auch in Delft, Gouda und Rijswijk vor, wo sie zu den Wallonisch-Reformierten Gemeinden zählte. - Die Stammheimat (?) dieser Familie ist in Poitou und zwar in Breuil Barret und Fontenayle-comte zu suchen, wo sie schon Anfang des XVI. lahrhunderts teils dem Handelsstande, teils der Lehnsritterschaft angehörte und einige Zweige bereits 1548 protestantisch waren. Die angesehensten Linien waren die Denfer des Orières. Denfer de Bourgneuf, D. d'Ardigny, D. le la Martinière, D. de la Prostière. - Aus der Linie Denfer des Orières soll, dem »Annuaire de la Noblesse de France« zufolge, der Zweig Denfer de Rochereau (später Denfert-Rocherau) entsprossen sein, doch wird diese Angabe von anderer Seite angezweifelt, da die Familie der Denfert-Rochereau ihre Abstammung von den Denfer des Orières nicht urkundlich nachweisen kann, sondern sich nur ihre Behauptung darauf gründet, dass ein Denfer des Orières, der den Vornamen François führte, um dieselbe Zeit lebte, wie ein Denfer mit demselben Vornamen, welcher eine .de Rochereau zur Frau nahm und das Out und Schloss Rochereau als Mitgift erhielt! - Der Zweifel scheint dadurch berechtigt, als das Lehen des Orières immer nur auf den ältesten männlichen Sprossen überging, der das Recht hatte, sich nach demselben zu nennen. -Da nun der in Rede stehende François Denfer laut Archival - Nachrichten einer jüngeren Seitenlinie (branche cadette) der Denfers angehörte, während der letzte (?) männliche Sprosse der Denfer des Orières den Namen Pierre, der in der Familie während 300 Jahren übrigens recht häufig war, führte, so liegt die Annahme nahe, dass die ältere Linie im letzten Viertel des XVII. lahrhundert entweder ausgestorben oder ausgewandert ist und das Lehen vielleicht (!?) in den Besitz einer jüngeren Linie, z. B. der Denfer de Rochereau überging! -Es scheint, als wenn sich sämtliche protestantische Olieder der Familie Denfer in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhundert (während der Hugenottenverfolgungen) nach Holland gewandt haben, so z. B. der Procureur du Roi in Paris, der 1688 nach Amsterdam kam, Pierre Denfer, der bereits 1659 in Levden erscheint und die Anderen, die in Delft, Gouda und Rijswijk genannt werden. - Anderer-Gouda und rijswijk genannt weiten. Andererseits scheinen einige Zweige streng katholisch gesinnt gewesen zu sein, da noch Ende des XVIII. Jahrhundert in Fontenay-le-comte, Niart etc. Denfers vorkommen, unter ihnen katholiche Priester und Prälaten. — Die Linie Denfert-Rochereau (Denfer de Rochereau), die durch den Verteidiger Belforts (1870/71) bekannt wurde, blüht noch in Paris und anderen Städten Frankreichs. - In Deutschland sollen aber auch im 18, und 19, Jahrhundert Denffers und Denfers geleht haben, doch mir unbekannt, wo? - Einer brieflichen Nachricht zufolge soll sich in Freiberg in Sachsen (Freiburg, Provinz Sachsen oder Freiberg im Königreich Sachsen?) das Grab eines Obersten Denffer aus dem Anfang des 18, lahrhundert befinden, doch mag ein Irrtum vorliegen, da in den Ranglisten der Sächsischen Armee Keiner dieses Namens genannt wird. - Was die französischen Denfers anbetrifft, so waren die Filleau aus Chef Boutonne (Deux-Sèvres) im Jahre 1896 eifrige Nachforschungen angestellt über die Familie Denfer und Denfert und darauf eine Menge genealog. Material gesammelt, welches mir ein Herr Secr. De Richemond in La Rochelle mitgeteilt hat und zwar gegen die geringe Gebühr von 15 Frcs. Ich kann diesen Herrn nur für Nachforschungen über französische, besonders Hugenottenfamilien, wärmstens empfehlen. - Leider kommen für mich aber die Forschungen in Frankreich weniger in Betracht, sondern muss ich die Spuren in Holland weiter verfolgen, was dadurch erschwert wird, dass mein Vorfahr den populären Namen lansen (wahrscheinlich als Sohn des Jean Jan, um Verfolgungen zu entgehen) angenommen hat und später sogar, nachdem er von Schweden nach Kurland kam, unter dem Namen Janson und Jansohn (!) auftritt,

Das Wappen der Denfers wird im Annuaire de la Noblesse de France iolgendermassen beschrieben: Schild geviert; 1. u. 4 Quartier: 31 (2. u. 1.) silberne Lanzenspitzen in Blau; 2. Quartier: Silberner Turrm mit 3 Zinnen und offenem Tor in Schwarz und 4. Quartier: von Rot und Silber mit Spitzen sechsmal geteilt. Helm und Decken nicht angegeben.

Wer von den geschätzten Lesern mir genauere Nachrichten über das Vorkommen des Namens Denfer oder Denffer, genannt Jansen (Janssen, Janson, Jansohn) in Belgien, Holland, Deutschland oder Schweden geben könnte, würde mich zu grössten Dank verpflichten und bin ich meinerseits bereit, über das Vorkommen deutscher Namen in St. Petersburg (nach dem Adressbuch etc.) Auskinfte erteilen. Harald v. Denfer,

St. Petersburg, W. O. 12 L. 31/B. Qn. 26

222. a) Dorf Packebusch (Altmark) hiess 1329 urkundlich Pokebusch. Was bedeutet »poken«, was Pokebusch als Ort? b) Zwischen Stephan Packbusch, der 1436 aus Stendal kommend Bürger in Leipzig wurde und Abraham P. (1. Ehe 1567) fehlen mir die Zwischenglieder. Welche Quellen empfehlen sich zur Nachforschung in Leipzig? c) Von den in Dreyhaupt, Saalkreis 1750 erwähnten P.'s sind Abraham, Stephan, Daniel wahrscheinlich Grossvater, Vater und Sohn. (Durch Abrahams 1. Ehe 1567 und Stephans 2. 1610.) Welche Quellen in Leipzig könnten zur Erforschung dienen? d) Daniels Urenkel, Friedr. Wilh. war bei der Verheiratung, 10. Jan. 1764 Pr. Kommissionsrat in Halle und Erb-. Lehn- und Gerichtsherr auf Hemsel und Poritsch, Wo lagen diese Orte? e) Ein Kupferstich der Univers. - Bibliothek Halle, Bild des Oberhofger. Advokaten Christian P., 1631-81 zeigt Wappen mit Spangenhelm, der seit 1540 nicht mehr an Bürgerliche verliehen wurde, sodass der Wappenbrief vor 1540 ausgestellt sein müsste. Wo kann man nach ihm forschen? f) Vor etwa 25 Jahren befand sich in der Waldung südwestlich vom Schiessplatz lüterbogk eine Säule mit Inschrift, in welcher ein Forstmann B ackebusch, wenn ich nicht irre, im Gefolge eines Kurfürsten von Brandenburg erwähnt war. Kann mir die Inschrift noch genannt werden?

Packbusch, Hauptmann a. D., Weisser Hirsch bei Dresden, Ferdinandstr. 1.

and the second second

···· In the they Google

Stammwappene genannt sind, sowie die Quellennachweise in desselben Verfassers zweibändigem Werke Der Polnische Adels sind mir bekannt. Ich bin erbötig, Vereinsmitgliedern auf Wunsch Auszüge aus diesen beiden Werken zu geben. 2. In Wurzen findet sich im Kirchenbuche der Stiftskirche eine Eintragung, laut welcher . Christian Aug. Rosztock, Königl. Polnischer und Churfürstl. Sächs. Hauptmann, wie auch Postmeister allhier am 8. Sept. 1774 in Wurzen gestorben und am 12. September daselbst beerdigt worden ist. Im Kirchenbuche ist der Name »Rozstock« geschrieben. Eine weitere Notiz sagt, dass er 56 Jahre alt geworden«, also im Jahre 1718 geboren sei. Der Geburtsort fehlt! 3. In demselben Kirchenbuche heisst es weiter: Anno 1790, den 20. Januar starb Frau Hauptmann Rozstock, geborene von Sperling, 56 Jahre alt. Im Kirchenbuche findet sich weder der Geburtsort noch der Tag der Trauung dieser beiden Personen. Wo stammt Christian Aug. Rosztock (zst) her? Ist ein Zusammenhang nachweisbar mit dem im Lande Bûtow und im Ermland ansässig gewesenen Geschlechte (im Jahre 1600), welches als Wappen einen silber schwarz gespaltenen Schild, rechts ein halber, an die Teilungslinie gelehnter Adler, links eine halbe, ebenfalls angelehnte silberne Lilie« führte? In Wolynien kommt 1630, 1696 das Geschlecht Rostok vor. In den von Friedländer herausgegebenen älteren Matrikeln der Universität Greifswald sind verschiedene Studenten Rostochius, Rostockius, Rostock aus Anklam, Friedland und Stralsund aus den lahren 1547 bis 1656 genannt. Nach den obengenannten Werken von v. Zernicki führten die Familien Bolbas (Balbas) den Beinamen Rostocki. Diese Bolbas führten das Wappen » Labedz (Schwan), zumeist jedoch das Wappen Junczyk (ein senkrechter Eisenstab in rotem Feld, unten ankerförmig aufgebogen, mit 2 kurzen silbernen Querbalken, Helmschmuck 3, auch 5 Straussfedern. Ort des Vor-kommens die Wojwodschaft Smolensk und Samogitien, um 1500). 4. Erbeten Mitteilungen über die Abstammung der in Naumburg a. d. Saale ansässigen Familie Rosztok von dem ad. 1 genannten Christian August R. in Wurzen. Ein in meinem Besitze befindliches Petschaft meines 1857 in Eisenach verstorbenen Grossvaters Albert Leopold R, zeigt im senkrecht geteilten Schild einen Adler im einen, einen Rosenstock mit 3 Rosen im andern Feld; Helmschmuck: derselbe Adler zwischen 2 Büffelhörnern. Freundliche Mitteilungen erbitte direkt oder durch das . Archiv.

Albert Rosztok, Redakteur, Tempelhof b. Berlin. 224 Sämtliche Nachrichten über die aus dem Rheinland stammende Familie Junckersdorf

sammelt Franz Junckersdorf, Dresden.

225. Für Mitteilung des Wappens der Familie

Langrock wäre sehr dankbar Otto Kauffmann, Mannheim, Beethovenstrasse 15.

226. Kann jemand Auskunft geben über den

228. Wer vermag mir zu sagen, wie und woich Auskuft erhalte über Nachkommen des Rechtsgelehrten Günther Ludwig Plat ner, hin und wieder auch von Platner geschrieben? Derselbe \* 1679 in Mühlhausen i. Thr., verh. mit Dorothea Arends, Tochter des Bürgermeisters in Nordhausen, hatte ein Gut Struth auf dem Eichsfelde, kam deshalb in Prozess und wandte sich nach Wien, wo er einen Sohn hinterlassen haben soll. — Auch sonstige familiengeschichtliche Nachrichten oder Nachweis von Quellen erbeten.

Plathner, Oberlehrer, Hannover, Callinstr. 6.

229. Wer vermag mir Nachrichten zu geben über die Familie Barrot vor 1780? Um diese Zeit ist die Familie in Raguhe in Anhalt ansässig. Vernutlich ist sie nach der Aufhebung des Edikts von Nantes aus Frankreich eingewandert. Für Auskunft, vielleicht auch Nachweis von Urkunden, unter Wiedererstatung der Portokosten wäre dankbar.

Dr. Irmer, Chemnitz, Kastanienstr. 44.

230. Kann einer der verehrten Leser Angaben über Herkunft oder Ableitung des Namens Kieck-hoefer machen? Derselbe kommt, soviel ich weiss, sehr selten, verschiedentlich aber in Pommern vor, wo auch mein Grossvater Pastor in Witzmitz, Kr. Regenwalde, war. Ist der Name niederdeutsch (kiek öwer == guk über) oder gehören, wie andere meinen, die Träger des Namens Kieckhoofer zu den ausgewanderten und in Pommern und Preussen angesiedelten Satzburger Protestanten? Für jede Ant-wort, besonders birefliche, bin ich sehr dankbar. Porto gern vergütet.

#### Dr. jur. Kieckhoefer, Liegnitz, Auf dem Bahnhof 5.

231, Ist George Kolschütter (1637—1719), Bürgermeister zu Lauenstein i. Sa., ein Nachkomme der Diakonen zu Schlieben i. Kurkreise: Michael K. (1577) und Daniel K.? Des letztern ca. 1614 geb. Sohn Daniel K. besuchte 1628—34 die Fürstenschule zu Orimma; was ist aus ihm geworden? Nachkommen? Dr. Siefert, Dresden, Albrechtstr. 35.

232. 1628 musste die Familie Hammerschmidt Egeri. B. verlassen und zog nach Sachsen und Thuringen – Naumburg, Erfurt, Jena – später Bayern. Ein Sohn, Caspar Melchior H., wurde Generalsuperintendent in Ansbach und starb 1675. In demselben Jahre starb in Zittau der Organist und Komponist von Kirchenliedern Andreas H. 1631 liess Friedrich Adam H. in Arneburg, Altmark, seine Tochter Johanna Charlotte tanlen. Geburtsort und -jahr des Friedrich Adam unbekannt. Kann jemand einen Zusammenhang zwischen beiden Familien feststellen? Kommt der Name H. in Kirchenbüchem des Königr, oder der Prov. Sachsen vor? Für jede Mitteilung über den Namen H. auch aus der letzteit dankbar.

Dr. Hammerschmidt, Oberstabsarzt, Gnesen.

233. Erbeten wird der Traueintrag des Sattlers

das Adelspatent der Familie erfahren. Der Stammvater Christian Mathesius, Kammerrat zu Küstrin, wurde um 1650 herum geadelt unter dem Namen von Ankersheim. Ernst Mathesius, Fabrikbes... Gautzsch b. Leipzig.

235. Wer kann mir nähere Angaben machen über die im 18. lahrhundert im Limburgischen ansăssig gewesene Familie de la Croix? Dominus Fredericus Hubertus de la Croix, Schout (oberster Beamter einer Bank [Gerichtshof]) der Herrlichkeiten von Alt-Valkenburg und Schim op de Geul war vermählt mit Maria Sophia Merzenich. Drei Kinder dieses Ehepaars sind mir bekannt: 1, Friedericus Theodorus Josephus Hubertus de la Croix, getauft zu Vaals bei Aachen 27. Juni 1747, † 18. Mai 1805 zu Klimmen oder Alt-Valkenburg, vermählt 14. Sept. 1788 mit Anna Catharina de la Croix, getauft zu Warsage, Prov. Lüttich, 16. Mai 1768, † zu Mastricht 5. Juni 1841, Tochter des Winand Joseph de la Croix, échevin de la Haute-Cour et justice de Warsage und der Catharina Ida Le Dent. Die Tochter dieses Ehepaars Maria Louisa Hubertina war vermählt mit an Geelen, \* zu Valkenburg 1. März 1803. 2. Maria Anna de la Croise, war vermählt mit Carl Lothar von Limpens, Mitglied der Staaten von Limbnrg, »Lieutenant haut-drossart« des Landes Valkenburg etc. (Vergl. v. Fürth Bd. 11, S. 46.) 3. Maximilianus Henricus losephus de la Croix, studierte Theologie am Seminar zu Roermond. Sein Vater verlangte am 25. Oktober 1775 von den Schöffen zu Alt-Valkenburg einen geistlichen Titels für ihn. In den Kirchenbüchern von Valkenburg kommen ferner vor: Franciscus Hubertus de la Croix, Pastor de Borscheim und Ursula de la Croix, Suppriorin des am 26. Oktober 1796 aufgehobenen Klosters der reguliere Kanonikessen genannt Keyserbosch« in der Gemeinde Neer. Jede auch die geringfügigste Notiz ist mir erwünscht.

Wilhelm Geelen, Köln, Gladbacherstr. 46.

236. Wer kann mir über die Vorfahren des zu Brüssel geborenen Handelsherrn Georg Nolte. der dem lutherischen Glaubensbekenntnisse angehörte, Auskunft erteilen. Georg Nolte ist vermut-lich in den Jahren 1567 – 69 anlässlich der grau-samen Verfolgung der Evangelischen, welche unter dem Herzog von Alba stattfand, nach Deutschland geflohen und hat sich in Braunschweig niedergelassen. Er soll in Braunschweig ein kaufmännisches Geschäft betrieben haben. Zu Gegendiensten gern bereit.

> Ernst Nolte, Kaufmann, Berlin S. 53, Urbanstr. 176 III.

## Anfragen

#### von Nichtmitgliedern des Vereins "Roland".

237. Kennt jemand vielleicht ein Familienwappen oder eine Hausmarke der im bayrischen Allgäu ansässigen Familie Eggensperger? Wo - ausser badischer Pfalz und Allgan - kommt der Name noch vor? Porto vergütet! Im voraus verbindlichst dankend.

Karl Eggensperger, Zollverwalter, Klein-Lanfenburg (Baden).

238. Seit wann kommen Kohlmann in Qued-244. Ross. Matthias Ross, \* 7u . . . am . . ., am Schöffe und Resumeister Zu linburg vor und Westshan Rosufan gehörten

Balken, mit drei bl. Sternen belegt, Decken; schwarz, golden, - blau, silbern.) Bernhard Kohlmann, Kfm., Dresden-A., Cranachstr. 5.

239. Nachrichten über die Familie Claus, Clauss (Wappen: Im goldenen Schild auf schwarzem, dreihügeligen Felsen ein schreitender schwarzer Stier, der sich auf dem Turnierhelm wachsend, mit einem halben roten Kamm- oder Mühlrad um den Hörnern, wiederholt; Helmdecken: schwarz-gold) erbittet

#### cand. cam. Heinrich Claus, Dipl. Landwirt, Leipzig, Stephanstr. 22, Eg.

240. Unterzeichneter sucht Nachrichten aus früheren Zeiten über die Familie Erlenwein (Erlewin), Angaben über Träger des Namens, Grabsteine. Wappen etc. sehr erwünscht; und bittet um gefl. Mitteilungen

240a. Nachrichten aus früheren Zeiten über die Familie Erbschloe (Erbslöhè), sowie Angaben über

vorkommende Wappen, Siegel etc. sucht Carl vom Berg jun., Düsseldorf, Bilkerallee 851.

241. Was bedeutet im Gothaischen Hofkalender bei italienischen Fürstengeschlechtern der Titel: Patrizier der Stadt . . . .? Hat diese Eigenschaft heute noch Bedeutung und welche? Z. B. nennen sich die Fürsten Camporeale »Patrizier von Bologna und Neapel, obwohl sie nur in Rom und Palermo ansässig sind. Der Fürst von Collalto nennt sich Patrizier von Venedig 1306. Die Fürsten Chigi nennen sich »Patrizier von Siena und Rom», obgleich

sie nur in Rom ansässig sind. 242. Wer kann Auskunft geben über die Ent-stehung des Namens Verckel (Vorckel), Ferckel (Forckel), Voerckel. In der Pfalz ansässige Träger dieses Namens schreiben sich noch heute Ferckel, während in der Provinz Sachsen, wo ich den Namen in Eilenburg bis 1451 urkundlich zurückverfolgt habe, sich findet Vorckel (Vorkel), später Ferckel (Forkel) und heute Voerckel (Vörkel). Für Mitteilungen über Vorkommen des Namens vor 1451 und Angaben bez. der Wappen bin ich dankbar und zu Gegendiensten F. H. E. Lehmann, Eilenburg, gern bereit. Damm-Str. 10a-b.

243. Ist das Wappen der Nördlinger Patrizierfamilie Forner, welche urkundlich schon im 14. Jahrhundert nachweisbar ist und besonders im 15, und 16. Jahrhundert blühte, bekannt? Einige Mitglieder dieser Familie waren wiederholt «regierende» Bürgermeister dieser Stadt.

Das Wappen des aus Weismain gebürtigen Bamberger Weihbischofs Friedrich Forner (1570 bis 1630) besteht in einem gestümmelten Aste zwischen 2 Lilien, welche anch auf dem Adlerfluge erscheinen. Sind die Tinkturen dieses Wappens bekannt? Vielleicht lassen sich dieselben aus vorhandenen Exlibris ersehen. Da Friedrich Forners Vater ursprünglich Protestant war, ist seine Zugehörigkeit zu der Nördlinger Ratsbürgerfamilie nicht ausgeschlossen. Wenn letzere das gleiche Wappen führte, so wäre der Nachweis der Zugehörigkeit erbracht. Gefl. Aufschluss erbittet Forner, Regierungs-Sekretar, Strass burg (Elsass),

Fischerstaden 17. Google

20. Jan. 1768, verm, zu Isselburg am . . . mit Catharina Gertruid Brinkman, \* zu . . . am . . ., † Wesel am . . . 1766, T. des . . . Brinkman und der . . . Kinder unter A.

2. Odilia Ross, \* zu . . . am . . . , † zu . . . am . . ., verm. zu . . . am . . . mit Anthonie Staring.

Pastor zu Gendringen.

- A. 1. Heinrich Godfried Ross, \* Isselburg am . . 1731. Pastor zu Wesel, dann zu Wallach, zuletzt zu Isselburg, † Isselburg 21. März 1796, verm. zu . . . mit . . ., \* zu . . . am . . ., † zu . . . ans . . . Tochter des . . . und der . . . Kinder unter B.
- 2. Theodorus Bernardus Ross, \* Isselburg . . 1734, Pastor zu Wallach 1759, † zu . . . 7. Juli 1771, verm. 1763 zu ... am ... mit Sibilla Wilhelmina Cramer, \* zu Wesel am . . ., † zu . . . am . . ., Tochter des . . . Cramer und der . . .
- 3. 4. 5. 6. Drei Söline und zwei Töchter am Leben 1768.

7. 8. 9. † vor 1768.

B. 1. Johann Matthias Ross, Gouverneur in Bengalen, zu...am..., † zu...am..., verm. zu . . . am . . . mit Johanna Catharina de Schubert.

2. Dr. theol. Johann Wilhelm Gottfried Graf von Ross, \* 7. Juli 1772.

3. Dr. Theodor von Ross, (geadelt 2, März 1830). 4. Maria Catharina Ross, 2u . . . am . . . 1762, verm, mit dem Pastor Godtfried Gerhard Bierhaus,

5. Maria Catharina Ross, \* zu . . . anı . . .. verm. Isselburg mit dem Pastor Johannes Jacobus Theodorus Evers.

Mit Ausfüllung der Lücken verpflichtet man sehr. D. G. van Epen, Haag (Holland).

245. Nachrichten über das Vorkommen des Namens Landspersky erwünscht; ist ein Familienwappen bekannt? - Kommt in den Wappenbüchern ein Wappen der Familie Kaudelka vor. wie ist

dasselbe beschaffen? Baumeister Josef Kaudelka, Budweis,

## Antworten

## von Mitgliedern des Vereins "Roland".

NB. Die verehrl, Einsender von Antworten werd n gebeten, in Zukumt stets die laufende Nummer den Anfragen voranzustellen. Redaktion.

177. Ein Träger des Namens Cramer von Clausbruch, soweit ich weiss, wolint als Ziegeleibesitzer bei Broacker, Kr. Sonderburg.

Dr. Hans Wullenweber, prakt. Arzt,

Tandsleh, Kr. Sonderburg.

45. Ums Jahr 1782 lebt ein Joh. Andreas Wulffert, \* 1767 in Riga. 1m Rigaschen Adressbuch finden sich folgende Personen: Wolfarth, A., Konditor, Marienstr. 9, Wolfert, J., Tischler, Laboratoriumstr. 2, Wolfert, Jos., Schwimmstr. 28, Qu. 7, Wolferz, R., jun., Arzt, Basteiboulevard 9, Wolferz, R. sen., Dr. med., Jakobstr. 30. 48. Aus dem Rigaschen Adressbuch pro 1903:

von Knaut, Em., geb. v. Haken, Wwe., Kirchenstr. 26, Qu. 3, Karl, Wirkl. Staatsrat, Ritterstr. 17, Qu. 10, M., Frl., Ritterstr. 17, Qu. 10; Knaut, Viktor, Schlosser,

Laubstr. 22,

von einem Rigaschen Bürger H. Frantz. - Seit 10. Mai 1891 gehört zu den Rigaschen Bürgern ein Carl Emanuel Ferdinand Wilhelm, Sohn des Andreas Hartung, \* 1869, mit seiner Frau Florence Marie Luise verw. Blak geb. Gotzwiller, \* 1860 und seinem

Sohne René Armand Gaston, \* 1896. 67. Seit 1892 gehört zu den Rigaschen Bürgern Anton Julius Vogelsang, Sohn des Rentners zu Dülken Isaak Vogelsang und der Maria Laura Theodora geb. Klinker. Er ist Glied des Rigaschen Börsen-Komitees und Direktor der Rigaschen Baugesellschaft und wohnt Thronfolgerboulevard 9, Qu. 2,

A. Krah.

Beamter zur Führung d. Familienlisten d. Stadt Riga. 117. Cramer von Clausbruch (bei Siebmacher als Cramer von Clawbruck aufgeführt) ist wohl identisch mit angefragter Familie . . . . . brück? Geadelt 30. Januar 1629. Seit 1741 Besitzer von Zermühlen, Kreis Odenau (Rheinland), Mehrere Familien-Mitglieder sind in der Rangliste der preuss. Armee genannt. Wappen bei von Hefner, Adel im König-reich Hannover. — Geschichtliche Nachweise und Literatur bei Kneschke, freiherrl. und adelige Häuser. von Seggern, Rendsburg.

178 a. 1512 Christoforus Schrater, Lehnsmann zu Afflen (Westfalen). 1580 Peter Andreas Schraderr belehnt mit 8 Hufen Weideland beim Dorfe Col-

hagen (Westfalen, Kreis Olpe).

c. Die Aenderung der Helmzier kann willkürlich oder aus Unkenntnis erfolgt sein. Die Identität der beiden Wappen wegen der verschiedenen Helmzier zu bestreiten, entbehrt der Berechtigung.

d. Wenn der Herr Fragesteller unter Deutung der Wappen die richtige Blasonierung derselben versteht, so ist Unterzeichneter gerne hiezu bereit, ebenso zur Beurteilung des Alters von Petschaften.

e. Weiss der Herr Fragesteller bestimmt, dass ein Wappenbrief überhaupt existiert? In der grossen Mehrzahl wurden bürgerliche Wappen willkürlich angenommen.

H. Th. von Kohlhagen, Bamberg. 271. Oelenheinz. Im Zinsbuch des Heidel-

berger Augustinerklosters von 1490 unter Schriszhem (Schriesheim a. d. Bergstr.). I flor. assumpcionis dat Olei Heincze, patet ex littera. 00. Hübsch, lakob Georg Gotthelf Hübsch,

† 1773, Verfasser mehrerer Werke über Schulpforta,

lebte daselbst.

Ernst Fischer, Hoflieferant, Weinheim,

169. Andreas Lange, \* 1649, Postmeister zu Lüneburg 1682, † daselbst 30. Mai 1708. Er war der älteste Sohn des Lüneburgischen Bürgers Georg Lange und seiner Gattin geb. Voigt. Georgs Eltern waren Hartwig Lange (aus Hamburg, † zu Lüneburg) und Gesche geb. Drögemüller,

Justizrat Dr. Roscher, Hannover, Warmbüchenstr, 12.

76. Im »Handbuch usw. der Mark Brandenburg» werden erwähnt: Schöppenthau, Pfarrer in Bernstein (Neumark), Schöppenthau, Max, Fabrikbesitzer in Senftenberg, Kreis Calau.

132. Krah. Ostern 1876 machte ich mit Otto 2000 C Krah, dem Sohne des Zimmermeisters Krah in

1 Sohn und 3 Töchter, die in Sorau N.-L bei Frau Superintendent Massalin leben. Hermann Urich hatte einen Bruder, der Pastor in der Nähe von Sorau war und 2 Söhne hinterliess; der eine — Eugen Ulrich — Ist Pastor zu Trephin, Post Petershagen (Mark), Kr. Lebus. — In Potsdam, Moltkestrasse 17, wohnt eine Tochter von Hermann Ulrich, Frau Marie verw. Lindenblatt, die über die Ulrichs in der Neunark Auskunft geben könnte.

Das "Handbuch der Mark Braudenburg, weist terner nach Dr. med. Rob. Wilh. Ulrich, Sanitätsrat in Grünheide; Dr. med. Rob. Wilh. Ulrich, Sanitätsrat in Berlin O., Fruchtstr. 50; O. Ulrich, Kaufmann und Schöffe in Friedrichsfelde; Ulrich, Diakonus und Pfarrer von Lühnsdorf in Niemegk; Max Ulrich, Rechtsanwalt in Prenzlau; Ulrich, Prokurist in Senttenberg N.-L. Prof. Dr. Nölle, Wiezen.

181. Adelstand für die Brüder Johann und Vinzenz Gschmeidler, dto. Wien, 21. September 1792 (Band No. 259, pag. 170 der Salbicher im Adelsarchiv des k. k. Ministeriums des Innern in Wien). — Der Name Oscheidl (geschmeidig) kommt in Südböhmen häufig vor

168. Adelsverleihung an Wenzel Sperlin von Holeschow, Besitzer von Radnitz 1685.

190. Der Name Blaschek (tschechisch Blażek) ist in Böhmen sehr zahlreich, heisst deutsch Blasius. Eine Anfrage an das gräfl. Stadionsche Forstamt würde am ehesten zum Ziele führen, event. das Ersuchen an das Pfarramt in Neugedein um Ausstellung eines Taufscheines, in welchem jedenfalls die Namen der Eltern des Tauflings erwähnt sind. (Gebühr ist gewöhnlich 2 K. nebst 1 K. für Stempel.) Baumeister Josef Kaudelka, Budweis.

#### Antworten

von Nichtmitgliedern des Vereins "Roland".

132. Postsekretär Krah, Dresden. Der kursächsische Oberst v. Krah rückte am 27. Jan. 1622 von Frankenstein (Schles.) aus in die Grafschaft Glatz ein und plündert Hansdorf und Heinzendorf. Am 5. April 1633 ist der kaiserl. Oberst Krahe in die Vorstadt Glatz eingefallen, hat aber nichts ausrichten können. (Geschiehte der Grafschaft Glatz)

189, von Foris, preussischer Stabskapitän vom Ingenieur-Korps wurde am 26. Juli 1760 bei der Eroberung von Glatz durch die Oesterreicher

gefangen genommen.

49. Engelhardt, Ph. Hauptmann im kgl. bayr. Ingenieur-Korps, früher Schutztrippe Kamerubayr. Ingenieur-Korps, früher Schutztrippe Kameru-135. Gleich mann, Zahlmstr. 6. Thür. Inf. Rgt. 95. Ootha. Gl., Oarnisons Verw-Inspektor, Bielefeld. Gl., Privat-Dozent, Techn.-Hochschule München. Alfred Leisten. Dresden-A. 28.

175. Wappen der Zenger: Schild von Schw. und O. getellt, in Schw. eine s. Zange; Kleinod: Zwischen offenem Flug (beiderseits mit dem Wappenbilde belegt, eine s. Bracke (sitzend) mit r. ausgeschlagener Zunge. Decken: Schw. G. Ausführliches über das reichbegüterte mächtige Oberpfälzer Adelsgeschlecht der Zänger, 1901.

A. Schwenck, K. Adjunkt, Regensburg.

Wir machen unsere verehrten Leser auf das Inserat der Firma W. Pfleiderer, Fabrik feiner Lederwaren in Berlin W., Königin Augustastrasse 13, aufmerksam. Redaktion.



Der Name "Tell".") Die Erinnerung andie erschafführung des Schillerschen Schauspiels »Wilhelm Tell« am 17. März 1804 in Weimar hat in der jüngsten Zeit vielfach wieder zu einer näheren Beschäftigung mit dieser Dichtung und namentlich zu einer Darlegung der Geschichte ihrer Entstehung und der ihr zu Grunde liegenden alten Volksüberlieferung geführt. Ein Punkt ist dabei unseres Wissens nicht berührt worden

nicht belanglos, als sie in dem Stücke selbst eine Rolle spielt. In der 3. Szene des 3. Aktes entgegnet Tell auf den Vorhalt Gesslers, dass er ihm durch die Nichtbeachtung des in Betreff des Huts erlassenen Gebots sein böses Trachten verraten habe: — Verzeiht mir. lieber Hert!

Nicht aus Verachtung Eurer ist's geschehn, Wär ich besonnen, hiess ich nicht der Tell.

Die landläufige Erklärung, die zu dieser Stelle gegeben wird besagt nichts denn gerüstet, in Verbindung bringen und dazu das mittelhochdeutsche getalle und das griechische δάλλω, δήλυς, sowie das lateinische tellus in Parallele stellen. Schiller folgt mit seiner Deutung seiner Vorlage. d. h. dem alten Schweizer Chronisten Tschudi: er ist aber inkorrekt und hat dadurch viel Verwirrung in die ganze Sache gebracht, Bei Tschudi sagt Tell nicht: Wär ich besonnen, hiess ich nicht der Tell«, sondern: »Wär ich witzig, hiess ich nit der Tell«. Das ist aber ein grosser Unterschied, denn der besonnene Mann zeichnet sich vor anderen dadurch aus, dass er sich Rede und Tat vorher wohl überlegt, während das entscheidende Moment des witzigen Mannes das ist, dass er sich in leichten und lebhaften Denk- und Lebensformen bewegt, Zu Tschudis Zeit (1505-1572) bezeichnete man demnach in der Schweiz mit dem Namen »Tell« einen Mann, der im Leben manches übersieht, nicht weil er flüchtiger Natur ist, sondern weil er in einfcher, schlichter Art wie ein Bauer dahinlebt. Zu dieser Deutung des Wortes oder doch zu einer ihr sehr ähnlichen dürfte man auch auf streng ethymologischem Wege gelangen, Der männliche Vor- und Zuname Tell alth. Tello oder Tallo, tritt uns heute noch in einer Reihe verwandter Formen entgegen, von denen Tiele, Thilo, Till, Tillmann als Vor- und Zunamen, dagegen Thelen und Thielen, latinisiert Thilenius, wohl nur als Familiennamen uns begegnen. Alle diese Formen aber lassen sich, durch ein Thietilo bezw. Tedilo vermittelt, auf ein ältestes Theudo, Thiodo, Der Volksmann zurückführen. Dieser Volksmann hat aber naturgemäss zwei Seiten, eine höhere und eine niedrige; er ist seinerseits der Mann, der die Volkssache zu der seinigen macht, und anderseits der Mann, der in alter schlichter Volks- und Bauern-

111 114 11 17 11 .....

sächschen Adjektiv deall = geschmückt.

sind die Helden der alten, mindestens bis auf das Zeitalter der Reformation zurückgehenden Tellenlieder und Tellenschauspiele. die in ihrer ältesten Gestalt sich gar nicht oder nur wenig mit dem Helden der Apfelschusslegende befassen, weshalb es wahrscheinlicher ist, dass dieser von ihnen seinen Namen erhalten hat, als dass sie nach ihm benannt worden sind. Jedenfalls spiegelt sich in dem Wilhelm Tell der Sage etwas von dem Wesen des »Volksmannes« in dem einfachen, schlichten Sinn des Wortes: er ist anit witzig - Ein Bauer, kein Heros ist der Tell«. Dass der Vorname »Till« etwas von der Natur eines Uebernamens im spöttischen Sinne angenommen hat, dürfte uns »Till Eulenspiegel«, der Held unserer Schalksnaarrenstreiche, lehren, Möglicherweise ist auch der »dil-tap», wie er neben dem »lap« und dem »ackertrap« in den Fastnachtsspielen des 15. Jahrhunderts als der richtige bäuerliche Tollpatsch auftritt, auf den Tellstamm zurückzuführen.

1 4

## Berichtigung.

Innerhalb meiner in No. 11 des Archiv für Stamm- und Wappenkunde abgedruckten Arbeit ·Kaiser Wilhelms Abstammung vom Cide ist mir auf Seite 164, Spalte 2, Zeile 9 und 10 von unten folgendes Versehen untergelaufen, für welches ich die Leser höflichst um Verzeihung bitte. Die Margaret Beauchamp, Gemahlin des John II. Beaufort, Herzogs von Somerset, habe ich bezeichnet als Tochter des Thomas II., Grafen von Warwick, Sie ist jedoch in Wirklichkeit Tochter des Ritters Sir John Beauchamp of Bletsho. Da ich betreffs dieser Magarethe in der Arbeit richtig angeführt habe, dass sie nicht vom Cid abstammt, und auch bei der obigen rektifizierten Angabe ihres Vaters sich keine solche Abstammung ergibt, so ändert die gegenwärtige Korrektur an den aufgestellten Berechnungen nicht das Geringste und das Versehen darf überhaupt als irrelevant bezeichnet werden. Immerhin möchte ich Lesern, welche sich eingehender mit Genealogie beschäftigen, nicht eine irreführende Angabe unterbreitet haben, ohne dieselbe entsprechend richtig zu stellen. - Es sei mir gestattet, diese Gelegenheit zu benützen, um denjenigen Lesern des Archiv welche mir aus Anlass des Erscheinens der Arbeit Shor Valeur Wilhalm and dan Cid freundlich an-

# *image* not available